

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

### LEDOX LIBRARY

Bancroft Collection. Purchased in 1893.

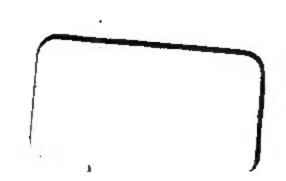

RANTE



| 1      |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| 1      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| 1      |  |  |  |
| ,      |  |  |  |
| •      |  |  |  |
| !<br>! |  |  |  |
| 1      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| •      |  |  |  |
| •      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |

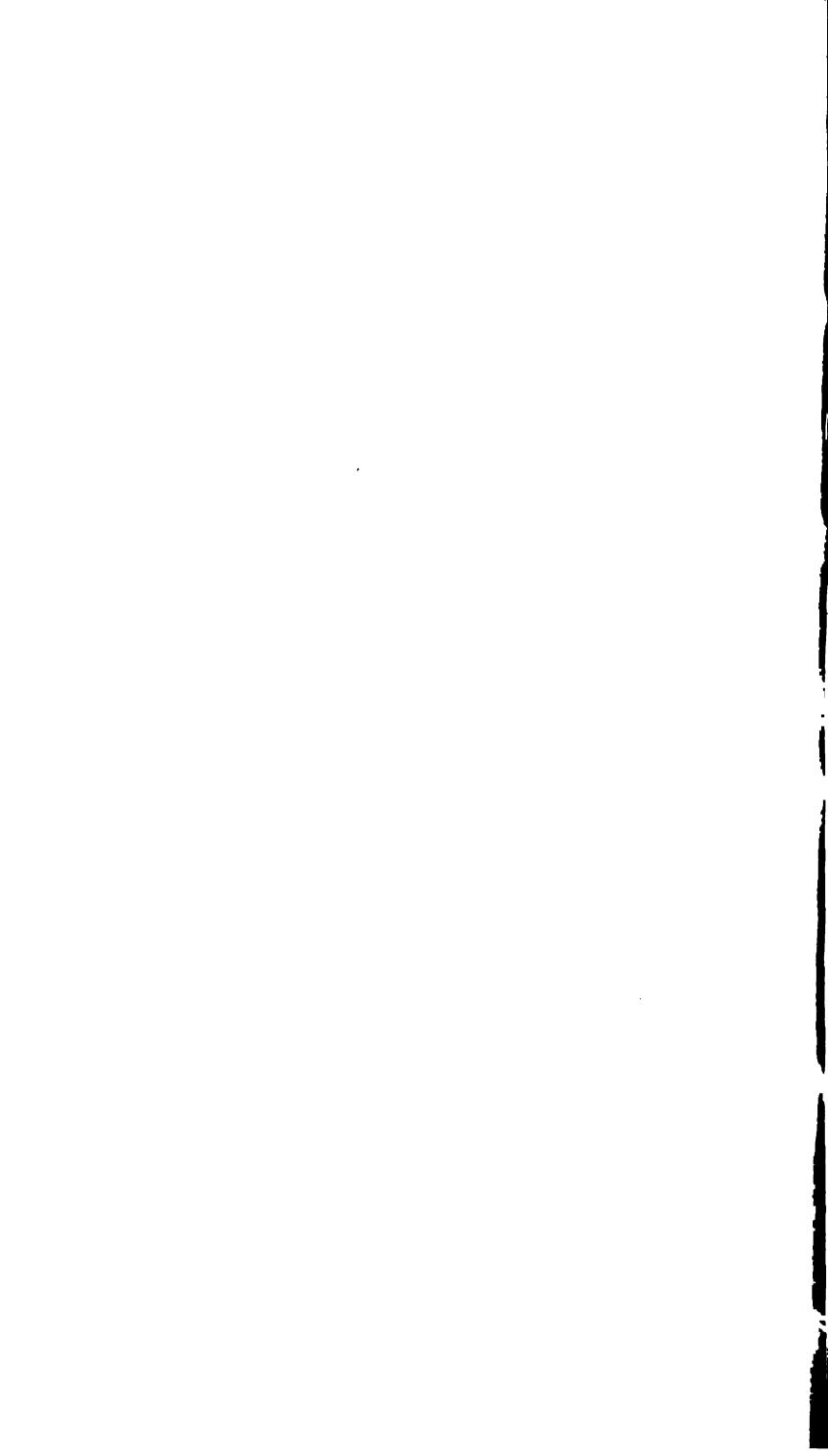

. • • , • • • 1

# Fürsten und Völker

von'

# Súd: Europa

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts, Berichten.

V on

Leopold Ranke.

Bierter Banb.

Berlin, 1836.

Bei Duncker und humblot,

3.0 s. LSB

# Die römischen Päpste, Ž

# ihre Kirche und ihr Staat

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Von

Leopold Ranfe.

Dritter Banb.

Berlin, 1836.

Bei Dunder und humblot.

s. c ::.

• , , • • ; • •

# Inhalt.

| •                                                     | Erite      |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Achtes Buch. Die Papste um die Mitte des sie          | b.         |
| zehnten Jahrhunderts. Spätere Epochen .               | . <b>i</b> |
| Heimfall von Urbino                                   | . 4        |
| Anwachs der Schulden des Kirchenstaates               | . 10       |
| Grundung neuer Familien                               | . 15       |
| Krieg von Castro                                      | . 25       |
| Innocenz X                                            | . 38       |
| Merander VII. und Clemens IX                          | . 50       |
| Elemente der romischen Bevölkerung                    | . 60       |
| Bauwerke der Papste                                   | . 69       |
| Digreffion über Konigin Christine von Schweden        | . 78       |
| Verwaltung des Staates und der Kirche                 | . 103      |
| Die Jesuiten in bet Mitte bes siebzehnten Jahrhundert | s 123      |
| Jansenisten                                           | . 185      |
| Stellung bes romischen Hofes zu ben beiben Parteien   | . 145      |
| Berhältniß zu der weltlichen Macht                    | . 152      |
| Uebergang auf die späteren Epochen                    | . 157      |
| Ludwig XIV. und Innocenz XI.                          | . 160      |
| Spanische Erbfolge.,                                  |            |
| Beränderte Weltstellung. Innere Gabrungen. Aufhebung  |            |
| ber Jesuiten                                          |            |
| Revolutionares Zeitalter                              |            |

### Anhang.

| Verzeichniß            | der | benußten | Handschriften, | nachträgliche | Auszüge | unt |  |
|------------------------|-----|----------|----------------|---------------|---------|-----|--|
| fritische Bemerkungen. |     |          |                |               |         |     |  |

|                                                          | Gette |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Erster Abschnitt. Bis zum tribentinischen Concilium      | 227   |
| Zweiter Abschnitt. Zur Kritik Sarpis und Pallavicinis    | 270   |
| Dritter Abschnitt. Zeiten der Restauration bis auf Gir-  |       |
| tus V                                                    | 290   |
| Vierter Abschnitt. Sixtus V                              | 317   |
| I. Zur Kritik der Biographen dieses Papstes Leti und     |       |
| Tempesti                                                 | 317   |
| II. Handschriften                                        | 324   |
| Fünfter Abschnitt. Zweite Epoche ber kirchlichen Restau- |       |
| ration                                                   | 346   |
| Einschaltungen: Bemerkung über die Denkwürdig-           |       |
| keiten Bentivoglios 354. — Ueber einige Geschicht-       |       |
| schreiber des Jesuitenordens 381.                        |       |
| Sechster Abschnitt. Spätere Epochen                      | 442   |
| Einschaltung: Bemerfung über die Vita di Donna           |       |
| Olimpia Maldachina 450.                                  |       |

## Achtes Buch.

Die Päpste um die Mitte des siebzehnten Jahrs hunderts. Spätere Epochen.

. • . . 

Rachdem der Versuch der Papste ihre Weltherrschaft zu erneuern, so weit er auch bereits gediehen war, doch zus letzt mißlungen ist, hat sich ihre Stellung überhaupt versändert. Die Verhältnisse des Fürstenthums, der Verwaltung, der innern Entwickelung ziehen unsere Ausmerksamskeit wieder am meisten an sich.

Wie man aus dem hohen Gebirge, welches große und weite Aussichten eröffnet, in ein Thal tritt, das den Blick beschränkt und in engen Grenzen festhält, so gehn wir von der Betrachtung der großen Weltereignisse zu einer Wahrsnehmung der besondern Angelegenheiten des Kirchenstaates über.

Erft in den Zeiten Urbans VIII. gelangte ber Kirschenstaat zu seiner Vollendung. Beginnen wir mit diesem Ereignisse.

### Heimfall von Urbino.

Das Herzogthum Urbino umfaßte sieben Städte, bei 300 Schlösser: es hatte eine fruchtbare, zum Handel wohls gelegene Seekuste, — die Apenninen hinauf gesundes, ans muthiges Bergland.

Wie die ferraresischen, machten sich auch die urbinas tischen Herzoge bald durch Waffenthaten, bald durch lites rarische Bestrebungen, bald durch einen freigebigen glanzenben Hofhalt bemerklich 1). Guidubaldo II. hatte im Jahre 1570 vier Hofhaltungen eingerichtet: außer seiner eigenen besondere für seine Gemahlin, den Prinzen und die Prinzessin: sie waren alle glanzend, gern besucht von einheimis schen Stelleuten, offen für die Fremden 2). Nach alter Sitte ward jeder Fremde in dem Pallast bewirthet. Einkunfte bes kandes hatten zu so vielem Aufwande wohl nicht hingereicht: sie konnten sich, wenn ber Kornhandel in Sinigaglia gut ging, auf 100000 Sc. belaufen. Aber die Fürsten standen, wenigstens dem Ramen und Titel nach, immer in fremden Rriegsbiensten: die gluckliche Lage des Landes in der Mitte von Italien bewirkte, daß die benach-

1) Bernardo Tasso hat ihnen im 47sten Buche des Amadigi einen prächtigen Lobspruch gewidmet:

Vedete i quattro a cui il vecchio Apennino ornerà il petto suo di fiori e d'erba — —

2) Relatione di Lazzaro Mocenigo ritornato da Guidubaldo duca d'Urbino 1570. Vuole alloggiar tutti li personaggi che passano per il suo stato, il numero de' quali alla fine dell' anno si trova esser grandissimo.

barten Staaten wetteiferten sie burch Begünstigungen, Bessoldungen, Subsidien in Ergebenheit zu erhalten.

Man bemerkte in dem Lande, daß der Fürst mehr eins bringe, als er koste.

Zwar wurden wohl auch hier wie allenthalben Bersuche gemacht die Abgaben zu erhöhen: aber es zeigten sich hiebei so große Schwierigkeiten, vor allem in Urbino selbst, daß man es doch am Ende, halb aus gutem Willen, halb weil man nicht anders konnte, bei dem Herkdmmlichen bewenden ließ. Auch die Privilegien, die Statuten blieben unangetastet. Unter dem Schuße dieses Hauses bewahrte San Marino seine unschuldige Freiheit. Während in dem übrigen Italien allenthalben das Fürstenthum freier, ungebundener, mächtiger wurde, blieb es hier in seinen alten Schranken.

Daher kam es, daß die Einwohner sich auf das engste an ihre Dynastie anschlossen; sie waren ihr um so ergebener, weil eine Vereinigung mit dem Kirchenstaate ohne Zweifel die Aushebung aller hergebrachten Verhältnisse herbeiführen mußte.

Eine kandesangelegenheit von der größten Wichtigkeit war demnach die Fortpflanzung des herzoglichen Geschlechtes.

Wir sahen, welch einen entscheibenden Einfluß Lucrezia von Este auf das Schicksal, die Auslösung des Herzogthums von Ferrara hatte. Auch in die urbinatischen Angelegenheiten sinden wir sie auf das unglücklichste verzssichen.

<sup>1) &</sup>quot;Ha humore d'esser republica", sagt ein Discorso a N. S. Urbano VIII sopra lo stato d'Urbino von S. Marino. Bei dem Uebergang an den Kirchenstaat erweiterte es noch seine Privislegien.

6 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Der Prinz von Urbino, Franz Maria, hielt sich eine Zeit lang an dem Hose Philipps II. auf 1). Er gerieth hier, wie man erzählt, in ein sehr ernsthastes Berhältniß zu einer spanischen Dame und dachte sich mit ihr zu versmählen. Aber der Vater Guidubaldo war schlechterdings dagegen: er wollte vor allem eine ebenbürtige Schwiegerstochter in seinem Hause sehen. Er nothigte seinen Sohn zurückzukommen und jener servaresischen Prinzesse Aucrezia von Este seine Hand zu geben.

Es hatte ein wohl zusammenpassendes Paar scheinen sollen. Der Prinz, gewandt und stark, geübt in Wassensssiel, und nicht ohne Wissenschaften besonders militärische: die Prinzessen, geistreich, voll Majestät und Anmuth. Man überließ sich der Hossnung, daß das Haus hiemit wohlbes gründet senn werde: die Städte wetteiserten die Vermählten mit Triumphbögen und schönen Geschenken zu empfangen.

Aber das Unglück war, daß der Prinz erst 25, die Prinzessin dagegen schon gegen vierzig Jahre zählte. Der Vater hatte darüber weggesehen, um die Verweigerung der spanischen Verbindung, die doch am Hose Philipps keinen

Quel piccolo fanciul, che gli occhi alzando par che si specchi nell' avo e nel padre e l'alta gloria lor quasi pensando.

Mocenigo schildert ihn zur Zeit seiner Vermählung. Giostra leggiadramente, studia et è intelligente delle matematiche e delle
fortificationi: tanto gagliardi sono i suoi esercitii — come
giuocare alla balla, andare alla caccia a piedi per habituarsi
all' incomedo della guerra — e così continui che molti dubitano che gli abbino col tempo a nuocere.

<sup>1)</sup> Im Amadigi erscheint er noch sehr jugendlich, recht artig portraitirt:

guten Eindruck gemacht hatte, durch eine so hohe, glänzende und auch reiche Partie zu beschönigen. Jedoch es ging schlechter, als er wohl geglandt haben mochte. Nach Guis dubaldos Tode mußte Lucrezia nach Ferrara zurückkehren: an Nachkommenschaft war nicht zu denken 1).

Schon damals bemnach als Ferrara genommen wurde, schien auch der Heimfall von Urbino gewiß, um so mehr, da es hier keine Agnaten gab, welche Anspruch auf die Succession hätten machen können.

Jedoch noch einmal änderten sich die Sachen. Im Festruar 1598 starb Lucrezia: Franz Maria konnte zu einer neuen Vermählung schreiten.

Das kand war voll Entzücken, als man balb barauf vernahm, der gute Herr, der alle die Jahre daher ein mils des und ruhiges Regiment geführt, den alles liebte, habe wirklich Hoffnung, obwohl er nun auch schon in die Jahre gekommen, daß sein Stamm nicht mit ihm untergehn werde. Alles that Gelübbe für die glückliche Riederkunst der neuen Herzogin; als die Zeit herankam, versammelten sich die Edelsleute des kandes, die Magistrate der Städte in Pesaro, wo sich die Fürstin aushielt: in der Stunde der Geburt war der Plas vor dem Pallaste sammt den nahen Straßen mit Menschen überfüllt. Endlich zeigte sich der Herzog am Fenster. "Gott", rief er mit lauter Stimme, "Gott hat uns einen Knaben bescheert." Wit unbeschreiblichem Jubel

<sup>1)</sup> Mathio Zane: Relatione del duca d'Urbino 1574 findet Lucrezia bereits eine Signora di bellezza manco che mediocre, ma si tien ben acconcia, — si dispera quasi di poter veder da questo matrimonio figliuoli.

8 Buch VIII. Die Papste um b. Mitte b. 17. Jahrh. ward biese Nachricht empfangen. Die Städte erbauten

Kirchen und errichteten fromme Stiftungen, wie sie gelobt 1).

Wie betrügerisch aber sind doch Hoffnungen die sich auf Menschen gründen!

Der Prinz ward sehr wohl erzogen; er entwickelte Talent wenigstens literarisches; ber alte Herzog hatte die Freude ihn noch mit einer Prinzessin von Toscana vermählen zu können. Dann zog er sich selbst in die Ruhe von Casteldurante zurück, und überließ ihm die Regierung.

Aber kaum war der Prinz sein eigener Herr, der Herr des kandes, so ergriff ihn der Rausch der Sewalt. Erst in dieser Zeit nahm in Italien der Seschmack am Theater überhand: der junge Prinz ward um so mehr davon hinzgerissen, da er sich in eine Schauspielerin verliedte. Am Tage machte er sich das neronische Vergnügen den Wazgen zu lenken: am Abend erschien er selbst auf den Bretztern: tausend andere Ausschweifungen folgten. Traurig sahen die ehrlichen Bürgersleute einander an. Sie wußten nicht, sollten sie es beklagen oder sich darüber freuen, als der Prinz im Jahre 1623 nach einer wild durchtobten Nacht eines Worgens in seinem Bette todt gefunden ward.

Hierauf mußte der alte Franz Maria die Regierung nochmals übernehmen: voll tiefen Grames, daß er nun doch der letzte Novere war, daß es mit seinem Hause ganz zu Ende ging: doppelt und dreifach unmuthig, da er die

<sup>1)</sup> La devoluzione a S. chiesa degli stati di Francesco Maria II della Rovere, ultimo duca d'Urbino, descritta dall' illmo Sr Antonio Donati nobile Venetiano. (Inff. Politt., auch bereits gebruct.)

Geschäfte wider Willen führen, und in den bittern Begegenungen mit dem romischen Stuhle aushalten mußte ').

Von allem Anfange glaubte er fürchten zu muffen, daß sich die Varberini der Tochter die von seinem Sohne übrig war, eines Kindes von einem Jahre, bemächtigen würden. Um sie ihren Werbungen auf immer zu entziehen, ließ er sie mit einem Prinzen von Toscana versprechen und auf der Stelle in das benachbarte Land hinüberbringen.

Aber es entspann sich sogleich ein anderes Misverhaltniß.

Auch der Kaiser machte Ansprüche auf einige urbinatische Landestheile: Urban VIII. forderte eine Erklärung von
dem Herzoge, daß er alles was er besitze von dem papstlichen Stuhle zu Lehen trage. Lange weigerte sich Franz
Maria: er fand diese Erklärung wider sein Gewissen: endlich gab er sie doch von sich: "aber seitdem", sagt unser Berichterstatter, "ist er nie wieder heiter geworden: er
fühlte sich dadurch in seiner Seele gedrückt."

Salb darauf mußte er zulassen, daß die Befehlshaber seiner festen Plätze dem Papste den Eid leisteten. Endlich — es war in der That das Beste — gab er die Regiesrung des kandes ganz und gar an die Bevollmächtigten des Papstes auf.

Lebensmude, altersschwach, von Herzeleid gebeugt, nachs dem er alle seine vertrauten Freunde hatte sterben sehen, fand der Herzog seinen einigen Trost in den Uebungen der Frommigkeit. Er starb im Jahre 1631.

Auf der Stelle eilte Taddeo Barberini herbei, um bas

1) P. Contarini: trovandosi il duca per gli anni e per l'indispositione già cadente prosternato et avvilito d'animo.

10 Buch VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

Land in Besitz zu nehmen. Die Allodialerbschaft kam an Florenz. Auch bas Gebiet von Urbino wurde nach dem Muster der übrigen Landschaften eingerichtet!).

Rommen wir nun auf diese Verwaltung überhaupt, und zwar zunächst auf den wichtigsten Moment, von dem alles abhängt, die Finanzen.

### Anwachs der Schulden des Kirchenstaates.

Wenn Sirtus V. die Ausgaben beschränkte, einen Schatz sammelte, so hatte er doch auch zugleich Einkunfte und Auflagen vermehrt, und eine große Masse Schulden darauf gegründet.

Sich einzuschränken, Gelb zu sammeln war nicht Jestermanns Sache. Auch wurden die Bedürfnisse sowohl der Kirche als des Staates von Jahr zu Jahr dringender. Zuweilen griff man den Schatz an: jedoch war seine Verswendung an so strenge Bedingungen gebunden, daß dieß doch nur in seltenen Fällen geschehen konnte. Sonderbarer Weise war es um vieles leichter Anleihen zu machen, als das Seld das man liegen hatte, zu brauchen. Auf das rasscheste und rücksichtsloseste gingen die Päpste auf diesem Wege vorwärts.

Es ist sehr merkwürdig zu beobachten, wie sich das Verhältniß der Einkunfte und der Summe der Schuld

<sup>1)</sup> Aluise Contarini sindet 1635 die Einwohner sehr unzufries den: quei sudditi s'aggravano molto della mutatione, chiamando tirannico il governo de' preti, i quali altro interesse che d'arrichirsi e d'avanzarsi non vi tengono.

und ihrer Zinsen in den verschiebenen Jahren stellte, von denen wir glaubwürdige Berechnungen darüber haben.

Im Jahre 1587 betrugen die Einkunfte 1,358456 Scubi, die Schulden siebenthalb Millionen Sc. Ungesfähr die Hälfte der Sinkunfte, 715913 Sc., war auf die Zinsen der Schuld assignirt.

Im Jahre 1592 sind die Einkunste auf 1,585520 Scudi, die Schulden auf 12,242620 gestiegen. Der Answachs der Schuld ist bereits um vieles größer als die Junahme der Einkunste: es sind 1,088600 Sc., d. i. unsgesähr zwei Orittel der Einnahme, zum Zins der Schuld in Aemtern und Luoghi di Monte angewiesen <sup>1</sup>).

Schon dieß Berhältniß war so mislich, daß es große Bedenklichkeiten erregen mußte. Man ware gern sogleich zu einer Berringerung des Zinsfußes geschritten; es ward der Vorschlag gemacht, eine Million aus dem Castell zu nehmen, um Denen, die sich einer Reduction der Jinsen würden, das Capital herauszuzahlen. Das reine Einkommen würde dadurch beträchtlich gestiegen seyn. Jedoch die Bulle Sixtus V, die Besorgniß vor einer Bersschleuberung des Schapes verhinderte Maaßregeln dieser Art, und man mußte auf dem einmal betretenen Pfade bleiben.

Bielleicht könnte man glauben, daß die Erwerbungeines so einträglichen Landes, wie das Herzogthum Ferrara, eine besondere Erleichterung gewährt haben würde;
jedoch ist das nicht der Fall.

<sup>1)</sup> Aussührliches Verzeichniß ber papstlichen Finangen vom ers'sten Jahre Clemens VIII, ohne befondere Ueberschrift. Bibliot, Barb. no 1699, auf 80 Blättern.

### 12 Bud VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

Schon im Jahre 1599 verschlangen die Zinsen nahe an drei Biertheil des Gesammteinkommens.

Im Jahre 1605 aber, bei dem Regierungsantritt Pauls V, waren von den Gefällen der Kammer nur noch 70,000 Sc. nicht für Zinsen angewiesen '). Cardinal du Perron versichert, daß der Papst von seinem regelmäßigen Einkommen, obwohl die Ausgaben des Pallastes sehr mässig sepen, doch nicht ein halb Jahr leben könne.

Um so weniger kounte es vermieben werden, daß er Schulden auf Schulden häuste. Aus authentischen Berszeichnissen stehen wir, wie regelmäßig Paul V. zu diesem Mittel griff; im November 1607, Januar 1608 zwei Mal, Merz, Juni, Juli 1608, September desselben Jahzes zwei Mal: so fort durch alle Jahre seiner Regierung. Es sind nicht große Anleihen in unserm Sinne: die kleiznen Bedürsnisse, wie sie vorkommen, werden durch die Erzeichtung und den Verkauf neuer Luoghi di Monte, in grözserer oder in geringerer Jahl, gedeckt. Bald werden sie auf den Joll von Ancona, dald auf die Dogana von Kom oder einer Provinz, dald auf die Erhöhung des Salzpreises, dald auch auf den Ertrag der Post gegründet. Allmählig wachsen sie boch gewaltig an. Paul V. allein hat über Willionen Schulden in Luoghi di Monte gemacht 2).

<sup>1)</sup> Per sollevare la camera apostolica discorso di m Malvasia 1606. Gli interessi che hoggi paga la sede apostolica assorbono quasi tutte l'entrate di maniera che si vive in continua angustia e difficoltà di provedere alle spese ordinarie e necessarie, e venendo occasione di qualche spesa straordinaria non ci è dove voltarsi.

<sup>2)</sup> Nota de' luoghi di monte eretti in tempo del pontificato della felice memoria di Paolo V 1606-1618.

Es würde dieß aber unmöglich gewesen seyn, ware nicht ein Umstand besonderer Art diesem Papste zu Statten gekommen.

Immer zieht die Macht auch bas Gelb an. So lange die spanische Monarchie in ihrem großen Fortschritt war und die Welt mit ihrem Einfluß beherrschte, hatten die Genuesen, bamals die reichsten Gelbbesitzer, ihre Capitalien in ben königlichen Anleihen untergebracht, und fich durch einige gewaltsame Reductionen und Eingriffe Philipps II, barin nicht storen lassen. Allmählig aber, ba bie große Bewes gung abnahm, die Rriege und die Bedürfnisse berselben aufhörten, zogen sie ihr Gelb zuruck. Sie wandten sich nach Rom, bas indeß wieder eine so gewaltige Weltstellung eingenommen: bie Schätze von Europa firomten aufs neue bahin zusammen. Unter Paul V. war Rom vielleicht ber vornehmste Geldmarkt von Europa. Die romischen Luoghi di Monte wurden außerordentlich gesucht. Da sie bebeutende Zinsen abwarfen nud eine genügende Sicherheit barboten, so stieg ihr Kaufpreis zuweilen bis auf 150 Procent. So viel ihrer der Papft auch grunden mochte, so fand er Räufer in Menge.

So geschah es denn daß die Schulden unanshörlich stiegen. Im Anfange Urbans VIII. beliefen sie sich auf 18 Millionen. Auch die Einnahmen mußten bei dem Syssieme des römischen Hoses hiemit in Verhältniß bleiben; sie werden im Ansang dieser Regierung auf 1,818104 Sc. 96 Baj. berechnet 1). Ich sinde nicht genau, wie viel das

<sup>1)</sup> Entrata et uscita della sede apostolica del tempo di Urbano VIII.

von zu den Zinsen verbraucht ward; doch muß es bei weitem der größte Theil gewesen senn. Sehen wir die Rechnungen im Einzelnen an, so überstieg die Fordes rung gar oft die Einnahme. Im Jahre 1592 hatte die Dogana di Roma 162450 Sc. getragen: im Jahre 1625 trug sie 209000 Sc.; damals aber waren doch 16956 Sc. in die Eassen der Rammer gestossen: jeht übertraf die Answeisung die Einnahme um 13260 Sc. Die Salara di Roma war in dieser Zeit von 27654 auf 40000 Sc. gesstiegen, 1592 aber war ein Ueberschuß von 7482 Sc. gesblieben, 1625 hatte man ein Ninns von 2321 Sc. 98 Baj.

Man sieht, wie wenig es auch bei einer sparsamen Haushaltung hiebei sein Bewenden haben konnte.

Wie viel weniger unter einer Regierung wie Ursbans VIII, den seine politische Eifersucht so oft zu Russkungen und Fortificationen antrieb.

Zwar ward Urbino erworben: allein wenigstens fürs Erste trug es nur wenig ein. Nach dem Verluste der Alslodien beliefen sich die Einkünste nur auf 40000 Sc. Dasgegen hatte die Besitzergreifung, dei der man den Erben nicht unbedeutende Zugeständnisse machte, viele Unkosten verursacht.

Sthon im Jahre 1635 hatte Urban VIII. die Schuls ben bis auf 30 Millionen: Schois erhöht. Um die nöt thigen Fonds dazu ju bekommen, hatte er bereits zehn verschiedene Auflagen entweder neu eingeführt, oder doch erhöht. Aber er war danst noch lange nicht an seinem -

<sup>1)</sup> Bemerkung Franz Barberinis an den Nuntius in Wien, da der Kaiser auf jene Erwerbung. Ansprüche gründete.

Ziele. Es traten Combinationen ein die ihn veranlaßten noch viel weiter zu gehn, die wir jedoch erst übersehen können, wenn wir eine andere Entwickelung ins Auge gesfaßt haben.

### Gründung neuer Familien.

Fragen wir nemlich, wohin nun alle jene Einkunfte geriethen, wost sie angewandt wurden, so ist allerdings unleugbar, daß sie großentheils den allgemeinen Bestrebungen des Ratholicismus dienten.

Heere wie sie Gregor XIV. nach Frankreich schiekte, die dann auch seine Nachfolger eine Zeit lang unterhalten mußten, die thätige Theilnahme Elemens VIII. am Türkenskriege, Subsidien wie sie der Liga, dem Hause Destreich unter Paul V. so ost gewährt wurden, die Gregor XV. her; nach verdoppelte und Urban VIII. wenigstens zum Theil auf Maximilian von Baiern übertrug, mußten den römisschen Stuhl ungeweine Summen kosten:

Auch die Bedürsnisse des Kirchenstaates nothigten oft zu außerordenelichem Ausswande: die Eroberung von Ferrara unter Elemens VIII, — Pauls V. Anskalten gegen Benedig, — alle die Kriegskrüstungen Urbans VIII.

Dazu kamen die großartigen Bauwerke, bald zur Bers schönerung der Stadt, bald zur Befestigung des Staates, in denen jeder neue Papst mit demniAndenken seiner Vorskahren wetteiserte.

Allein es bildete sich auch noch ein: Institut aus, das zur Aufhäufung jener Schuldenmasse nicht wenig beitrug. 16 Buch VIII. Die Päpste um d. Mitte d. 17. Jahr hund das freilich weber der Christenheit noch dem Staate, auch nicht der Stadt, sondern das allein den Familien der Päpste zu Gute kam.

Es hatte sich überhaupt eingeführt, und hängt mit der Stellung des Priesterstandes zu einer sehr entwickelten Fasmilienverfassung zusammen, daß der Ueberschuß der geistlischen Einkünfte in der Regel den Verwandten eines Jeden zu Theil wurde.

Die Papste waren burch Bullen verhindert ihren Ansgehörigen, wie sie früher versucht, Fürstenthümer zu versleihen: dagegen ließen sie es sich um so angelegener senn, denselben durch Reichthümer und sesten Besitz ein erbliches Ansehen zu verschaffen.

Sie verfuhren hiebei nicht ohne eine scheinbare Rechtsfertigung. Sie gingen davon aus, daß sie durch kein Geslübbe zur Armuth verpflichtet sepen: indem sie nun schlossen, daß sie den Ueberschuß der Früchte des geistlichen Amstes als ihr Eigenthum ansehen dürften, glaubten sie zusgleich das Recht zu haben ihren Verwandten mit diesem Ueberschuß ein Geschenk zu machen.

Bei weitem mehr aber als diese rationellen Gründe wirkten hiebei Herkommen und Blut, und die natürliche Neigung des Menschen eine Stiftung nach seinem Tode zurückzulassen.

Der Erste ber die Form sand, an welche darnach die Andern sich hielten; war Sixtus V.

Den einen seiner Pronepoten erhob er zum Carbinal, ließ ihn Antheil an den Geschäften nehmen, und gab ihm ein kirchliches Einkommen von 100000 Sc. — den andern vermählte er mit einer Sommaglia, und erhob ihn zum Marchese von Mentana, wozu späterhin das Fürstensthum Venafro und die Grafschaft Celano im Reapolitasschen kamen. Das Haus Peretti erhielt sich in großem Ansehen: zu wiederholten Malen erscheint es im Cardinalscollegium.

Bei weitem machtiger aber wurden die Albobrandini 1), Wir sahen, welchen Einfluß Pietro Aldobrandino mahrend der Regierung seines Oheims ausübte. Er hatte schon 1599 bei 60000 Sc. firchlicher Einkunfte: wie sehr muffen sie seits bem noch angewachsen senn. Die Erbschaft ber Lucrezia d'Este kam ihm trefflich zu Statten: er kaufte sich an: auch finden wir, daß er Geld in der Bank von Benedig nieder. legte. Wie viel er aber auch zusammenbringen mochte, so mußte doch zulett alles der Familie seiner Schwester und ihres Gemahles, Johann Franz Aldobrandini, zufallen. Johann Franz wurde Castellan von S. Angelo, Governatore bes Borgo, Capitan ber Garbe, General ber Kirche. Auch er hatte 1599 bereits 60000 Sc. Einfünfte: oft bekam er baares Geld von dem Papste: ich finde eine Rechnung, nach welcher Elemens VIII. seinen Repoten überhaupt in ben 13 Jahren seiner Herrschaft über eine Million baar geschenft hat. Sie wurden um so wohlhabender, ba Johann Franz ein guter Wirth war; die Guter Ridolfo Pios, die diesem nicht mehr als 3000 Sc. eingetragen, kaufte er

<sup>1)</sup> Niccolò Contarini: Storia Veneta: Clemente VIII nel conferir li beneficii ecclesiastici alli nepoti non hebbe alcun termine, et andò etiandio di gran lunga superiore a Sisto V suo precessore, che spalancò questa porta.

18 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh.

an sich und brachte sie zu einem Ertrage von 12000 Sc. Richt ohne große Unkosten ward die Vermählung seiner Tochter Margaretha mit Rainuccio Farnese durchgesetzt; sie brachte demselben außer einigen vortheilhasten Vergünsstigungen 400000 Scudi Mitgist zu 1): — obwohl sich diese Verbindung, wie wir sahen, später dann doch nicht so innig erwiest wie man gehosst hatte.

Auf dem Wege der Aldobrandini fuhren nun die Bors ghesen fast noch rascher und rücksichtsloser fort.

Cardinal Scipione Cafarelli Borghese hatte über Paul V. so viel Autorität wie Pietro Aldobrandini nur irgend über Clemens VIII. Auch brachte er wohl noch größere Reichsthümer zusammen. Im Jahre 1612 werden die Pfründen, die ihm übertragen worden, bereits auf ein Einkommen von 150000 Sc. des Jahres gerechnet. Den Neid, den so viel Macht und Reichthum nothwendig hervorrief, suchte er durch Wohlwollen und ein hösliches zuvorkommendes Wesen zu vermindern, doch wird man sich nicht wundern wenn ihm das nicht vollkommen gelang.

Die weltlichen Aemter kamen an Marc Antonio Borsghese, ben der Papst überdieß mit dem Fürstenthum Sulmona in Neapel, mit Pallästen in Rom und den schönsten Villen in der Umgegend ausstattete. Er überhäufte seine Nepoten mit Seschenken. Wir haben ein Verzeichniß dersselben seine ganze Regierungszeit hindurch bis ins Jahr

<sup>1)</sup> Contarini: Il papa mostrando dolore di esser condotto da nepoti da far così contro la propria conscienza, non poteva tanto nasconder nel cupo del cuore che non dirompesse la soprabondanza dell'allegrezza.

1620. Zuweilen sind es Ebelsteine, Silbergerathschaften: prachtige Zimmerbekleidungen werden unmittelbar aus den Borrathen des Pallastes genommen und den Nepoten übersbracht: bald werden ihnen Carrossen, bald sogar Musketen und Falconetten gegeben; aber die Hauptsache ist ims mer das daare Geld. Es sindet sich, daß sie dis zum Jahre 1620 im Ganzen 689727 Sc. 31 Baj. daar, in Luoghi di Wonte 24600 Sc. nach ihrem Nennwerth, in Aemtern, nach der Summe die es gekostet haben würde sie zu kausen, 268176 Sc. erhielten: was sich denn auch wie dei den Aldobrandini ziemlich auf eine Willion bes läuft.

Auch die Borghesen aber versäumten nicht, ihr Gelb sogleich in liegenden Gründen anzulegen. In der Campagna von Rom haben sie gegen 80 Güter an sich gebracht: die römischen Edelleute ließen sich durch den guten Preis, der ihnen gezahlt ward, und durch die hohen Zinsen, welche die Luoghi di Monte trugen, die sie dafür ankauften, versleiten ihr altes Eigenthum und Erbe zu veräußern. Auch in vielen andern Gegenden des Kirchenstaates siedelten sie sich an; der Papst begünstigte sie dabei durch besondere Privilegien. Zuweilen empfingen sie das Recht Berbannte herzustellen, einen Markt zu halten, oder ihre Unterthanen wurden mit Exemtionen begnadigt: es wurden ihnen Gabellen erlassen: sie brachten eine Bulle aus, kraft deren ihre Güter niemals consiscirt werden sollten.

<sup>1)</sup> Nota di danari, officii e mobili donati da papa Paole V a suoi parenti e concessioni fattegli. MS.

20 Buch VIII. Die Papsteum b. Mitte b. 17. Jahrh.

Die Borghesen wurden das reichste und mächtigste Seschlecht das noch in Rom emporgekommen.

Hieburch war nun aber dieß Repotenwesen dergestalt in Schwung gebracht, daß auch eine kurze Regierung zu einer glänzenden Ausstattung die Mittel fand ').

Ohne Zweifel noch unbedingter als die frühern Repoten herrschte der Resse Gregors XV, Cardinal Ludovico Ludovisio. Er hatte bas Gluck, bag während seiner Berwaltung die beiden wichtigsten Aemter der Eurie, das Vicecancellariat und bas Camerlengat, vacant wurden und ihm zusielen. Er erwarb über 200000 Scubi firchlicher Einfünfte. Die weltliche Macht, das Generalat der Rirche und mehrere andere einträgliche Aemter gelangten zunächst an ben Bruder bes Papstes, Don Drazio, Genator zu Bologna. Da der Papst kein langes Leben versprach, hatte man es um so eiliger die Familie auszustatten. Es flossen ihr in der kurzen Zeit für 800000 Sc. Luoghi bi Monte zu. Von ben Sforzen ward bas Herzogthum Fiano, von den Farnesen das Fürstenthum Zagarolo für sie angekauft. Schon burfte der junge Niccolo Ludovisto auf die glanzendste, reichste Vermahlung Unspruch machen. Durch eine erste Heirath brachte er Benosa, burch eine zweite Piombino an sein Haus. Die

<sup>1)</sup> Pietro Contarini: Relatione di 1627. Quello che possiede la casa Peretta, Aldobrandina, Borghese e Ludovisia, li loro principati, le grossissime rendite, tante eminentissime fabriche, superbissime supellettili con estraordinarii ornamenti e delizie non solo superano le conditioni di signori e principi privati, ma s'uguagliano e s'avanzano a quelle dei medesimi re.

Sunst bes Konigs von Spanien trug bazu noch besonbers bei.

Wetteifernd mit so glanzenben Beispielen warfen sich nun auch die Barberini in diese Bahn. Zur Seite Urs bans VIII. erhob sich bessen älterer Bruder Don Carlo als General ber Rirche, ein ernster geübter Geschäftsmann, der wenig Worte machte, sich durch den Aufgang seines Gluckes nicht blenden noch zu nichtigem Hochmuth verleiten ließ, und jett vor allem bie Gründung eines gro-Ben Familienbesitzes ins Auge faßte 1). "Er weiß," beißt es in ber Relation von 1625, "daß ber Besit bes Gelbes von dem großen Saufen unterscheidet: und halt es nicht für geziemend, daß wer einmal mit einem Papst in Berwandtschaft gestanden, nach dessen Tode in beschränkter Lage erscheine. " Drei Sohne hatte Don Carlo, die nun unmittelbar zu einer großen Bebeutung gelangen mußten, Francesco, Antonio und Tabbeo. Die beiben ersten wibmeten sich geistlichen Aemtern. Francesco, ber burch Bescheibenheit und Wohlwollen sich das allgemeine Zutrauen erwarb, und es zugleich verstand sich in die Launen seines Oheims zu fügen, bekam die leitende Gewalt: die ihm, obwohl er sich im Ganzen gemäßigt hielt, doch in so langen Jahren gang von selbst bedeutende Reichthumer zuführen mußte. Im Jahre 1625 hat er 40000 Sc., schon

<sup>1)</sup> Relatione de' quattro ambasciatori 1625. Nella sua casa è buon economo et ha mira di far danari, assai sapendo egli molto bene che l'oro accresce la riputatione agli uomini, anzi l'oro gli inalza e gli distingne vantaggiosamente nel cospetto del mondo.

im Jahre 1627 gegen 100000 Sc. Einkunfte 1). Es war nicht vollkommen mit seinem Willen, daß auch Antonio jum Carbinal ernannt warb, und nur unter ber ausbrucklichen Bedingung geschah dieß, daß er keinen Untheil an der Regierung nehmen sollte. Antonio war hochstrebend, hartnäckig, stolz, wiewohl körperlich schwach: um wenigstens nicht in allem von seinem Bruder verdunkelt zu werben, beeiferte er fich eine Menge Stellen zusammen zu bringen, große Einkunfte, die im Jahre 1635 auch schon auf 100000 Scubi anliefen: er bekam allein sechs Maltesercommenden, was nun wohl ben Rittern dieses Orbens nicht sehr gefallen haben wird: auch nahm er Geschenke: boch gab er auch wieder viel auß: er war mit Absicht freis gebig, um sich in dem romischen Abel einen Anhang zu bilden. Zur Grundung einer Familie burch Erwerbung erblicher Besitzthumer war der mittlere unter diesen Brüdern, Don Taddeo, außersehen worden. Er bekam die Wurden des weltlichen Nepoten, und ward nach seines Vaters Tode General der Kirche, Castellan von S. Angelo, Governator des Borgo: schon im Jahre 1635 war er mit so vielen Besitzthumern ausgestattet, daß auch er ein jährliches Einkommen von 100000 Sc. genoß 2), und unaufhörlich wurden neue erworben. Don Tabbeo lebte sehr zurückgezos

<sup>1)</sup> Pietro Contarini 1627. E di ottimi, virtuosi e lodevoli costumi, di soave natura, e con esempio unico non vuole ricever donativi o presente alcuno. Sarà nondimeno vivendo il pontefice al pari d'ogni altro cardinale grande e ricco. Hor deve aver intorno 80000 sc. d'entrata di beneficii ecclei, e con li governi e legationi che tiene deve avvicinarsi a 100 m sc.

<sup>2)</sup> D. i. so boch beliefen sich die Einkunfte von den Grund-

gen und führte eine musterhafte Haushaltung. In kurzem rechnete man die regelmäßige Einnahme der drei Brüder zusammen jährlich auf eine halbe Million Scubi. wichtigsten Memter gehörten ihnen. Wie bas Camerlengat an Antonio, so war bas Vicecancellariat an Francesco, die Prafectur, die durch den Tod des Herzogs von Urbino erledigt worden, an Don Tabbeo gelangt. Man wollte berechnen, daß im Laufe dieses Pontificats den Barberini die unglaubliche Summe von 105 Millionen Scubi zugefallen sen 1). "Die Pallaste," fährt ber Autor bieser Rachricht fort, "zum Beispiel ber Pallast an den Quattro Fontane, ein königliches Werk, die Vignen, die Gemählbe, Bilbsäulen, bas verarbeitete Silber und Gold, die Ebelsteine, die ihnen zu Theil geworden, sind mehr werth als man glauben und aussprechen kann." Dem Papste selbst scheint eine so reiche Ausstattung seines Geschlechtes boch zuweilen bedenklich geworden zu senn: im Jahre 1640 sette er formlich eine Commission nieder, um die Rechts mäßigkeit berselben zu prufen 2). Zunachst sprach biese

stücken: per li novi acquisti, sagt Al. Contarini, di Palestrina, Monterotondo e Valmontone, satto vendere a sorza dai Colonnesi e Ssorzeschi per pagare i debiti loro — — das Amt eines Generals der Kirche trug 20000 Scudi ein.

- 1) Conclave di Innocenzo X. Si contano caduti nella Barberina, come risulta da sincera notitia di partite distinte, 105 milioni di contanti. Diese Summe ist so unglaublich, daß sie wohl für einen Schreibsehler gehalten werden könnte. Doch sindet sie sich in mehreren Manuscripten gleichformig, unter andern in dem foscarinischen zu Wien, und in meinem eigenen.
- 2) Niccolini handelt hievon. Auch sah ich noch ein besonderes Schriftchen: Motivi a far decidere quid possit papa donare, al 7 di Luglio 1640, von einem Mitgliede dieser Commission.

Commission den Grundsatz aus, mit dem Papstehume sein Fürstenthum verknüpft, aus dessen Ueberschuß oder Erssparnissen der Papst seine Angehörigen beschenken könne. Hierauf erwog sie die Verhältnisse dieses Fürstenthums, um zu bestimmen, wie weit der Papst gehn dürse. Nachsdem alles berechnet worden, urtheilte sie, der Papst könne mit gutem Sewissen ein Majorat von 80000 Scubi reisnem Einkommen und überdieß noch eine Secundogenitur in seinem Hause stiften; die Aussteuer der Töchter werde sich auf 180000 Sc. belausen dürsen. Auch der Jesuisten general Vitelleschi, denn in allen Dingen müssen die Jesuisten ihre Hand haben, ward um seine Meinung befragt: er fand diese Bestimmungen mäßig und gab ihnen Beisall.

Dergestalt erhoben sich von Pontisicat zu Pontisicat immer neue Seschlechter zu erblicher Macht: sie stiegen unmittelbar in den Rang der hohen Aristokratie des Landes auf, den man ihnen willig zuerkannte.

Natürlich konnte es unter ihnen nicht an Reibungen sen sehlen. Der Gegensatz zwischen Borgangern und Nachsfolgern, der früher von den Factionen des Conclave abgeshangen, stellte sich jetzt in den Nepoten dar. Das zur herrschaft gelangte neue Geschlecht hielt eisersüchtig über seine höchste Würde, und verhängte in der Regel Feindsesligkeiten ja Verfolgungen über das zunächst vorhergeganzene. So vielen Antheil auch die Aldobrandini an der Ershebung Pauls V. gehabt, so wurden sie doch von den Angehörigen desselben bei Seite gesetzt, angeseindet, mit kostsspieligen und gesährlichen Processen heimgesucht 1): sie nanns

1) Ein Beispiel in der Vita del C' Cecchini. S. b. Anhang.

ten ihn den großen Undankbaren. Eben so wenig Gunst fanden die Repoten Pauls V. bei den Ludovisi; Cardinal Ludovisio selbst mußte unmittelbar nach dem Eintritt der barberinischen Herrschaft Rom verlassen.

Denn mit vielem Ehrgeiz machten nun auch die Barberini die Sewalt geltend welche ihnen der Besitz der papstlichen Macht über den einheimischen Adel und die italienis
schen Fürsten verschaffte. Darum verlieh Urban VIII. seis
nem weltlichen Nepoten die Würde eines Prefetto di Noma,
weil mit derselben Ehrenrechte verbunden waren, welche dies
sem Hause auf ewig seinen Vorrang vor den übrigen sichern
zu müssen schienen.

Hieran knupste sich jedoch zuletzt eine Bewegung, welche zwar nicht weltbebeutend ist, aber für die Stellung des Papstthums sowohl innerhalb des Staates als in ganz Italien eine wichtige Epoche ausmacht.

## Krieg von Castro.

Den hochsten Rang unter ben nichtherrschenden paspalen Familien behaupteten allemal die Farnesen, da sie es nicht allein zu Reichthümern im Lande, wie die übrigen, sondern überdieß zum Besitz eines nicht unbedeutenden Fürstenthumes gebracht hatten; und es war den regiezrenden Repoten niemals leicht geworden, dieß Haus in Ergebenheit und gebührender Unterordnung zu halten. Als herzog Odvardo Farnese 1639 nach Rom kam, ward ihm alle mögliche Ehre angethan!). Der Papst ließ ihm Wohnung

1) Deone: Diario di Roma tom. I. E fatale a sigri Bar-

anweisen, Ebelleute ihn zu bedienen, und leistete ihm auch in seinen Gelbgeschäften Vorschub: die Barberini gaben ihm Feste, beschenkten ihn mit Gemählben, mit Pferden: mit alle dem konnten sie ihn nicht vollkommen gewinnen. Oboardo Farnese, ein Fürst von Talent, Geist und Selbstgefühl, hegte ben Chrgeiz jener Zeiten, ber sich in eifersüchtiger Wahrnehmung kleiner Auszeichnungen gefiel, in hohem Grade. Er war nicht dahin zu bringen, daß er die Wurde eines Prefetto in Tabbeo gebührend anerkannt, und ihm den Rang, der mit derselben verbunden war, zus gestanden hatte. Selbst wenn er ben Papst besuchte, zeigte er sich von der Vornehmheit seines Hauses und sogar von seinen personlichen Vorzügen auf eine lästige Weise burchbrungen. Es kam zu Migverständniffen, die fich um so wes niger heben ließen, da sie auf einem unverwindbaren personlichen Eindruck beruhten.

Da war es nun eine wichtige Frage, wie man ben Herzog bei seiner Abreise begleiten wurde. Oboardo sorzberte die nemliche Behandlung welche dem Großherzoge von Toscana zu Theil geworden war; der herrschende Nespot, Cardinal Franz Barberini, sollte ihm persönlich das Geleit geben. Dieser wollte das nur thun, wenn ihm der Herzog zuvor einen förmlichen Abschiedsbesuch im Vatican

berini di non trovare corrispondenza ne' beneficati da loro. Il duca di Parma fu da loro alloggiato, accarezzato, servito di gentil'huomini e carrozze, beneficato con la reduttione del monte Farnese con utile di grossa somma del duca e danno grandissimo di molti poveri particulari, corteggiato e pasteggiato da ambi li fratelli cardli per spatio di più settimane, e regalato di cavalli, quadri et altre galanterie, e si parti da Roma senza pur salutarli.

machen werbe, und hiezu hielt sich Oboardo nicht für verspslichtet. Es kamen einige Schwierigkeiten die man ihm in seinen Seldsachen machte hinzu, so daß seine doppelt geskränkte Eigenliebe heftig aufflammte. Nachdem er mit kurzen Worten, in denen er sich noch über den Nepoten beklagte, von dem Papst Abschied genommen, verließ er Pallast und Stadt, ohne Cardinal Franz auch nur begrüßt zu haben. Er hosste ihn damit bis ins Herz zu kränken.).

Aber die Barberini, im Besitz einer absoluten Gewalt in diesem Lande, besassen die Mittel sich noch empfindlicher zu rächen.

Die Gelbwirthschaft die sich in dem Staate entswickelte, fand auch dei allen jenen fürstlichen Häusern, welche die Aristokratie desselben ausmachten, Eingang und Nachahmung: sie hatten sämmtlich Monti errichtet, und ihre Gläubiger eben so auf den Ertrag ihrer Güter angewiesen, wie die papstlichen auf die Gefälle der Kammer angewiesen waren: die Luoghi di Monte gingen auf die nemliche Art von Hand in Hand. Diese Monti würsden jedoch schwerlich Eredit gefunden haben, hätten sie nicht

1) Unter den mancherlei Streitschriften in dieser Sache, welche handschriftlich übrig sind, sinde ich besonders solgende ruhig und glaubwürdig: Risposta in sorma di lettera al libro di duca di Parma, in dem 45sten Bande der Informationi: Il duca Odoardo su dal papa e ringraziollo, soggiunse di non si poter lodare del Sr Cle Barberino. Dal papa gli su brevemente risposto che conosceva l'assetto di S. Emza verso di lui. Licentiatosi da S. Beatne senza sar motto al Sr cardinale se n'andò al suo palazzo, dovendo se voleva esser accompagnato da S. Emza rimanere nelle stanze del Vaticano e licentiarsi parimente da S. Emza, come è usanza de' principi. La mattina sinalmente parti senza sar altro.

unter der Aufsicht der hochsten Gewalt gestanden: nur mit besonderer Senehmigung des Papstes dursten sie errichtet oder modificirt werden. Es gehörte mit zu den Vorrechten des herrschenden Hauses, daß es durch eine solche Oberaufssicht einen bedeutenden Einsluß auf die häuslichen Angelesgenheiten aller andern erward: die Reductionen der Wonti auf einen niedrigern Zinsssuß waren an der Tagesordnung, sie hingen von seinem guten Willen, seiner Seneigtheit ab.

Run waren auch die Farnesen mit sehr ansehnlichen Schulden beladen. Der Monte Farnese verchio schried sich noch von den Bedürfnissen und dem Auswande Alexander Farneses in den flandrischen Feldzügen her: ein neuer war errichtet worden: Indulte der Päpste hatten die Masse vermehrt, und indem neue Luoghi mit geringen Zinsen gesgründet, die alten nicht getilgt, die verschiedenen Operationen aber von verschiedenen auf einander eisersüchtigen Hanzbelshäusern geleitet wurden, war alles in Verwirrung gezrathen 1).

Dazu kam aber jett, daß die Barberini einige Maaßregeln ergriffen, welche dem Herzog großen Schaben zufügten.

Die beiden farnesischen Monti waren auf den Ertrag

1) Deone T. 1. Fu ultimamente l'uno et l'altro stato, cioè Castro e Ronciglione, affittato per 94<sup>m</sup> scudi l'anno a gli Siri. Sopra questa entrata è fondata la dote dell'uno e dell'altro monte Farnese, vecchio cioè e nuovo. Il vecchio fu fatto dal duca Alessandro di 54<sup>m</sup> scudi l'anno, denari tutti spesi in Fiandra: al quale il presente duca Odoardo aggiunse somma per 300<sup>m</sup> scudi in sorte principale a ragione di 4½ per cento: e di più impose alcuni censi: di modo che poco o nulla rimane per lui, sì che se li leva la tratta del grano, non ci sarà il pago per li creditori del monte, non che de' censuarii.

von Castro und Ronciglione angewiesen. Die Siri, Pachter der Gefälle von Castro, zahlten dem Herzoge 94000 Sc.,
mit welchen die Zinsen der Monti eben noch bezahlt werden konnten. Aber es war nur in Folge einiger von Paul
III. seinem Hause ertheilten Bewilligungen daß der Ertrag
sich so hoch belief. Papst Paul hatte zu dem Ende die große
Landstraße von Sutri nach Ronciglione verlegt, und jenem
Landstrich eine größere Freiheit der Kornaussuhr zugestanden,
als andere Provinzen besaßen. Jest beschlossen die Barberini, diese Begünstigungen zu widerrusen. Sie verlegten
die Straße zurück nach Sutri: in Montalto di Maremma,
wo das Getreide von Castro geladen zu werden psiegte, ließen sie ein Verbot der Aussuhr bekannt machen 1).

Augenblicklich zeigte sich ber beabsichtigte Erfolg. Die Siri, die ohnehin wegen jener Operationen mit dem Herzoge gespannt waren und jetzt einen Rückhalt in den Pallast hatten,— man behauptet, noch besonders auf Antried einiger Präslaten, die insgeheim an ihrem Geschäfte Theil nahmen— weigerten sich ihren Contract zu halten: sie hörten auf, die Iinsen des Monte Farnese zu zahlen. Die Montisten, des nen ihr Einkommen plötzlich sehlte, drangen auf ihr Recht und wandten sich an die papstliche Regierung. Der Perzog verschmähte es, da er sich so absichtlich beeinträchtigt sah, Anstalten zu ihrer Befriedigung zu tressen. Aber die Rlagen der Montisten wurden so lebhaft, dringend und allges

<sup>1)</sup> Sie stütten sich hiebei auf die Worte der Bulle Pauls III, in der ihnen nur die "facultas frumenta ad quaecunque etiam praesatae Romanae ecclesiae e nobis immediate vel mediate subjecta conducendi" gegeben war; — jedoch hatte sich indest die freie Aussuhr überhaupt gebildet.

mein, daß ber Papst bas Necht zu haben glaubte, um so vielen romischen Burgern zu ihrer Rente zu verhelfen, sich in Besit ber Hypothet zu setzen. In dieser Absicht schickte er eine kleine Heeresmacht nach Castro. Nicht ohne allen Widerstand ging es dabei ab: "wir sind gendthigt gewesen", ruft er unter anderm in sonderbarem Zorneseifer in seinem Monitorium aus, "vier große Schusse thun zu laffen, burch welche auch Einer ber Feinde geblieben ist"1). Am 13. October 1641 nahm er Castro ein. Und selbst hiebei stehn zu bleiben war er nicht gemeint. Im Januar 1642 ward über ben Herzog, der sich jene Einnahme nicht rühren ließ, die Excommunication ausgesprochen; aller seiner Lehen ward er verlustig erklart: es ruckten Truppen ins Feld, um ihm auch Parma und Piacenza zu entreißen. Von einer Pacification wollte ber Papst nichts horen; er erklärte: "zwis schen bem Herrn und seinem Vasallen finde eine solche nicht Statt: er wolle den Herzog demuthigen, er habe Geld, Muth und Kriegsvolk, Gott und Welt sen für ihn. "

Hieburch aber bekam diese Sache eine allgemeinere Besteutung. Die italienischen Staaten waren schon längst auf die wiederholten Erweiterungen des Kirchenstaates eifersüchtig. Sie wollten nicht dulden, daß er etwa auch Parma an sich ziehen solle, wie Urbino und Ferrara: noch hatten

<sup>1)</sup> Es war bei einer Brucke. "Dictus dominus Marchio, ex quo milites numero 40 circiter, qui in eisdem ponte et vallo ad pugnandum appositi fuerunt, amicabiliter ex eis recedere recusabant, immo hostiliter pontificio exercitui se opponebant, fuit coactus pro illorum expugnatione quatuor magnorum tormentorum ictus explodere, quorum formidine hostes perterriti fugam tandem arripuerunt, in qua unus ipsorum interfectus remansit."

die Este ihre ferraresischen, die Medici gewisse urbinatische Ansprüche nicht aufgegeben: burch die Anmaakungen Don Taddeos waren sie sammtlich beleidigt: die Venezianer dops pelt, da Urban VIII. vor furgem eine Inschrift in der Sala Regia, in der fie wegen jener ihrer fabelhaften Bertheibis gung- Alexanders III. gepriesen wurden, hatte vernichten lassen: was sie für einen großen Schimpf hielten !): auch allgemeinere politische Rucksichten gesellten fich hinzu. Wie früher die spanische, so erregte jest die franzosische Uebermacht die Bebenklichkeiten der Italiener. Allenthals ben erlitt die spanische Monarchie die größten Verluste: die Italiener fürchteten, es mochte auch bei ihnen eine allgemeine Umwälzung erfolgen, wenn Urban VIII, den sie für einen entschiebenen Verbundeten der Frangosen hielten, noch mächtiger werde. Aus allen biesen Grunden beschlos sen sie sich ihm zu wibersetzen. Ihre Truppen vereinigten sich im Modenesischen. Die Barberini mußten den Durchjug burch bieß Gebiet aufgeben, den Verbundeten gegens über bezog die papstliche Heeresmacht ihre Quartiere um Ferrara.

Gewissermaßen wiederholte sich bennach hier der Gesgensatz des französischen und des spanischen Interesse, der Europa überhaupt in Bewegung hielt. Allein wie viel schwächer waren doch die Beweggründe, die Kräfte, die Ansstrengungen, die es hier zu einer Art von Kampf brachten!

Ein Zug, den der Herzog von Parma, der sich nunmehr ohne viel Zuthun von seiner Seite beschützt und doch nicht gebunden sah, auf eigene Hand unternahm, offenbart

<sup>1)</sup> Ich werde diesen Gegenstand in dem Anhang berühren.

32 Buch VIII. Die Päpsteum d. Mitte d. 17. Jahrh. und recht die Sonderbarkeit des Zustandes in welchem man sich befand.

Ohne Geschütz noch Fusvolk, nur mit 3000 Reitern brach Oboardo in ben Rirchenstaat ein. Das Fort Urbano, bas mit so vielen Kosten errichtet worden, die versammelte Mikiz, die sich nie auf einen bewaffneten Feind gefaßt gemacht, hielten ihn nicht auf. Die Bolognesen schlossen sich in ihre Mauern ein: ohne die papstlichen Truppen auch nur zu Gesichte zu bekommen, zog ber Herzog vorüber. Imola eröffnete ihm die Thore: er machte dem papstlichen Befehlshaber einen Besuch: er ermahnte bie Stadt bem romischen Stuhle getreu zu senn. Denn nicht gegen Rom, nicht einmal gegen Urban VIII, nur gegen die Repoten besselben behauptete er die Waffen ergriffen zu haben; er 10g unter der Fahne des Sonfaloniere der Kirche einher, auf welcher man St. Peter und St. Paul erblickte; im Mamen der Kirche forberte er den Durchzug. In Faenza hatte man die Thore verschanzt: als aber der Governatore ben Feind ansichtig wurde, ließ er sich an einem Seile bie Mauer herunter um persönlich mit dem Herzoge zu unterhandeln: das Ende der Unterhandlung war, daß die Thore geöffnet wurden. So ging es auch in Forli. Ruhig sahen sich die Einwohner aller dieser Städte von den Fenstern auf den Straßen ben Durchzug ihres Feindes an. Der Herzog begab sich über bas Gebirge nach Toscana: von Arezzo her brang er bann aufs neue in den Kirchen-Castiglione da Lago, Citta del Pieve dffneten staat ein. ihm ihre Thore: unaufhaltsam eilte er vorwärts: mit dem Schrecken

Schrecken seines Namens erfüllte er bas kand 1). Vornehmlich in Rom gerieth man hierüber in Bestürzung; ber Papst
fürchtete bas Schicksal Clemens VII. Er suchte seine Rdmer zu bewassnen. Allein erst mußte eine Auflage widerrusen, Haus bei Haus mußten Beiträge eingesammelt werben, wobei es denn nicht ohne anzügliche Reden abging,
ehe man eine kleine Schaar zu Pferde ausrüsten konnte.
Wäre der Perzog von Parma in diesem Augenblicke erschienen, so hätte man ihm ohne Zweisel ein paar Cardinäle
am Ponte Wolle entgegengeschickt und ihm alle seine Forberungen zugestanden.

Aber ein Kriegsmann war auch er nicht. Gott weiß welche Betrachtungen, welche Rücksichten ihn zurückhielten. Er ließ sich bewegen auf Unterhandlungen einzugehn, von denen er niemals etwas erwarten konnte. Der Papst schöpfte wieder Athem. Mit einem durch die Gefahr verzüngten Eisfer befestigte er Rom 2). Er stellte ein neues Heer ins Feld, das den Herzog, dessen Mannschaften auch nicht zusammenshielten, gar bald aus dem Kirchenstaate herausbrängte. Wie nichts mehr zu fürchten war, machte Urban aufs neue die härtesten Bedingungen: — die Gesandten der Fürsten

- 1) Ausführliche Erzählung dieser Unternehmung in Siris Mercurio tom. II, p. 1289.
- 2) Deone: Si seguitano le fortificationi non solo di Borgo, ma del rimanente delle mura di Roma, alle quali sono deputati tre cardinali, Pallotta, Gabrieli et Orsino, che giornalmente cavalcano da una porta all' altra: e si tagliano tutte le vigne che sono appresso le mura per la parte di dentro di Roma, cioè fanno strada tra le mura e le vigne e giardini con danno grandissimo de' padroni di esse: e così verrà anche tocco il bellissimo giardino de' Medici, e perderà la particella che haveva nelle mura di Roma.

34 Buch VIII. Die Päpste um d. Mitte d. 17. Jahrh.

verließen Rom: auch in dem friedlichen Italien rüstete man sich noch einmal einheimische Wassen zu versuchen.

Zuerst im Mai 1643 griffen die Verdündeten im Ferstaressischen an. Der Herzog von Parma nahm ein paar sesse Plätze: Bondeno, Stellata: die Venezianer und Mostenesen vereinigten sich, und rückten tieser ins Land. Aber auch der Papst, wie gesagt, hatte sich indeß aus aller Krast gerüstet: er hatte 30000 Mann zu Fuß, 6000 zu Pserde beisammen: die Venezianer trugen Bedenken eine so stattsliche Macht anzugreisen: sie zogen sich zurück, und in kurzem sinden wir nun die kirchlichen Truppen in das Modesnesssche und ins Polesine di Rovigo vordringen 1).

Der Großherzog von Toscana warf sich dann vergebens auf Perugia: die Truppen des Papstes streiften hie und da sogar ins großherzogliche Gebiet.

Wie sonderbar nehmen sich diese Bewegungen aus: von beiden Seiten so ganz und gar ohne Nachdruck und Nerv, verglichen mit den gleichzeitigen Kämpfen in Deutsch-land, mit jenen schwedischen Zügen von der Ostsee die in die Nähe von Wien, von Mähren dis nach Jütland! Und doch waren sie nicht einmal rein italienisch; zu beisden Seiten dienten Fremde: in dem verdündeten Heere machten die Deutschen, in dem kirchlichen die Franzosen die grössere Anzahl aus.

Die Folge hatte indessen auch der italienische Krieg, daß das kand erschöpft wurde und besonders die papstelichen Cassen in die größte Verlegenheit geriethen 2).

- 1) Frizzi: Memorie per la storia di Ferrara V p. 100.
- 2) Riccius: Rerum Italicarum sui temporis narrationes, Narr.

Gar mancherlei Mittel versuchte Urban VIII. um sich das Geld zu verschaffen das er brauchte. Schon im September 1642 ward die Bulle Sixtus V. einer neuen Ers wägung unterworfen, und hierauf in bem Confisiorium ber Beschluß gefaßt, 500000 Sc. aus bem Castell zu entnehmen 1). Natürlich konnte bieß nicht sehr weit reichen: man fing an, Anleihen bei bem Reste jenes Schatzes zu machen, b. i. man setzte fest, bas Gelb bas man entnahm,. in Zukunft in benselben zurückzahlen zu wollen. Wir saben schon, daß man zu personlichen Taxen schritt: dfter wurden sie wiederholt: der Papst zeigte den Conservatoren an, welche Summe er bedürfe: den Einwohnern, auch die Fremden nicht ausgeschlossen, ward alsbann ihre Quote aufgelegt. Die Hauptsache aber blieben boch immer die Auflagen. Anfangs waren sie noch wenig fühlbar, z. B. eine Auflage auf das Schrotkorn für die Vogelbeize: bald aber folgten schwerere, auf die unentbehrlichsten Lebensbedürf. nisse, Brennholz, Salz, Brot und Wein: 2) — sie nahmen

XIX, p. 590: Ingens opinioneque majus bellum exarsit, sed primo impetu validum, mox senescens, postremo neutrius partis fructu, imo militum rapinis indigenis exitiale, irritis conatibus prorsus inane in mutua studia officiaque abiit.

<sup>1)</sup> Deone 20 Sett. 1642: Havendo il papa fatto studiare da legisti e theologi di potere conforme la bolla di Sisto V cessare denari dal tesoro dal castel Sant' Angelo, il lunedì 22 del mese il papa tenne consistoro per il medesimo affare. — Fu risoluto di cessare 500<sup>m</sup> scudi d'oro, a 100<sup>m</sup> per volte, e non prima che sia spesi quelli che al presente sono ancora in essere della camera.

<sup>2)</sup> Deone 29 Nov. 1642. Si sono imposte 3 nuove gabelle, una sopra il sale oltre l'altre, la 2ª sopra le legna, la 3ª sopra la dogana, la quale in tutte le mercantie che vengone per

jetzt ihren zweiten großen Schwung; sie erhoben sich 1644 bis auf 2,200000 Sc. Es versteht sich schon, daß man jede Erhöhung, jede neue Auflage sofort capitalisirte, einen Monte darauf gründete, und ihn verkaufte. Cardinal Cest, früher Schatzmeister, berechnete, daß auf diese Weise 7,200000 Scudi neue Schulden gemacht worden, obwohl noch 60000 Scudi im Schatze gewesen sepen. Den ganzen Auswand des Krieges gab man den venezianischen Sesandten im Jahre 1645 auf mehr als 12 Millionen an 1).

In jedem Moment fühlte man mehr, wie viel das zu bedeuten hatte; der Eredit ward am Ende doch erschöpft; allmählig mußten alle Hülfsquellen versagen. Auch der Krieg ging nicht immer nach Wunsch. In einem Scharsmützel bei Lagoscuro — 17. Merz 1644 — entkam Carsbinal Antonio nur durch die Schnelligkeit seines Pferdes der Sefangenschaft <sup>2</sup>). Da der Papst sich täglich hinfällisger sühlte, so mußte er auf den Frieden denken.

Die Franzosen übernahmen die Vermittelung. Die Spanier vermochten so wenig an dem päpstlichen Hose und hatten auch anderwärts an ihrer Autorität so viel verlosen, daß sie dießmal ganz ausgeschlossen blieben.

Früher hatte ber Papst oft gesagt, er wisse wohl, bie terra, riscuote 7 per cento, per acqua 10 per cento. Si è cresciuto uno per cento d'avvantaggio, e si aspettano altre 3 gabelle per le necessità correnti, una sopra le case, l'altra sopra li censi, la terza sopra li casali, cioè poderi nella campagna.

1) Relatione de' IV ambasciatori: L'erario si trova notabilmente esausto essendoci stato affermato da più Cli, aver spesi i Barberini nella guerra passata sopra 12 milioni d'oro.

2) Nani: Storia Veneta lib. XII, p. 740.

Absicht der Benezianer sey ihn durch Misvergnügen zu tödten, aber es solle ihnen nicht gelingen: er werde ihnen Stand zu halten wissen; jetzt sah er sich doch gendthigt alles zu bewilligen was sie forderten: den Herzog von Parma von dem Banne loszusprechen und in Castro wiederherzusstellen. Niemals hätte er geglaubt, daß es so weit kommen werde: er empfand es auf das tiefste.

Roch etwas Anderes bedrängte ihn damn. Es schien ihm aufs neue, als habe er seine Nepoten doch wohl ungebührlich begünstigt, als werde dieß sein Sewissen vor dem Angesichte Sottes beschweren. Noch einmal rief er einige Theologen, auf die er ein besonderes Vertrauen setzte, unter denen Cardinal Lugo und Pater Lupis ein Jesuit genannt werden, zu einer Consultation in seiner Segenwart. Die Antwort war: da sich die Nepoten S. Heiligkeit so viele Feinde gemacht, so sen es dillig und für die Ehre des apostolischen Stuhles sogar nothwendig, ihnen die Mittel zu lassen um sich diesen Feinden zum Trotz auch nach dem Abgange des Papstes in ungeschmälertem Ansehen zu erhalten 1).

In so schmerzlichen Zweiseln und dem bittern Sefühle einer mißlungenen Unternehmung ging der Papst dem Tode entgegen. Sein Arzt hat versichert, daß er in dem Augenblicke, in welchem er den Frieden von Castro unterzeichnen mußte, von Schmerz übermannt in Ohnmacht siel: womit die Krankheit ansing an der er starb. Er slehte den Himmel an, ihn an den gottlosen Fürsten zu rächen, die ihn zum Kriege genothigt. Er starb am 29. Juli 1644.

1) Nicoletti: Vita di papa Urbano, tom. VIII.

Raum war der papstliche Stuhl von dem Mittelpunkte der europäischen Geschäfte zurückgetreten, so erlitt er in den italienischen, in den Angelegenheiten des Staates eine Niederlage, wie er sie lange nicht erfahren.

Auch Papst Clemens VIII. war wohl mit den Farnessen zerfallen und hatte ihnen zuletzt Verzeihung angedeihen lassen. Jedoch that er das nur, weil er sich mit Hulse der übrigen italienischen Fürsten an den Spaniern rächen wollte. Jetzt war die Lage der Dinge um vieles anders. Mit aller seiner Macht hatte Urban VIII. den herzog von Parma angegriffen. Die vereinten Kräfte von Italien hatzten die seinen erschöpft und ihn zu einem ungünstigen Friesden gendthigt. Es ließ sich nicht leugnen, das Papsithum war endlich einmal entschieden im Nachtheil geblieben.

## Innocenz X.

Sleich in dem nachsten Conclave zeigte sich die Rückwirkung hievon '). Die Repoten Urbans VIII. führten acht und vierzig Cardinale, Creaturen ihres Oheims, ein: nie hatte es eine so starke Faction gegeben. Nichts desto min-

1) Noch immer ber alte gewaltsame Zustand der Sedisvacanzen.
J. Nicii Erythraei Epist. LXVIII ad Tyrrhenum 3 non. Aug.
1644. Civitas sine jure est, sine dignitate respublica. Tantus in urbe armatorum numerus cernitur quantum me alias vidisse non memini. Nulla domus est paulo locupletior quae non militum multorum praesidio muniatur: ac si in unum omnes cogerentur, magnus ex eis exercitus confici posset. Summa in urbe armorum impunitas, summa licentia: passim caedes hominum siunt: nil ita frequenter auditur quam: hic vel ille notus homo est interfectus.

ber sahen sie gar bald, daß sie ben Mann ihrer Wahl, Sacchetti, nicht durchsetzen würden: die Scrutinien sielen von Tage zu Tage ungünstiger aus. Um nicht einen erklärten Segner zur Tiara kommen zu lassen, entschied sich Franz Barberini endlich für Cardinal Pamsili, der wenigstens eine Creatur Urbans VIII. war, obwohl er sich start auf die spanische Seite neigte, obwohl der franzdsische Hof ihn ausdrücklich verbeten hatte. Am 16. September 1644 ward Cardinal Pamsili gewählt. Er nannte sich Innocenz X, zum Andenken wie man glaubt an Innocenz VIII, unter dem sein Haus nach Rom gekommen war.

Hiemit anderte sich nun aber auf einmal die Politik bes romischen Hofes.

1

Die verbündeten Fürsten, namentlich die Medici, des nen der neue Papst seine Erhebung vorzugsweise zuschrieb, gewannen jest Einstuß auf die Sewalt, die sie eben des kämpst hatten: jene venezianische Inschrift ward wieder hers gestellt '): in der ersten Promotion wurden fast lauter Freunde der Spanier erhoben. Die gesammte spanische Pars tei erwachte wieder, und hielt der französischen wenigstens zu Rom das Sleichgewicht.

Zunächst bekamen die Barberini diesen Umschwung der Dinge zu fühlen. Es läßt sich jetzt wohl nicht mehr ausmachen, wie viel von alle dem gegründet ist, was man ihnen Schuld gab. Sie sollten sich Eingrisse in die Justiz

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1645. Il presente pontesice nel bel principio del suo governo a con publiche dimostrationi registrate in marmi detestato le opinioni del precessore, rendendo il lustro alle glorie degli antenati di VV. EE. Man sieht wie hoch sie das aufnahmen.

40 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

erlaubt, fremde Pfründen an sich gerissen, hauptsächlich sollten sie die öffentlichen Gelber unterschlagen haben. Der Papst beschloß, die Repoten seines Vorgängers wegen ihrer Geldverwaltung während des Krieges von Castro zur Reschenschaft zu ziehen <sup>1</sup>).

Anfangs glaubten sich bie Barberini durch die Prostection von Frankreich sicher stellen zu können; da Mazasrini in ihrem Hause, durch ihre Beförderung emporgekomsmen, ließ er es ihnen jetzt an Unterstützung nicht sehlen: sie stellten die französischen Wappen an ihren Pallästen auf und begaben sich sörmlich in den Schutz von Frankreich. Allein Papst Innocenz erklärte: er sen bazu da, um die Serechtigkeit zu handhaben, und wenn Bourdon vor den Thoren stünde, könnte er davon nicht ablassen.

Hierauf entstoh zuerst Antonio, der am meisten gesfährdet war, im October 1645; einige Monat später entsfernten sich auch Franz, und Taddeo mit seinen Kindern.

Der Papst ließ ihre Pallaste besetzen, ihre Uemter verstheilen, ihre Luoghi di Monte sequestriren. Das romische Volk stimmte ihm in seinem Versahren bei. Um 20. Fesbruar 1646 hielt es eine Versammlung auf dem Capitol. Es war die glänzendste deren man sich erinnerte: so viel vornehme, durch Rang und Titel ausgezeichnete Personen nahmen daran Antheil. Es ward der Vorschlag gemacht, den Papst zu ersuchen, von den Auslagen Urbans VIII.

1) Relatione delle cose correnti 25 Maggio 1646. MS Chigi. I Barberini, come affatto esclusi dal matrimonio del novello pontefice, cominciorono a machinar vastità di pensieri stimati da loro nobili. Il papa continuò ad invigilare con ogni accuratezza, che la discamerata camera fusse da loro sodisfatta.

wenigstens die brückenbste, die Mahlsteuer, auszuheben. Die Angehörigen der Barberini, in der Besorgniß, man werde, sobald die Steuer ausgehoben sen, die darauf gegründete Schuld von ihrem Vermögen bezahlen wollen, setzen sich dawider: Donna Anna Colonna, Gemahlin Taddeo Barzberinoß, ließ eine Schrift verlesen, in welcher sie an die Berdienste Urbans VIII. um die Stadt, seinen Eiser für die Handhabung der Gerechtigkeit erinnerte, und es für unziemlich erklärte, wider die gesetzmäßigen Auslagen eisnes so twohlverdienten Papsies einzukommen. Nichts desto minder ward der Beschluß gesaßt: ohne Anstand ging der Papsit darauf ein: der Auskall der dadurch entstand, sollte, wie man richtig vorausgesehen, von dem Vermögen Don Taddeoß gedeckt werden 1).

Indem nun das Geschlecht des vorigen Papstes so lebhaft angegriffen und verfolgt wurde, so fragte sich — es war jetzt das wichtigste Interesse in jedem Pontisicat — wie das neue sich einrichten würde. Für die Gesschichte des Papstthums überhaupt ist ein wichtiges Ereignis, daß dies nicht ganz so geschah wie früher: obwohl der Anstoß den der Hof gab, sich eigentlich noch vermehrte.

Papst Innocenz hatte gegen seine Schwägerin, Donna Olimpia Maidalchina von Viterbo, besonders deshalb Vers pflichtungen, weil sie ein bedeutendes Vermögen in das Haus Pamsili gebracht hatte. Er rechnete es ihr hoch an, daß sie sich nach dem Tode seines Bruders ihres Gemahls nicht wieder hatte vermählen wollen <sup>2</sup>). Er selbst war das

<sup>1)</sup> Die Stelle aus dem Diario Deone im Anhange.

<sup>2)</sup> Bussi: Storia di Viterbo p. 331. Anfangs hatte sie auch

42 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh. durch gefördert worden. Bon jeher hatte er ihr die dkosnomischen Angelegenheiten der Familie überlassen: jest ersfolgte, daß sie auch auf die Verwaltung des Papstthums Einfluß bekam.

Sehr bald gelangte sie zu großem Ansehen. Ihr zuerst machen die anlangenden Botschafter einen Besuch: Cardinale stellen ihr Bild in ihren Gemachern auf, wie man bas Bild seines Fürsten aufstellt: fremde Sofe suchen sich ihre Gunst durch Geschenke zu erwerben. Da auch alle Anderen die an der Eurie etwas suchen, diesen Weg einschlagen — man behauptet sogar, daß sie sich von geringern Aemtern bie sie verschaffte eine monatliche Abgabe habe zahlen lassen, — so stromen ihr die Reichthumer zu. In furzem machte fie ein großes haus: gab Reste, Comodien, reiste, und kaufte Guter an. Ihre Tochter wurden in die vornehmsten, begütertsten Familien verheirathet: die eine mit einem Ludovist, die andere mit eis nem Giustiniani. Für ihren Sohn Don Camillo, ber von geringen Fähigkeiten war, hatte sie es anfangs angemesses ner gefunden, daß er geistlich wurde, und wenigstens aus Berlich die Stellung eines Cardinal Repoten einnahme 1): als sich aber auch für ihn Gelegenheit zu einer glanzenden

guten Ruf. Donna Olimpia, sagen die venez. Gesandten von 1645, è dama di gran prudenza e valore, conosce il posto in cui si trova di cognata del pontesice, gode la stima e l'affettione della Stà S., ha seco molta autorità.

<sup>1)</sup> Gleich Anfangs wunderte sich Jedermann darüber: "Io stimo, sagt unser Deone, 19 Nov. 1644, che sia opera della Sradonna Olimpia che ha voluto vedere il siglio cardinale e desidera più tosto genero che nora.

Vermählung zeigte — indem die reichste Erbin in Nom, Donna Olimpia Albobrandina, durch den Tod ihres Gemahls ledig wurde, — kehrte er in den weltlichen Stand zurück und ging diese Verbindung ein.

Don Camillo nun wurde hiedurch so glucklich, als er nur werben konnte. Seine Gemahlin war nicht allein reich, sondern auch noch in blubenden Jahren, voll Anmuth und Geist: sie erganzte seine Mangel burch ausges zeichnete Eigenschaften. Aber auch sie wollte herrschen. Zwis schen der Schwiegermutter und der Schwiegertochter blieb nicht einen Augenblick Friede. Das Saus bes Papstes erfüllte fich mit bem Saber zweier Frauen. Anfangs mußten sich die Meuvermählten entfernen; aber nicht lange hielten fie es aus: wider ben Willen des Papstes kamen sie zurück: hierauf fiel die Entzweiung aller Welt in die Augen. Donna Olimpia Maidalchina erscheint z. B. einmal während des Carnevals in prachtigem Aufzuge im Corso: ihr Sohn und seine Gemahlin stehn an bem Fenster: so wie sie den Was gen ber Mutter ansichtig werben, begeben sie sich weg. Jebermann bemerkt es: ganz Rom spricht davon 2). verschiebenen Parteien suchen sich der Entzweiten zu bemåchtigen.

Unglücklicher Weise hatte Papst Innocenz eine Sinnesweise, die sich eher eignete Zwistigkeiten dieser Art zu bes fördern als sie zu heben.

<sup>1)</sup> Diario Deone. Ein ander Mal erzählt er wie folgt. Mercordi la tarda (Ag. 1648) la Sra Olimpia con ambedue le figliuole con molta comitiva passò per longo il corso: ogn'uno credeva che ella andasse a visitare la nuora, ma passò avanti la casa senza guardarla.

## 44 Buch VIII. Die Papste um b. Mitteb. 17. Jahrh.

Un sich war er ein Mann von keinesweges gemeinen Eigenschaften. In seiner frühern Laufbahn, in der Nota, als Runtius, als Cardinal, hatte er fich thatig, unbescholten und redlich gezeigt: auch jett bewährte er diesen Ruf. Man fand seine Anstrengungen um so außerordent= licher, da er schon 72 Jahre zählte als er gewählt wurde: "babei mache ihn", rühmte man, "die Arbeit nicht müde: er sen nach derselben so frisch wie vorher: es mache ihm Bergnügen Leute zu sprechen, und Jedermann laffe er ausreben." Der stolzen Zurückgezogenheit Urbans VIII. seste er Zugänglichkeit und muntere Laune entgegen. Besonders ließ er sich die Ordnung und Ruhe von Rom angelegen Er suchte einen Ehrgeiz darin, die Sicherheit des Eigenthums, die Sicherheit der Personen bei Tag und Nacht aufrecht zu erhalten, keine Mißhandlungen der Untern von den Obern, der Schwachen von den Mächtigen zuzulassen 1). Er nothigte die Baronen ihre Schulden zu bezahlen. Da der Herzog von Parma seine Gläubiger noch immer nicht befriedigte, und der Papst sich in Rom nicht zeigen durfte ohne daß man ihm zugerufen hatte, er moge den Montisten Gerechtigkeit verschaffen, da überdieß auch der Bischof von Castro, wie man glaubte, auf Beranstaltung der herzoglichen Regierung getöbtet worden, so wurs den endlich auch in dieser Sache durchgreifende Schritte

<sup>1)</sup> Relatione di Contarini 1648. Rimira solamente con applicatione alla quiete dello stato ecclesiastico e particolarmente di Roma, acciò goda ciaschedune delle proprie facoltà e della libertà del praticare la notte e non rimanga l'inferiore tiranneggiato dal superiore.

gethan. Die Guter ber Farnesen wurden aufs neue jum Verkauf ausgeboten: es gingen Soldaten und Sbirren nach Castro, um es im Namen der Montisten in Besitz zu nehmen 1). Auch jest widersette sich der Herzog: er machte Bersuche in den Kirchenstaat vorzudringen. Dieß Mal aber fand er keine Hulfe. Innocenz X. ward von den italienischen Fürsten nicht mehr gefürchtet, er war, wie wir sahen, eher ihr Verbundeter. Castro wurde genommen und geschleift: der Herzog mußte sich bequemen jenes Land der Verwaltung der papstlichen Kammer zu überlaffen, die sich dafür verpflichtete seine Gläubiger zu befriedigen: er ergab sich sogar in die Bestimmung, daß er das kand gang verlieren solle, wofern er die farnesischen Monti binnen 8 Jahren nicht getilgt habe. Das Capital betrug gegen 1,700000, die aufgelaufenen Zinsen gegen 400,000 Sc. Der Herzog schien nicht im Stande zu senn eine so große Summe aufzubringen. In der Abkunft — die übrigens wieber unter spanischer Vermittelung zu Stande fam - lag gleich bamals eine erzwungene und nur nicht eingestandene Bergichtleistung.

In alle diesen Verhältnissen erscheint Innocenz kräfstig, klug und entschlossen: er litt aber an einem Fehler, der es schwer machte mit ihm auszukommen und ihm selbst sein Leben verbitterte: er hatte zu Niemand ein unerschüts

<sup>1)</sup> Diario Deone 16 Giugno 1649. Il papa in questo negotio sta posto totalmente, e mi disse: "non possiamo andare per le strade di Roma, che non si venga gridato dietro che facciamo pagare il duca di Parma. Sono sette anni che non paga, e di questa entrata devon viver molti luoghi pii e vedove e pupilli " Man sieht, daß seine Motive nicht verwerslich sind.

46 Buch VIII. Die Papste um b. Mitte b. 17. Jahrh. terliches Vertrauen, Sunst und Ungunst wechselten nach ben Einbrücken bes Augenblickes in ihm ab.

Unter andern der Datar Cecchini ersuhr das. Nachdem er lange die papstliche Gnade genossen, sah er sich mit einem Male beargwöhnt, angefahren, getadelt, und seinem Unterbeamten nachgesetzt, jenem Mascambruno, dem später die außerordentlichsten Verfälschungen nachgewiesen worden sind 1).

Aber noch viel empfindlichere Berwickelungen entstans den in der papstlichen Familie selbst, die schon ohnehin ents zweit war.

Innocenz X. hatte nach ber Vermählung Don Camillo Pamfilis keinen geistlichen Repoten mehr, was doch
seit langer Zeit nun einmal zu einer papstlichen Hoshaltung
gehörte. Einst fühlte er sein Herz zu besonderm Wohlwollen bewegt, als ihm Don Camillo Ustalli, ein entfernter Verwandter seines Hauses, vorgestellt wurde. Er
faßte den Entschluß diesem jungen Wenschen die Würde
eines Cardinal-Nepoten zu übertragen. Er nahm ihn auf
in sein Haus, gab ihm Zimmer in dem Pallaste und Antheil
an den Geschäften. Wit öffentlichen Feierlichkeiten, mit Freudenschüssen vom Castell ließ er diese Erhebung ankündigen.

Doch folgte baraus nichts als lauter neue Mißhelligkeit. Die übrigen Verwandten des Papstes glaubten sich zurückgesetzt: selbst die bisher von Innocenz ernannten Car-

<sup>1)</sup> Vita del C<sup>1</sup> Cecchini scritta da lui medesimo. Scrittura contro mons<sup>r</sup> Mascambruno, con laquale s'intende che s'instruisca il processo che contro il medesimo si va fabricando; und die noch ausführlichere Schrift Pro R. P. D. Mascambruno. MS.

binale waren misvergnügt, daß ihnen ein Später-gekommener vorgezogen würde <sup>1</sup>): vornehmlich aber war Donna Olimpia Maidalchina unzufrieden. Sie hatte den jungen Askalli gelobt, sie hatte ihn zum Cardinal vorgeschlagen; doch hatte sie niemals geglaubt, daß es so weit kommen würde.

Zuerst ward nun sie selbst entfernt. Der weltliche Mepot und dessen Gemahlin, die, wie sich ein Zeitgenosse ausdrückt "eben so weit über gewöhnliche Frauen erhaben war, wie er unter gewöhnlichen Männern stand", traten in den Pallast ein.

Aber nicht lange vertrugen sich der natürliche welts liche und der angenommene geistliche Nepot. Die alte Olimspia ward wieder herbeigerufen um das Haus in Ordnung zu halten.

In furzem gelangte sie aufs neue zu ihrem gewohnten Einflusse 2).

In einem Zimmer der Billa Pamfili stehn die Bussten des Papstes und seiner Schwägerin. Wenn man ste mit einander vergleicht, die Züge der Frau, welche Ents

- 1) Diario Deone 10 Sett. 1650. Discorre la corte che'l papa ha perduto il beneficio conferito a tutte le sue creature, che si tengono offese che papa habbia preferito un giovane senza esperienza a tutti loro, tra quali sono huomini di molto valore, segno che tutti l'ha per diffidenti overo inetti alla carica. In einer Schrift Osservationi sopra la futura elettione 1652 wirb auch viel barüber discurirt. "Io credo che sia solamente un capriccio che all' improviso gli venne conoscendo appena mons Camillo Astalli."
- 2) Pallavicini: Vita di papa Alessandro VII. La scaltra vecchia passò con breve mezzo dall' estremo della disgratia all' estremo della gratia.

48 Buch VIII. Die Papsteum d. Mitte d. 17. Jahrh.

schlossenheit und Seist athmen, mit dem milden und ausdruckslosen Antlitz des Papstes, so wird man inne, wie es nicht allein möglich, sondern sogar unvermeidlich war, daß er von ihr beherrscht wurde.

Nachdem sie aber wieder ausgenommen worden, wollte sie auch nicht dulden, daß die Vortheile, welche die Stelslung eines Nepoten mit sich brachte, einem andern Hause als dem ihren zu Theil würden. Da Ustalli nicht, wie sie wünschte, mit ihr theilte, so ruhte sie nicht, bis er die Gunst des Papstes verlor, gestürzt und aus dem Pallaste entsernt wurde, bis sie wieder ohne Nebenbuhler herr im Hause war. Dagegen trat sie, durch Geschenke begütigt, mit den Barberini, die indes zurückgekommen, jetzt sogar in engere Verbindung.

Wie sehr mußte alle dieser Wechsel von Gnade und Ungnade, ein so unaushörlicher Hader der nachsten vertraustesten Umgebung den armen alten Papst bedrängen! Auch der erklärte Bruch kann doch die innere Hinneigung des Semüthes nicht vertilgen: sie wird dadurch nur undez quem und peinlich, statt wie sie bestimmt wäre zu Heiterskeit und Wohlbehagen zu sühren. Ueberdieß fühlte der alte Herr am Ende doch, daß er das Werkzeug weiblicher Herrschssucht und Hadgier war: er misbilligte es, und hätte es gern abgestellt, doch fühlte er nicht Krast und Entschluß dazu: auch wußte er nicht ohne sie fertig zu werden. Sein Pontisicat, das ohne bemerkenswerthe Widerwärtigkeiten bahinging, gehört sonst zu den glücklichern: durch diese Uebelstände in Familie und Pallast ist es jedoch in schlechs

ten Ruf gerathen '). Innocenz X. ward dadurch personlich noch mehr, als er es von Natur war, launisch,
wankelmuthig, eigensinnig, sich selber beschwerlich: noch in
seinen letzten Tagen sinden wir ihn mit Beraubung und
neuer Entsernung seiner übrigen Verwandten beschäftigt:
in diesem Unmuth starb er, 5. Januar 1655.

Drei Tage lag die Leiche, ohne daß einer seiner Ansgehörigen, denen es nach dem Gebrauch des Hoses zugestommen wäre, Sorge für die Beerdigung derselben getragen hätte. Donna Olimpia sagte, sie sey eine arme Witwe, das gehe über ihre Kräfte: kein Anderer glaubte dem Versstorbenen verpslichtet zu seyn. Ein Canonicus, der früher in papstlichen Diensten gestanden, aber schon lange entsernt worden war, wendete endlich einen halben Scudo daran, und ließ ihm die letzte Ehre erweisen.

Slauben wir aber nicht, daß biese häuslichen Diffverhältnisse bloß personliche Folgen gehabt hätten.

Es liegt am Tage, daß die Nepotenregierung, die in den vorhergegangenen Pontificaten eine so vollkommene Sewalt in dem Staate, einen so machtigen Einfluß auf die Kirche ausgeübt hatte, nachdem sie schon in den letzten Jahren Urbans VIII. einen starken Stoß erlitten, jest nicht einmal mehr zur Darstellung gekommen war und sich ihrem Sturze näherte.

<sup>1)</sup> Pallavicini: Fra pretiosi arredi oggetto fetente e stomachevole — — proruppe a varie dimostrationi quasi di smanie. — — Assai temuto, niente amato, non senza qualche gloria e felicità ne' successi esterni, ma inglorioso e miserabile per le continue o tragedie o comedie domestiche.

48 Buch VIII. Die Papsteum b. Mitte b. 17. Jahrh.

schlossenheit und Seist athmen, mit dem milden und ausdruckslosen Antlitz des Papstes, so wird man inne, wie es nicht allein möglich, sondern sogar unvermeidlich war, daß er von ihr beherrscht wurde.

Nachdem sie aber wieder ausgenommen worden, wollte sie auch nicht dulden, daß die Bortheile, welche die Stelslung eines Nepoten mit sich brachte, einem andern Hause als dem ihren zu Theil würden. Da Astalli nicht, wie sie wünschte, mit ihr theilte, so ruhte sie nicht, dis er die Gunst des Papstes verlor, gestürzt und aus dem Pallaste entsernt wurde, dis sie wieder ohne Nebenbuhsler herr im Hause war. Dagegen trat sie, durch Geschenke begütigt, mit den Barberini, die indes zurückgekommen, jetzt sogar in engere Verbindung.

Wie sehr mußte alle bieser Wechsel von Snade und Ungnade, ein so unaushörlicher Hader der nächsten vertrautesten Umgebung den armen alten Papst bedrängen! Auch der erklärte Bruch kann doch die innere Hinneigung des Semüthes nicht vertilgen: sie wird dadurch nur undez quem und peinlich, statt wie sie bestimmt wäre zu Heiterskeit und Wohlbehagen zu führen. Ueberdieß fühlte der alte Herr am Ende doch, daß er das Werkzeug weiblicher Herrschssucht und Habgier war: er mißbilligte es, und hätte es gern abgestellt, doch fühlte er nicht Krast und Entschluß dazu: auch wußte er nicht ohne sie fertig zu werden. Sein Pontificat, das ohne bemerkenswerthe Widerwärtigkeiten dahinging, gehört sonst zu den glücklichern: durch diese Uebelstände in Familie und Pallast ist es jedoch in schlech-

ten Ruf gerathen '). Innocenz X. ward dadurch persönlich noch mehr, als er es von Natur war, launisch, wankelmüthig, eigensinnig, sich selber beschwerlich: noch in seinen letzten Tagen sinden wir ihn mit Beraubung und neuer Entsernung seiner übrigen Verwandten beschäftigt: in diesem Unmuth starb er, 5. Januar 1655.

Drei Tage lag die Leiche, ohne daß einer seiner Ansgehörigen, benen es nach dem Gebrauch des Hoses zugeskommen wäre, Sorge für die Beerdigung derselben getragen hätte. Donna Olimpia sagte, sie sen eine arme Witwe, das gehe über ihre Kräfte: kein Anderer glaubte dem Versstorbenen verpslichtet zu seyn. Ein Canonicus, der früher in papstlichen Diensten gestanden, aber schon lange entsernt worden war, wendete endlich einen halben Scudo daran, und ließ ihm die letzte Ehre erweisen.

Slauben wir aber nicht, daß biese häuslichen Difverhältnisse bloß persönliche Folgen gehabt hätten.

Es liegt am Tage, daß die Nepotenregierung, die in den vorhergegangenen Pontificaten eine so vollkommene Sewalt in dem Staate, einen so mächtigen Einfluß auf die Kirche ausgeübt hatte, nachdem sie schon in den letzten Jahren Urbans VIII. einen starken Stoß erlitten, jest nicht einmal mehr zur Darstellung gekommen war und sich ihrem Sturze näherte.

<sup>1)</sup> Pallavicini: Fra pretiosi arredi oggetto fetente e stomachevole — — proruppe a varie dimostrationi quasi di smanie. — — Assai temuto, niente amato, non senza qualche gloria e felicità ne' successi esterni, ma inglorioso e miserabile per le continue o tragedie o comedie domestiche.

## Alexander VII. und Clemens IX.

Sogleich das Conclave bot einen ungewohnten Ansblick bar.

Mit zahlreichen Schaaren ergebener Creakuren waren bisher die Nepoten erschienen um die neue Wahl zu beherrschen: Innocenz X. hinterließ keinen Repoten ber bie Cardinale seiner Wahl zusammengehalten, zu einer Faction vereinigt hatte. Jenem Affalli, ber bas Ruber nur eine furze Zeit geführt und keinen herrschenden Ginfluß ausgeubt hatte, waren sie ihre Beforderung nicht schuldig, konnten sie sich auch nicht verpflichtet fühlen. Seit un= vorbenklicher Zeit zum ersten Male traten die neuen Cardinale mit unbeschränkter Freiheit in das Conclave ein. Man schlug ihnen vor, sich von freien Stücken unter ein Haupt zu vereinigen: sie sollen geantwortet haben, ein je= der habe Haupt und Füße für sich selbst. Es waren größ= tentheils ausgezeichnete Männer, von unabhängiger Ge= muthkart; die sich wohl auch zusammenhielten — man bezeichnete sie mit dem Titel des Squadrone volante 1) aber die nun nicht mehr den Winken eines Repoten, son= dern ihrer Ueberzeugung und Einsicht folgen wollten.

Roch an dem Sterbelager Innocenz X. rief einer von ihnen, Cardinal Ottobuono, auß: "wir mussen einen recht-

<sup>1)</sup> Pallavicini nennt folgende als Berbundene: Imperiale, Omodei, Borromei, Odescalco, Pio, Aquaviva, Ottobuono, Albizi, Graltieri; Azzolini. Den Namen Squadrone brachte der spanische Gesandte auf.

ķ.

1

schaffenen Mann suchen." "Sucht ihr einen rechtschaffenen Mann", entgegnete ein anderer von ihnen, Azzolino, "bort steht ein solcher": er zeigte auf Chigi '). Nicht allein hatte sich Chigi übrigens ben Ruf eines geschickten und wohlgesinnten Mannes erworben, sondern sich auch besonders als einen Gegner der Migbrauche der bisherigen Regierungs form gezeigt, die freilich niemals schreiender gewesen waren. Diesen Freunden gegenüber fand er jedoch auch, besonders in den Franzosen, mächtige Widersacher. Als sich Mazarin, burch die Unruhen ber Fronde aus Frankreich vertrieben, an den beutschen Grenzen ruftete, um fich mit ben Waffen in ben Besit ber verlorenen Gewalt zu segen, hatte er bei Chigi, ber bamals Nuntius in Coln war, nicht die Forberung gefunden auf die er rechnen zu dürfen glaubte: er hegte seitbem personlichen Wiberwillen gegen benselben. Da her kam es daß es doch viel Muhe kostete: die Wahlfampfe dauerten wieder einmal sehr lange; endlich aber brangen die neuen Mitglieder des Collegiums, die Squas bronisten burch: am 7. April 1655 ward Fabio Chigi erwählt: er nannte sich Alexander VII.

Dem neuen Papst war schon durch den Srundgedansten, der zu seiner Erhebung Anlaß gegeben hatte, die Verspflichtung aufgelegt ein anderes Regiment zu führen als seine nächsten Vorsahren: auch schien er dazu entschlossen zu senn.

Eine geraume Zeit ließ er seine Repoten nicht nach

<sup>1)</sup> Se vogliamo un uomo da bene, quegli è desso, et additò C<sup>1</sup> Chigi, che era indi lontano alquanto nella medesima camera (Pallavicini).

Nom kommen, er rühmte sich daß er ihnen keinen Pfensnig zusließen lasse: schon flocht sein Beichtvater Pallavicini, der damals die Seschichte des tridentinischen Conciliums schrieb, eine Stelle in sein Werk ein, in welcher er Ales rander VII. besonders wegen dieser Enthaltsamkeit gegen sein Blut einen unsterblichen Ruhm verkündigte 1).

Es wird jedoch niemals leicht seyn, eine Gewohnheit die einmal eingerissen ist, zu verlassen: sie würde ja nicht haben herrschend werden können, wenn sie nicht auch einisges Empsehlungswerthe, Natürliche hätte: an jedem Hose werden sich Leute sinden die dieß hervorheben, und bei dem Herkömmlichen, wäre der Wißbrauch gleich in die Augen fallend, sestzuhalten suchen.

Allmählig stellte Einer und der Andere Alexander dem VII. vor, es sen nicht anständig für papstliche Verwandte einfache Bürger einer Stadt zu bleiben, auch sen das ja gar nicht möglich, in Siena lasse man sich doch nicht abhalten seinem Hause fürstliche Ehre zu erweisen, und leicht könne er dadurch den h. Stuhl in Misverhältnisse mit Toss

<sup>1)</sup> Populus, sagt er in der lateinischen Lebensbeschreibung Alexanders VII, qui prae multis vectigalibus humeris sidi serre videdatur recentiores pontisicias domos tot opidus onustas, huic Alexandri Smi magnanimitati mirisice plaudedat; — inexplicabili detrimento erat et sacro imperio distributione minus aequa denessiciorum et perpetuis populi oneribus. Relatione de' IV ambasciatori 1655. E continenza sin ora eroica quella di che S. Stà si mostra armata, escludendo dall' adito di Roma il fratello, i nepoti e qualunque si pregia di congiontione di sangue seco: et è tanto più da ammirarsi questa parsimonia d'affetti verso i suoi congiunti quanto che non è distillata nella mente dalle persuasioni, ma è volontaria e natavi per propria elettione.

cana verwickeln: — Andere bestätigten dieß nicht allein, sie fügten hinzu, der Papst werde ein noch besseres Beisspiel geben, wenn er seine Verwandten zwar annehme, aber in Schranken zu halten wisse, als wenn er sie ganz entserne: — den meisten Eindruck aber machte ohne Zweisel der Nector des Jesuitencollegiums Oliva, der geradezu erklärte, der Papst begehe eine Sünde, wenn er seine Nepoten nicht herzbeiruse: zu einem blosen Minister würden die fremden Gesandten niemals so viel Vertrauen haben, wie zu einem Blutsverwandten des Papstes: der h. Vater werde um so viel schlechter unterrichtet werden und sein Amt nicht so gut verwalten können \*).

Raum bedurfte es so vieler Gründe, um den Papst zu bewegen, der ohnehin dahin neigte: am 24. April 1656 stellte er in dem Consistorium die Frage auf, ob es den Cardinalen seinen Brüdern gut scheine, daß er sich seiner Verwandten zum Dienste des apostolischen Stuhles bediene. Man wagte nicht zu widersprechen: kurz darauf langten sie an <sup>2</sup>). Der Bruder des Papstes Don Mario bekam die einträglichsten Aemter, die Aussicht über die Annona, die Gerechtigkeitspssege im Borgo: dessen Sohn Flavio ward Cardinal Padrone und hatte in kurzem 100000 Sc. geistlis

<sup>1)</sup> Scritture politiche etc. "Un giorno Oliva prese occasione di dire al padre Luti" — P. Luti war mit dem Papst aufsgewachsen, besuchte ihn häusig, und wünschte die Berufung der Nespoten — "che il papa era in obligo sotto peccato mortale di chiamare a Roma i suoi nepoti." Dann führte er jene Gründe an.

<sup>2)</sup> Pallavicini: In quei primi giorni i partiali d'Alessandro non potean comparir in publico senza soggiacere a mordaci schemi.

cher Einkunfte: ein anderer Bruder des Papstes, den derselbe besonders geliebt, war bereits gestorben: dessen Sohn Agoskino ward zur Gründung der Familie ausersehen: mit den schönsten Besitzthümern, dem unvergleichlichen Ariccia, dem Principat Farnese, dem Pallast an Piazza Colonna, vielen Luoghi di Monte ward er nach und nach ausgestattet, und mit einer Borghese vermählt.). Ja diese Sunst ward auch auf entferntere Verwandte, z. B. den Commendatore Bichi, der zuweilen in dem Kriege von Candia erschsint, auf die Sanesen überhaupt ward sie gusgedehnt.

Und so schien wohl alles geworden zu seyn, wie es früher war. Indessen war dies doch nicht der Fall.

Flavio Chigi besaß bei weitem nicht die Autorität Pietro Albohrandinos oder Scipione Cassarellis oder Franz Barberinos: auch Krebte er nicht danach: es hatte für ihn keinen Reiz, zu regieren: er beneidete eher seinen weltlichen Better Agostino, dem ohne viel Mühe und Arbeit der wesentliche Genuß zuzufallen schien.

Ja Alexander VII. selbst regierte lange nicht mehr mit der alleinherrschenden Eigenmacht seiner Botsahren.

Noch unter Urban VIII. ward eine Congregatione bi

1) Vita di Alessandro VII 1666. Il principato Farnese, che vale 100<sup>m</sup> scudi, la Riccia, che costa altrettanto, il palazzo in piazza Colonna, che finito arriverà ad altri 100<sup>m</sup> sc., formano bellissimi stabili per Don Augustino, et aggiuntovi i luoghi di monte et altri officii comprati faranno gli stabili di una sola testa più di mezzo milione, senza le annue rendite di 25<sup>m</sup> sc. che gode il commendator Bichi, e senza ben 100<sup>m</sup> e più sc. d'entrata che ogni anno entrano nella borsa del Cl Chigi. Das sind naturlich Berechnungen wie man sie damals im Gespräch des Lages anstellen mochte und benen tein höherer Werth zuzuschreisen ist.

stato eingerichtet, in ber bie wichtigsten allgemeinen Staats. angelegenheiten durch Berathung zum Beschluß gebracht werden sollten, doch wollte sie da noch wenig bedeuten. Unter Innocenz X. ward sie schon um vieles wichtiger. Pancirolo, Secretar biefer Congregation, der erfte ausgezeichnete Mann in bieser Würde ber ihr späteres Unsehen begrändete, hatte bis zu seinem Tode den größten Antheil an der Regierung Impocent X; und ihm vor allem wird es zugeschrieben, daß sich damals kein Repot in der Gewalt festsetzen konnte. Chigi selbst bekleidete eine Zeit lang diese Stelle. Jest erlangte sie Rospigliosi. Er hatte die auswärtigen Geschäfte bereits vollkommen in seinen San-Neben ihm war Cardinal Corrado von Ferrara in Sachen ber kirchlichen Immunitat machtig; die Leitung ber geistlichen Orden hatte Monfignore Fugnano; theologische Fragen entschied Pallavicin. Die Congregationen, welche unter ben frühern Papsten wenig bedeutet, gelangten wieder zu Ansehen und eigenthümlicher Wirksamkeit. Schon borte man behaupten: dem Papste stehe eigentlich nur in geistlis chen Sachen die absolute Selbstentscheidung zu: in allen weltlichen Geschäften bagegen, wenn er Krieg anfangen, Frieden schließen, ein Land veräußern, eine Auflage einfordern wolle, muffe er die Cardinale um Rath fragen 1). In der That nahm Papst Alexander VII. an der Staatsverwaltung nur wenig thatigen Antheil. Zwei Monat ging er

<sup>1)</sup> Giac. Quirini. I cardinali, particolarmente C<sup>1</sup> Albicci, pretendevano che il papa potesse disporre d'indulgenze, — — ma per pace e guerra, alienatione di stati, impositione di gabelle dovrebbe ricorrere ai cardinali.

aufs Land nach Castelgandolfo, wo bann die Geschäfte gesstiffentlich vermieden wurden: wenn er in Rom war, wursden die Nachmittage der Literatur gewidmet: Schriftsteller erschienen, lasen ihre Werte vor; der Papst liebte es seine Verbesserungen anzubringen. Auch in den Frühstunden war es schwer, für eigentliche Seschäfte dei ihm Audienz zu bestommen. "Ich diente", sagt Giacomo Quirini, "42 Monat dei Papst Alexander: ich erkannte, daß er nur den Ramen eines Papstes hatte, nicht der Gebrauch des Papstehums. Bon jenen Eigenschaften, die er als Cardinal entwickelt, Lebhastigkeit des Geistes, Talent zur Unterscheidung, Entschlossenheit in schwierigen Fällen, Leichtigkeit sich auszus drücken, sand man keine Spur mehr: die Seschässe wurzden von der Hand gewiesen: er dachte nur darauf in unsgestörter Seelenruhe zu leben").

Zuweilen empfand und mißbilligte auch Alexander diessen Justand. Wenn seine Unterhandlungen mißglückten, gab er es den Interessen der Cardinale Schuld. Noch in seisnem Irrereden kurz vor seinem Tode horte man ihn davon sprechen.

Da es aber die Ratur, der Gang der Dinge so mit sich brachte, so blieb es nun auch ferner dabei.

Jene Cardinale des Squadrone, die zur Wahl Ales panders VII. das Meiste beigetragen, und unter seiner ganzen Regierung ein großes Ansehen behauptet hatten, gaben auch nach dem Tode desselben in dem neuen Conclave den Ausschlag. Nur daß sie dieß Mal mehr im Einverständs

<sup>1)</sup> datosi quel capo alla quiete dell'animo, al solo pensiere di vivere, e con severo divieto ripudiato il negotio.

nisse mit Frankreich waren. Am 20. Juni 1667 warb ber bisherige Staatssecretar Rospigliosi unter bem Ramen Elemens IX. auf ben papstlichen Thron erhoben 1).

Alle Stimmen vereinigten fich, baß es ber beste, gut tigste Mensch sen ber sich nur sinden lasse. Wohl war er nicht so thatig wie wohlgesinnt: man verglich ihn mit einem Baume von vollkommenem Geäste, welcher Laub die Fülle und vielleicht auch Bluthen aber keine Früchte bervorbringe: aber alle jene moralischen Tugenden die auf einer Abwesenheit von Fehlern beruhen, Reinheit ber Sitten, Bes scheibenheit, Mäßigung, besaß er in hohem Grabe. Er war ber erfte Papft ber in ber Begunftigung seiner Repoten wirklich Maaß hielt. Sie wurden nicht geradezu entfernt gehalten, sie bekamen die gewöhnlichen Stellen und flifteten selbst eine neue Familie: aber bieß geschah nur baburch, daß sich eine Gelegenheit fand einen jungen Rospigliost mit einer reichen Erbin, einer Pallavicina von Genua, zu vermählen. Die Begünstigungen, die sie von ihrem Oheim genossen, waren sehr gemäßigt: bas öffentliche Bermogen eigneten sie sich nicht an, es ware benu, baß ihnen Luoghi di Monte gegeben worden waren: die Geschäfte, die Gewalt theilten sie nicht unter sich.

Hierin liegt nun die größte Umwandlung. : Bisher waren bei jeder Thronbesteigung die Beamten

1) Quirini. Dalle pratiche di volanti, ch'in vero ebbero il merito della presente elettione, successe che Chigi con' mal regolato consiglio e faori di tempo et ordine si dichiarò in sala regia nell'entrare in capella allo scrutinio, che acconsentiva alla nomina di Rospigliosi. — Ottoboni inanzi dell'adoratione fu dichiarato prodatario, Azzolini segretario di stato.

entweder sämmtlich ober boch größtentheils verändert worsben: der Charafter, die Bewegung des Hoses beruhten darauf: zuerst Elemens IX. stellte dieß ab: er wollte Niesmand mißvergnügt machen: außer in einigen wenigen hosen Gtellen bestätigte er alle Beamte die er fand 1). In jenen seize er Cardinäte wie Ottobuono und Azzolino ein, Witzlieder des Squadrone, die die letzten Wahlen geleitet und ahnehin mächtig. Die disherigen Repoteu zu verfolzgen, wie es dei so vielen Pontificaten üblich gewesen, war er weit entsernt: die Empsehungen Flavio Chigi's galten bei ihm nicht viel weniger als unter Alexander: die Bezwünstigungen gingen ferner durch die Hand besselben: es blied alles wie es war.

Wie sehr sahen sich die Landsleute des Papstes, die Pissojesen geräuscht. Sie hatten auf Begünstigungen gesrechnet, wie sie so vielen Sanesen so eben zu Theil geworf den: sie hatten, sagt man, so viele ihrer in Rom waren, schon vornehme Sitten angenommen und angesangen auf Edelmannsparole zu schwören: wie schwerzlich erstaunten sie, daß die Stellen auf welche sie hofsten, nicht einmal ersedigt, geschweige denn ihnen zugeeheilt wurden.

Wohl ließ auch Clemens IX: die Freigebigkeit nicht vermissen, mit der die Papste ihre Thronbesteigung zu

1) Grimani: Relatione. I suoi corteggiani sono mal sodisfatti, per non haver volsuto rimuovere alcuno de' ministri et officiali di quelli dell' antecedente pontefice, come sempre costumarono di far gli altri pontefici. Schon tadelt man das, weil er seine Repoten obne die gehörige Stüte lassen werde. Quelli che havevano ricevute le cariche di Alessandro VII, benchè non rimossi da Clemente, conserveranno l'obligatione agli eredi di Alessandro. bezeichnen pflegten: er ging barin sogar ungewähnlich weit; in seinem ersten Monat hat er über 600000 Sc. verzschenkt. Aber dieß kam weber seinen Landsleuten zu Gute, noch selbst seinen Repoten, benen man sogar Borstellungen über diese Vernachlässigung ihrer Interessen machte ih, sons bern es ward unter die Cardinale, unter die vorwaltenden Mitglieder der Eurie überhaupt vertheilt. Schon wollte man glauben, es senen Stipulationen des Conclave dabei im Spiele, doch sindet sich davon keine dentliche Spur.

Es entspricht auch dies vielmehr der allgemeinen Entwickelung, wie sie sich während dieser Spoche fast in dem zesammten übrigen Europa vollzog.

Es hat keine Zeit gegeben welche ber Aristokratie ganstiger gewesen ware, als die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts: wo über den ganzen timsang der spanischen Monarchie hin die Gewalt wieder in die Hande des hochsten Abels gerieth, dem sie frühere Konige entzogen hatten; wo die englische Versassung unter den gefährlichsten Kampfen den aristokratischen Charakter ausbildete, den sie dis in unsere Zeiten behalten; die französischen Parlamente sich überredeten, eine ähnliche Rolle spielen zu können wie das englische; in allen deutschem Territorien der Abel ein entschiedenes Uebergewicht bekan, ein und das andere ausgenommen, in welchem ein kapferer Fürst unabhängige Bestredungen durchsocht; wo die Stände in Schweden nach einer unzuläßigen Beschränkung der höchsten Gewalt trach-

<sup>1)</sup> considerandogli che con tanta profusione d'oro e d'argento una lunga catena per la povertà della loro casa lavoravano (Quirini).

teten, und der polnische Adel zu vollkommener Autonomie gelangte. So geschah es nun auch in Rom: eine zahlereiche, mächtige und reiche Aristofratie umgibt den papstelichen Thron; die schon gebildeten Geschlechter beschränken das austommende; aus der Gelbstbestimmung und durche greisenden Kühnheit der Monarchie geht die geistliche Geswalt in die Berathung, Aube und Gemächlichkeit einer aristofratischen Verfassung über.

Unter diesen Umständen nahm der Hof eine veränsderte Gestalt an. In jenem unaufhörlichen Zuströmen der Fremden, die daselbst ihr Glück suchten, in dem ewigen Wechsel der Emporkömmlinge trat ein sehr bemerklicher Stillstand ein; es hatte sich eine stehende Population gesbildet, deren Erneuerung in einem bei weitem geringeren Waaße Statt fand. Werfen wir einen Blick auf diesselbe.

## Elemente ber römischen Bevölkerung.

Fangen wir von ben hochsten Areisen an, die wir eben berührten.

Da blühten noch jene altberühmten rdmischen Seschlechter: Savelli, Conti, Orsini, Colonna, Saetani. Die Savelli besaßen noch ihre alte Serichtsbarkeit der Corte Savella, mit dem Nechte alle Jahr einen Verbrecher von der Todesstrase zu besreien '); die Damen des Hauses verließen nach unvordenklichem Herkommen ihren Pallast

<sup>1)</sup> Discerso del dominio temporale e spirituale del sommo pontefice 1664.

entweber niemals, ober boch nur in bicht verschloffener Carroffe. Die Conti bewahrten in ihren Borfalen die Bilder der Papste die aus ihrem Saufe entsproffen waren. Nicht ohne Gelbstgefühl erinnerten sich die Gaetani an Bonifacius VIII: sie meinten, und man war geneigt es ihnen zuzugestehn, der Geist dieses Papstes ruhe auf ihnen. Colonna und Orsini rühmten sich, baß Jahrhunderte lang kein Friede zwischen den christlichen Fürsten geschlossen worden, in welchen man sie nicht namentlich eingeschlossen hatte '). Wie machtig sie aber auch früher gewesen senn mochten, so verdankten sie boch ihre damalige Bebeutung vor allem ihrer Verbindung mit der Eurie und den Papsten. Obwohl die Orfini die schönften Besitzungen hatten, die ihnen bei 80000 Sc. hätten einbringen sollen, so waren sie doch durch eine nicht wohl berechnete Freigebigkeit sehr heruntergekommen, und bedurften ber Unterstützung aus geiftlichen Memtern. Der Contestabile Don Filippo Colonna hatte seine Vermögensumstände eben erst durch die Erlaubniß Urbans VIII. die Zinsen seiner Schuld herab. zusetzen, und durch die geistlichen Pfrunden zu benen vier Sohne von ihm befordert wurden, wiederherzustellen vermocht 2).

- 1) Descrittione delle famiglie nobili Romane, MS auf der Marcusbibliothet VI, 237 und 234.
- 2) Almaden: Relatione di Roma. Il primogenito è Don Federico principe di Botero: il secondo Don, Girolamo cardinale, cuore del padre e meritamente per esser signore di tutta bontà: il terzo Don Carlo, il quale dopo diversi soldi di Fiandra e di Germania si fece monaco ed abate Casinense: il quarto Don Marc Antonio, accasato in Sicilia: il quinto Don Prospero

Denn schon lange war es herkommlich, daß die neus aufkommenden Geschlechter mit diesen altsürstlichen Famis sien in genaue Beziehung traten.

Unter Innocenz X. bestanden eine Zeit lang gleichsamzwei Factionen, zwei große Verwandtschaften. Mit den Pamfili waren Orsini, Cesarini, Borghest, Albobrandini, Ludovist, Giustiniani vereinigt; ihnen gegenüber Colonnessen und Varberini. Durch die Versthnung der Donna Olimpia mit den Varberini ward die Vereinigung allgesmein: sie umschloß alle namhasten Geschlechter.

Eben in diesem Kreise bemerken wir jest eine Bersanderung. Früher hatte die regierende Familie alle Mal die große Rolle gespielt, die Borganger verdragt, durch die Erwerbung größerer Reichthümer in Schatten gestellt. Jest war dieß nicht mehr möglich: einmal weil die ältern Häuser durch wechselseitige Verheirathungen oder durch gute Wirthschaft schon allzureich geworden waren, sodann auch weil die Schäße des Papsithums sich allmählich erschöpfsten. Die Chigi konnten nicht mehr daran denken, ihre Vorgänger zu überbieten: die Rospigliosi waren weit entsfernt danach zu trachten: schon genug, wenn sie dahin geslangten unter sie ausgenommen zu werden.

In irgend einem geistigen Product, einer Sitte, einem Gebrauch wird sich jede Gesellschaft darstellen, so zu sagen, abspiegeln: das merkwürdigste Product dieser rdmischen Gessellschaft und ihres Lebens unter einander war das Ceres moniell des Hoses. Nie hat es überhaupt eine Epoche ges

commendatore di S. Giovanni: il sesto Don Pietro abbate secolare Stroppio della persona, ma altrettanto fatica d'ingegno.

geben in welcher man strenger auf bas Ceremoniell gehalten hatte als damais; es entspricht den aristofratischen Tenbenzen berselben überhaupt; daß es in Rom so vorzugs weise ausgebildet ward, mag daher rühren, weil dieser Hof ben Worrang vor allen andern in Anspruch nahm, und dieß in gewissen Aeußerlichkeiten auszubrücken suchte 1) weil auch hier die Gesandten von Frankteich und Spanien von jeher um den Vortritt gestritten hatten. Da gab es benn ungahlige Rangstreitigkeiten: zwischen ben Gesanbten und den höhern Beamten z. B. dem Governatore; zwischen ben Carbinalen bie zugleich in ber Rota fagen, und den übrigen; zwischen so vielen andern Corporationen von Beamten; zwischen ben verschiebenen Geschlechtern, g. B. Orfini und Colonnen. Papft Girtus V. hatte vergebens bestirnmt, daß immer ber alteste aus beiben Sausern ben Bortritt haben follte: war dieß ein Colonna, so erschienen die Orsini nicht; war es ein Orsins, so blieben die Es lonna weg: aber ihnen seibst raumten Conti und Gavelli nur ungern und unter unaufhörlichen Proteskationen ben hohern Rang ein. Die Unterscheibungen waren auf bas genaueste bestimmt; ben Verwandten des Papstes z. Bi wurden bei ihrem Eintritt in die papstlichen Gemächer beibe Flügel ber Thure eröffnet, andere Baronen ober Carbinale mußten fich mit einem begnügen. Eine sonberbare Urt von Chrenbezeugung hatte sich eingeführt: man hielt mit seiner Carroffe an, wenn man bem Wagen eines Soberen, eines Gonners begegnete. Es war, wie man behauptet, zuerst

<sup>1)</sup> Ueber diese Bersuche klagt unter andern 1627 23. Febr. der franzdsische Gesandte Bethune bei Siri Memorie rec. VI, p. 262.

Marchese Mattei, ber bem Cardinal Alessandro Farnese diese Ehre erwies: auch dieser Cardinal hielt alsdann an, und sie sprachen einige Worte '). Bald solgten Andere dem Beisspiel. Die Botschaster empfingen diesen Beweis von Hochsachtung von ihren Landsleuten: es ward ein allgemeiner Sesbrauch, so höchst unbequem er auch war, eine allgemeine Pflicht. Eben an das Nichtsbedeutende hängt sich die Eisgenliebe am stärksten: man ist damit entschuldigt, daß man seinen Angehörigen oder den Sleichgestellten nichts vergesben dürse.

Gehn wir eine Stufe weiter berab.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts rechnete man in Rom ungefähr funfzig abliche Familien die 300, fünf und dreißig die 200, sechszehn die 100 Jahr alt sepen. Hose ber binauf wollte man keine gelten lassen, und auch diesen schrieb man ein geringfügiges und niedriges Herkommen zu 2). Ursprünglich war ein großer Theil von ihnen in der Campagna angesessen. Unglücklicher Weise aber ließen sie sich, wie wir schon berührten, in der Zeit, in welcher die Luoghi di Monte hohe Zinsen trugen, verleiten ihre Güster großentheils an die Repotensamilien zu verkaufen und den Ertrag in den papstlichen Monti anzulegen. Aufangs schien

<sup>1)</sup> In der Barberina sah ich einen besondern Aufsat hierüber: Circa il fermar le carrozze per complimento e come s'introdusse in uso.

<sup>2)</sup> Almaden: La maggior parte delle famighe oggi stimate a Romà nobili vengono da basso principio, come da notare, speziale che sarebbe da sopportare, ma dell'arte puzzolente della concia di cerame. Io benchè sappia particolarmente l'origine, non però lo scrivo per non offendere alcuno.

schien dieß kein unbedeutender Bortheil. Die Repoten bezahlten sehr gut, ostmals über den Werth: die Zinsen aus den Luoghi di Monte, die man ohne Mühe einzog, beliesen sich höher, als der Ueberschuss der sorgfältigsen Bearbeitung des Landes gestiegen sehn würde. Jedoch wie bald bekamen sie zu sählen, daß sie liegende Gründe in slüchtige Capitalien umgewandelt hatten. Alexander VII. sah sich zu Rednetionen der Monti veranlaßt, durch welche der Eredit erschüttert wurde und der Werth der Luoghi gewaltig sank. Es war keine Familie die nicht dabei verloren hätte.

Meben ihnen erhoben sich aber zahlreiche andere neue Geschlechter. Eben wie die Papste verfuhren auch die Carbinale und Pralaten ber Curie, ein jeder natürlich nach dem Maake seines Vermogens. Auch sie versaumten nicht aus dem Ueberschusse der kirchlichen Einkunfte ihre Repoten zu bereichern, Familien zu gründen. Andere erhoben sich durch Anstellungen in ber Juftig. Nicht wenige kamen als Wechs. Ier burch die Geschäfte der Dataria empor. Man zählte in unferer Zeit 15 florentinische, 11 genuesische, 9 portugiefische, 4 französische Familien die hiedurch in Aufnahme gekommen, mehr oder weniger, je nachdem sie Gluck und Talent gehabt: einige unter ihnen, deren Ruf nicht mehr von den Geschäften des Tages abhing, Könige des Gel des — unfer Urban VIII. die Guicciardini, Doni, denen fich Giustiniani, Primi, Pallavicini zugesellten 1). ohne Geschäfte dieser Art wanderten noch immer angesehene

5

<sup>1)</sup> Almaden: Non passano ancora la seconda generatione di cittadinanza Romana, — — son venute da Fiorenza e Genova cell' occasione del danaro — — molte volte mojono nelle fascie.

Kamilien ein, nicht allein: von Urbind, Rieti, Bologua, sondern auch von Parma und Florenz. Die Einrichtung der Monti und die kauflichen Bemter luden dazu ein. Lange Zeit waren die Luoghi bi Monte ein fehr gesuchter Beste: besonders die vacabili, die eine Art Leibrenten bilden: folle ten und beshalb 10½ Proc. Zinsen trugen, aber nicht :: als lein in ber Regel von ben Aeltern auf die Jungern übers tragen, sondern auch, wenn man dies verfaumt hatte, geradezu vererbt murben: shue Schwierigfest bot bie Eurie ihre Sand dagu. Micht anbers ging es mit ben kanflichen Memtern. Sie hätten mit bem Tobe bes Inhabets an bie Rammer zurückfallen sollen: deshalb war ber Ertrag den fie abwarfen, im Berhältniß zu dem ursprünglich eingezahlten Capital so bedeutend, und boch in ver That reine und wahre Rente, da dem Inhaber keine Pflicht bet Werwaltung oblag: aber ohne viel Schwierigkeit: konnte auch hier bie Uebertragung bewirkt werben. Mauches Amt ift ein Jahrhundert lang nicht wieder vacant geworden.

Die Vereinigung der Beauwen, der Monsissen: in Collegien gab ihnen eine gewisse Repräsentation, und obwohl man ihnen ihre Verhte nach und nach verkimmerter sie hateten sie doch immer eine selbständige Stellung. Das arisselvatische Princip, mit Eredte und Graacsschalbenwsen merkwürdig verschmolzen, das diesen ganzen: Stuat-durch drang, war auch ihnen sorderlich. Fremde fanden sie boch zuweilen allzu annassend.

Um so viele besitzende, emporstrebende, nach und nach immer mehr sixirte Geschlechter her, benen die Einkunfte der Lirche überhaupt zu Gute kamen, bildete sich wen

auch die geringere Volksclasse immer zahlreicher und ses

Wir haben Liften ber romifthen Bevolkerung abrig, aus beren Bergleichunge in ben beischiebenen Jahren fich für die Bildung berselben ein recht merfwürdiges Resultat ergibe. Nicht baß fie im Gangen fehr rasch gestiegen ware: dies könnte man nicht sagen: im Jahre 1600 finden wir gegen 110006, sechs und funstig Jahre darnach etwas über 120000 Einwohner, und dieser Fortschritt hat niches Außerorbentliches: aber es bilbete fich hier ein ans beres, der Bemerkung werthes Berhaltniß. Früher war die romische Einwohnerschaft sehr stüchtig gewesen: von 80000 fank die Seelenjahl unter Paul IV. auf 50000; wenige Jahrzehnte barauf erhob sie sich aber 10000c. Das rührte daher weil es meist ledige Mauner waren, bie den Sof bilbeten, welche teine bleibende Statte bafelbst hatten. Jest firirte fich bie Bevolkerung in amskfigen Familien: Schon gegen Ente bes sechszehnten Jahrhunderts fing bieß an: hauptsächlich aber geschah es in der ersten Sälfte bes flebzehnten. Rom hatte

im Jahre 1600 109729 Einw. unb 20019 Familien;

| 1614 115643          | •           | 21422                   |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| 1619' 106050.        |             | 24380                   |
| 1628 : 115374        |             | 24429                   |
| 1644 110608          | <i>::</i> • | 27279                   |
| 1653 118892          | 1,7 3       | 29061                   |
| 1656 1205 <b>9</b> 6 |             | : 30163 <sup>+</sup> ). |

<sup>1)</sup> Die Berzeichnisse aus benen biese Zahlen gezogen find, fin-

## 68 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Wir sehen, die allgemeine Anzahl der Einwohner nimme in einem und dem andern Jahre sogar wieder ab: in regelmäsigem Fortschritte dagegen vermehrt sich die Zahl der Familien. In jenen sechs und funszig Jahren stieg sie um mehr als zehntausend: was nun allerdings um so mehr sagen will, da der Anwachs der Einwohner überhaupt eben auch nur dieselbe Zahl dardietet. Die Schaar der ledigen Männer welche ab und zuströmten; ward geringer: die Rasse der Bevölkerung, setzte sich dagegen aus immer fest. In jenem Verhältnis ist sie mit unbedeutenden ausf Krankheiten und der natürlichen Ergänzung beruhenden Abwandlungen seitdem verblieben.

Rach ber Rückkehr ber Papste von Avignon und ber Beilegung des Schismas hat sich die Stadt, die damaks zu einem Dorfe zu werden drohte, um die Eurie her gesbildet. Erst mit der Macht und dem Reichthume der paspalen Geschlechter jedoch, seitdem weder innere Unruhen noch auch auswärtige Feinde zu befürchten waren, seitdem die Nente die man aus den Einkünsten des Staates oder der Rirche zog, einen mühelosen Genuß gewährte, kam eine zahlereiche ansässige Bevölkerung zu Stande. Ihr Glück und Besit schrieb sich, sey es durch unmittelbare Begabung oder durch mittelbaren Vortheil, alle Mal von der Bedeustung der Kirche und des Hoses her: es waren eigentlich alles Emporekömmlinge, wie die Nepoten selbst.

Bisher waren die bereits Einheimischzgewordenen durch frische Ansiedler, die besonders aus der Vaterstadt jedes

ben sich handschriftlich in ber Barberina. Ein späteres, von 1702 bis 1816, hat Cancellieri del tarantismo di Roma p. 73.

neuen Papstes zahlreich herbeistrdmten, unaushdrlich vermehrt und verjüngt worden: bei der Gestalt, die der Hofjetzt annahm, horte dies auf: Unter dem Einstusse jest ner großen Welteinwirkung, die der römische Stuhl burch die Restauration des Katholicistuns überhaupt gewonnen, war auch die Hauptstadt gegründes worden; da hatten sich die römischen Geschlechter gebildet die noch heute blühen: seisdem die Ausdreitung des geistlichen Reiches inne hielt, hörte mit der Zeit auch die Bewölkerung auf zu wachsen Wir können sagen: sie ist ein Product jener Spache.

In die moderne Stadt überhaupt, wie sie noch heute die Aufmerksamkeit des Reisenden sesselt, gehört großentheils demselben Zeitraum der kathalischen Restauration auf. Werfen wir auch darauf einen Blick.

## Bauwerke der Papfte.

Wir haben erdrtert, wie großartige Bauunternehmungen Sixtus V. aussührte, aus welchen Gesichtspunkten der Kirche und Religion er dieß that.

Elemens VIII. folgte ihm darin nach. In S. Giovanni und S. Peter gehören ihm einige der schönsten Eapellen: er hat die neue Residenz im Vatican gegründet; der Papst und der Staatssecretär wohnen noch heut zu Tage in den Gemächern die er erbaut hat.

Bornehmlich aber ließ es Paul V. seinen Ehrgeiz senn, mit dem Franciscoper zu wetteisern. "In der ganzen Stadt", fagt eine gleichzeitige Lebensbeschreibung von ihm, "hat er Hügel geehnet: wo es Winkel und Krümmungen gab, weite

Aussichten erdsuct, große Platze aufgethan, und sie durch die Anlage: neuer Gebäude nach herrlicher gemacht: das Wasser das er herbeigeführt, ist nicht mehr das Spiel einer Rahte, es bricht hervor wie ein Stiom. Mit der Pracht seiner Pallasse wetteisert die Abwechselung der Garten die er angelegt: In dem Junern seiner Privatcapellen gläuze alles: von Gold und Silber; mit Ebelseinen sind sie nicht stwohl geschwäckt als ersällt. Die dssentlichen Capellen arheben: sich wie Busilisen, die Basilisen wie Tempel, die Tempel wie marmorne Berge.

Wir sehen wohl, nicht das Schöne und Angemessene, swiedlige und Colossale lobt man an seinen Werken, wie es diese auch aussprechen.

In S. Maria Maggiore errichtete er der Capelle Sixtus V. gegenüber eine noch bei weitem glänzendere, durchaus vom kostbarsten Marmor.

Moch weiter als Sixtus V, fünf und dreißig Miglien weit her, führte er das Wasser das seinen Namen trägt, die Aqua Paolina, nach dem Janiculus: der Fontana und dem Moses Sixtus V. aus der Ferne gegenüber, bricht sie, beinahe fünsmal so start wie diese, in vier gewaltigen Urmen hervor. Wer war nicht hier, diese altberühmten Hügel zu besuchen, die Porsena angriff, jest lauter Weinsgarten, Obstgarten und Ruine: man übersieht Stadt und Land dies zu den entsernten Vergen, die der Abend mit wundervoll farbigem Duste, wie mit einem durchsichtigen Schleier, bedeckt. Von dem Getäse des hervorbrechenden Wassers wird die Einsamkeit herrlich belebt. Was Rom

<sup>1)</sup> Vita Pauli V compendiose scripta. MS Barb.

von allen andern Seabten unterschribet, ist der Ueberstuß des Wassers, die Menge der Springbrunnen. Zu diesem Beige trägt die Aqua Paolina wohl das Meiste bei. Sie erfüllt die medergleichlichen Fontanen des Petersplates. Unter dem Ponte Sisto wird sie-nach der eigentlichen Stadt geleichet: die Beunnen an dem sarnesischen Pallasse und weister diese auchere werden von ihr gespeist.

gestihrt; swinternahm Paul V. die Kinche überhaupt zu vollenden ihl Er führte das im Ginne seiner Zeit im größten: Machfinderiaus. hent zu Tage fähr man wohl lied berichen ursprünglichen Plan Bramuntes und Michel Angelod: befolgt: dagegen hat das Unternehmen Pauls V. den Ginne destischenten und ides achtgehnten Jahrhunderts vollkommen bestiedigt. Es ist wahr, es sind ungeheure Dimensionen: wer wollte biese Fagube schon sinden? Aber es ist alles heiter, bequem, großartig. Das Colossie des Gebäudes, der Plat, der Obrlisk und die gesammte Umgebung bringen den Eindruck des Gigantischen hervor, den man weabsichtigte, und der sich unwiderstehlich, unaus lössehlichkausbringte.

6 : haben figt. sich: doch in S. Ignatio und ihrer Villa in der Stadt eine mewergängliches Denkmal gestistet. Niccolo

<sup>2)</sup> Magnificentia Pauli V, seu publicae utilitatis et splendoris opera a Paulo vel in urbe vel alibi instituta. MS. Unius Pauli junta impensisque instructa ejus templi pars cum reliquis ab omnibus retro pontificibus exstructis partibus merito conferri potest.:

72 Que VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh. Embovisio besaß einst sechs Pastasse, die er alle:erhielt ober verschönerte.

Das Gebächtniß Urbans VIII. finden wir nicht allein in mancherlei Kirchen — S. Bibiana, S. Quirico, S. Se bastian auf bem Palatin, — sondern seinen Meigungen ges mäß noch mehr in Pallästen und Befestigungen. Machden er S. Angelo mit Graben und Bruftwehren umgebeite bieß Caftell, wie er auf einer seiner Mingen rühmteigeruftet, befefligt, vollendet hatte, führte er die Maner nach dem Entwurf des banverständigen Cardinal Maculano um den Batican und den Garten Belvedere bis nach der Porta Cavalleggieri: hier fingen bann andere Befestigungen an, bie Eungara, Trastevere und den Janiculus umfaffen und bis an das Priorat auf dem Aventin reichen follten; wenigstens schreibt sich Porta Portuense haupisächlich von Urban. VIII. her. Erst in dieser Umgebung fühlte er sich sicher: Jene Bencke die von den papftlichen Wohnungen nach dem Castell führt, bat er forgfältig wiederhergestellt 1).

Auch Papst Innocens X. hat sleißig gebaut: auf dem Capitol, dessen beide Seiten er in Uebereinstimmung zu bringen suchte: in der Laterankirche, wo er sich des Nerdienst erwarb schonender mit den alten Formen umzugehn als man damals gewohnt war: hauptsächlich an der Piazza Ravona. Man demerkte, wenn er über den Petersplaz kam, daß er seine Augen nicht von der Fontana verwandte die Paul V.

<sup>1)</sup> Aus dem Diario Giacinto Gigli's, welches mar ungkäcklicher Weise noch in Rom veruntreut worden — der vornehmste Verlust den meine Sammlung erlitten hat — hat Cancellieri del tarantismo di Roma p. 55 die hieher gehörigen Stellen abdrucken lassen.

vand seinen Lieblingsplatz mit einer noch schönern geschmikete. Bernini wandte alle seine Runst daran. Ein Obelisk ward aus dem Circus des Caracalla herdeigeführt, an dem man das Wappen des Hauses andrachte. Häuser wurden niedbergerissen um dem Platz eine neue Gestalt zu geben: S. Agnete von Grund aus erwiut; unfern erhob sich dann, mit Bildfäulen, Gemählden und kostdarer innerer Cinrishtung reich ausgestatet, der Pallast Pamfili. Die Vignazier seine Samitie jenseit des Vatiean beschrischus er zu eie neu der schönsten Willen um, welche alles in sich schließt was das Landleben angenehm machen kenn.

In Alexander VIL bemerken wir schon ben modernen Sinn für das Regelmäßige. Wie viel Häuser hat er umreisen lassen um gerade Straßen zu gewinnen: der Pallass Salviati mußte fallen, um den Platz des Collegio Romang zu ditden: auch der Platz Colonna, an dem sich sein Fasmilienpallast erhod, ward von ihm umgeschaffen. Er hat die Sapiensa und die Propaganda ernenert. Sein vorsnehmstes. Denkmal sind aber ohne Zweisel die Colonnas den, mit denen er den obern Theil des Petersplatzes umsfaste, ein colossales Werk von 284 Sauten und 88 Pfeilern. Was man auch gleich von Ansang und später dagegen gessagt haben mag 1), so ist doch micht zu leugnen, daß sie in

<sup>1)</sup> Diario Deone 4 Luglio 1648. Er bemerkt aber gleich: la quale (la fontana di papa Paolo — es mar bamais nur eine) dissicilmente potrà superare nè in bellezza nè in quantità d'acque.

<sup>2)</sup> Sagredo. I colonnati che si vanno intorno alla piazza erigendo, di quatro ordini di questi restar cinta dovendo tutti

74 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte d. 17. Jahrh.

der Ibee bes Sauzen gedacht sind, und zu dem Eindruck : des zugleich Unermeßlichen und Heiter-Behaglichen, den der Platz hervorbringt, das Ihre beitragen.

So bildete sich allmählig die Stadt, nach der seitbem so ungablige Fremde gewallfahrtet. Gie erfüllte fich zus gleich mit Schähen aller Art. Zahlreiche Bibliothefen wurden gesammelt! nicht allein ber Batican, ober die Ridster der Augustiner, der Dominicaner, die Schuser der Jesuiten und det Bater bes Oratoriums, sondern auch die Pallaste wurden damit ausgestattet; man wetteiferte gedruckte Werke anzuhäusen, seltene Handschriften zusammenzubringen. - Richt bag man nun auch ben Wiffenschaften sehr eifrig obgelegen hatte; man flubinte, aber mit Muße: weniger um etwas Rones zu entbecken, als um das Befannte an fich zu bringen und zu venerheiten. Pon alle den Akabemien, die fich Jahr für Jahr erhoben, wibmete fich eine und die andere der Returforschung zetwa der Botanik, obwohl auch ohne weht eigenthümliche Erfolge 1): aber alle die andern, die Gutgelaunten 2), die Geordnes

in forma ovata, i quali formeranno tre portici coperti con tre magnifici ingressi, e sopra da un corridore che sarà d'altro ordine di picciole colonne e di statue adornato, il papa pretende che servir debbano per ricevere della pioggia e del sole alle carrozze. Damals beliefen sich die Kosten bereits auf 900000 Sc., die aus der Casse della sabrica di S. Pietro genommen wurden.

- 1) Ich meine die Lincei, 1603 von Federigo Cesi gestistet, welsche doch eigentlich nicht viel mehr zu Stande gebracht als die italienische Bearbeitung der Naturgeschichte Mexicos von Hernandez. Tiraboschi: Storia della letteratura Italiana VIII, p. 195.
- 2) Denn so werden wir Umoristi zu übersetzen haben, den Nachrichten des Erythräus zu Folge, die bei Fischer Vita Erythraei p. L. LI recht gut zusammengestellt sind.

ten, bie Jungfräulichen, bie Phantastischen, bie Einfbemis gen, und welche fonberbare Ramen fie fich fonft gaben, beschäftigten sich nur mit Poeste und Verebtsamkeit, Uebungen geistiger Gewandtheit, die in einem engen Areise von Gedanken stehn blieben, und doch viele sthone Kräste verbrauchten. Und nicht allein mit Buchern, sondern auch mit Kunftwerken alter und neuer Zeit, mit Antiquitaten mancherlei Urt, Bilbsäulen, Welless und Inscriptionen muß. ten die Pallafte geschmückt senn. In unserer Epoche was ren die Saufer Ceft, Giuftiniani, Stroggi, Daffimi, die Garten ber Mattei am berühmteften; an Die fich Cammlungen wie bie Mechensche bei ben Jesuiten zu nicht geringever Bewunderung der Mitwelt anreihten. Roch war es mehr Eurlofitat, antiquarifche Gelehrfambeit, was zu ben Sammlungen veranlaßte, als Sinn für bie Formen ober tieferes Verftandnif. Es ist merkwürdig, daß man im Grunde noch immer barüber bachte wie Sietus V. Den Resten des Alterbums war man noch weit entfernt die Aufriertfambeit und schonende Sorgfalt zu wihmen welche Ar Spatechin gefunden haben. Was barf man erwarten, wenn fich unter andern Privilegien ber Borghefen eins finbet, welches besagt, baß fie durch keinerlei Art von Zerfideung in Strafe verfallen fenn follen. Man follte kaum glanbett, was man sich im stebzehnten Jahrhundert noch erlaubt hat. Die Ebermen bes Constantin unter andern hasten sich dettch so viel wechseltide Zeiträume noch immer ziemlich in Gtand erhalten, und gewiß hatte ficon bas Berdienst ihres Etbauers um die Herrschaft der christlichen Rieche fie beschützen sollen; jedoch unter Paul V. wurden sie von Grund aus zerstöre, und in dem Geschmack jener Zeit zu Pallast und Garten umgeschaffen; welche darnach für die Billa. Mondragone in Frascati vertauscht wurden. Selbst der Friedenstempel, damals ebeufalls noch ziemlich gut ers halten, sand vor Paul V. kine Sunde. Er suste den sanderheren Sedanken, der Jungsrau Maria mit dem Rinde eine colossale eherne Bildsäule zießen, und dieselbe so hoch ausstellen zu lassen, daß die Stadt. von dieser ihrer Bes schützerin ganz übersehen werden könne. Nur gehörte dazu eine Gänle von ungewöhnlicher Länge. Er sand eine solche endlich im Friedenstempel: ohne sich zu küntmern, daß sie dart ein Gemölde singte, daß sie sich ausnehmen würde, sind ausstellend als sehon und zwecknäsig ausnehmen würde, sichte er sie weg, und brachte jenen Colos darauf au, wie wir, ihn nach heute sehen.

Sollte auch nicht alles wahr sein, was man den Warberini nachgesagt hat, so ist dech unleugdar, daß sie im Allgemeinen in eben diesem Sinne versuhren. Unter Urban VIII. hatte man in der That noch einmal die Absteht jenes einzig echte und erhaltene, unverzleichliche Monument der republikanischen Zeiten, das Denkmal der Cacilia-Mestella, zu zerstören, um den Marmor dei der Fontana di Krewi augmwenden. Der berühmteste Bildhauer und Bausmeister jener Zeitz Berninis dem die Fontana, übertragen woeden, machte diesen Entwurfz und der Papst zah ihm in einem Brove die Erlaubnist zur Ausschlausg. Schan legte man hand an, als das römische Bolk, das seine Alterthümer liebte, die Sache inne wurde und sich mit Gemalt damidersetze. Zum zweisen Male extres as diesen

seinen ältesten Besit. Man mußte abstehn, um keinen Auflauf zu erregen \*).

Es hängt aber alles zusammen. Die Spoche der Resseuration hat ihre besonderen Ideen, Antriebe entwickelet die auch in Runst und Literatur nach der Alleinherrschaft streben, das Fremdartige weber versiehn noch auch aners kennen, und es zu zersiden entschlossen sind, wenn sie es nicht unterjochen können.

Nichts desto minder war Rom noch immer eine Haupts stade: ber. Euleur, bie itt sammelnder Gelehrsankeit und einer Runftubung wie sie ber Goschmach jenes Zeitalters nun eits mal beliebte, ihred Gleichen nicht hatte; productiv noch immer in ber Must: - ber concentirende Styl ber Cantate wat bamals bem Styl ber Capelle zur Seite; - es entzückte bie Reisenden. "Man mußte von der Natur verwahrlost senn," ruft Spon aus, der 1674 nach Rom kam, "wenn man nicht in irgend einem Zweige seine Befriedigung fande" 2). Er geht diese Zweige durch: die Bibliotheken, wo man die seltensten Werke studiren, die Concerte in Rirchen und Pallasten, wo man täglich die schönsten Stimmen horen könne; so viel Sammlungen fur alte und neue Sculptur und Male: rei; so viel herrliche Bauwerke aller:: Zeiten, ganze Billen mit Basreliefs und Infcriptionen, beren er allein taufend neue copirt hat, überkleibet; die Gegenwart so vieler Frems den von allen kandern und Jungen; die Ratur genieße man in den paradiefischen Gärten; und wer die Hebungen der

<sup>1)</sup> Deone erzählt das ausführlich.

<sup>2)</sup> Spon et Wheles: Woyage d'Italie, et de Grèce I, p. 391

78 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Frondnigkeit liebt, fügt er hinzu, für den ift durch Kirschen, Reliquien, Processionen sein Lebelang gespregt.

Ohne Aweisel gab es anderwärds noch großartigere geisstige Regungen; aber die Vollendung der römischen Welt, ihre Beschlossenheit in sich selbst, die Fülle des Neichthums, der ruhige Genuß, vereinigt mit der Sicherheit und Bestiesdigung, welche den Gländigen der unaushörliche Andick der Gegenstände seiner Verehrung gewährte, übte noch inzs mer eine mächtige Anziehung ans, bald mehr durch das eine, bald mehr durch das andere Wotiv, zuweilen unentsschieden durch welches am meisten.

Vergegenwärtigen wir und biose Anziehung an bem auffallendsten Beispiele, bas zugleich auf den romischen Pof lebendig zurückwirkte.

Digression über Königin Christine von Schweben.

Schon oft sind wir in bem Falle gewesen unsere Blicke nach Schweben hinzemenben.

Das land, wo bas kutherthum zuenst die gestimmte Versassung politisch umgestaltete, die Autiresormation auf eine so ungewöhnliche Weise in dem höchsten Personen Respectentanten und Widersacher sand, von wo dann die große Entscheidung in dem welthistorischen Rampse haupes sächlich ausgegangen war; eben da machte jest der Ratholiscismus auch in der neuen Gestalt die er angenommen, die unerwartetste Eroberung. Die Tochter jenes Vorkämpsers der Protestanten, Königin Christine von Schweden, zog er

an sich. Wie bieß geschah, ist schou an sich, und dann insbesondere für und der Betrachtung, werth.

Sehn wir von der Stellung aus, welche die junge Rdnigin in ihrem Lande einnahm:

Rach bem Tode Sustav Abolfs war auch in Schweben, wie 1619 in Oestreich, 1640 in Portugal, und in dieser Epoche an so vielen andern Orten einen Augenblick die Nebe davon; ob man sich nicht von der königlichen Sewalt frei machen und als Republik constituiren solle 1).

Nun ward dieser Antrag zwar verworsen: man hule digte der Tochter bes versiorvenen Königs; aber daß diese ein Kind von sechs Jahren war, daß es Riemand von königlichem Geschlechte gab der die Zügel hätte ergreisen können, bewirkte doch, daß die Gewalt in die Sande einiger Wenigen kam. Die antimonarchischen Tendenzen jener Zeit sanden: in Schweben Anklang und Billigung: schon das Versahren des langen Parlamentes in England, noch viel mehr aber die Sewegungen der Fronde, da sie um so viel entschiedener aristofratisch waren. "Ich bemerke wohl," sagte Christina einstmals selbst in dem Senate, "man wünscht hier, daß Schweben ein Wahlreich oder eine Aristofratie werde."

Diese junge Fürstin aber war nicht gemeint die ko-

<sup>1)</sup> La vie de la reine Christine faite par elle-même bei Arctens bolt Mémoires pour servir à l'histoire de Christine Tom. III, p. 41: On m'a voulu persuader qu'on mit en déliberation en certaines assemblées particulières s'il falloit se mettre en liberté, n'ayant qu'un enfant en tête, dont il étoit aisé de se défaire, et de s'ériger en république. Bergl. die Note von Arctenholt.

nigliche Gewalt verfallen zu lassen: se strengte sich an, in vollem Sinne bes Worts Königin zu senn. Von bem Aus genblicke an daß sie die Regierung selbst antratz im Jahre 1644, widmete sie sich den Geschäften mit einem. bewuns bernswürdigen Gifer. Niemals hatte fie eine Gewatssthung versaumt: wir finden, daß sie mit bem Fieber geplagt ift, daß sie zur Aber gelassen hat: sie besucht die Sitzung des semungeachtet. Sie versäumt nicht sich auf das beste vors zubereiten. Debuctionen, viele Bogen lang, lieft fie burch und macht sich ihren Inhalt zu eigen: Abends vor bem Einschlasen, früh beim Erwachen überlegt fie bie streitigen Punfte '). Mit großer Geschicklichkeit versteht sie bann bie Frage vorzulegen: sie läßt nicht bemerken auf welche Seite sie sich neigt: nachdem sie alle Mitglieder gehört hat, sagt auch sie ihre Meinung, die sich immer wohlbegrundet finbet, die man in ber Regel beliebt. Die atten Genetoren sind verwundert welche Gewalt sie sich zu verschaffen weiß?). Un dem Abschluß des westphälischen Friedens hatte sie personlich vielen Antheil: die Offiziere der Armee, ihr Gesandter

ant

<sup>1)</sup> Paolo Casati al papa Alessandro VII sopra la regina di Suecia. MS. Ella m'ha più d'una volta assicurato di non aver mai portato avanti alcun negotio grave a cui non avesse quasi due anni prima pensato, e che molte hore della mattina, dopo che s'era svegliata da quel poco sonno che era solita di prendere, impiegava nel considerare i negotii e conseguenze loro benchè lontane.

<sup>2)-</sup>Mémoires de ce qui est passé en Suede tirez des depesches de Mr. Chanut I, p. 245 (1648 Févr.). Il est incroyable comment elle est puissante dans son conseil, car elle ajoute à la qualité de reine la grace, le credit, les bienfaits et la force de persuader.

am Congreß waren nicht dafür: auch in Schweben gab es Leute welche die Zugeständnisse, die man den Katholiken besonders für die östreichischen Erblande machte, nicht billigten: aber sie wollte das Slück nicht immer aufs. neue heraustsvedern: niemals war Schweden so glorreich, so mächtig gewesen: sie sah eine Befriedigung ihres Selbstgefühls darin, daß dem so war, sie wünschte ihren Namen an diesen Zusstand zu knüpfen.

Hielt sie nun selbst die Eigenmacht der Aristokratie nach Kräften nieder, so sollte sich diese eben so wenig schmeicheln dürsen, etwa in Zukunft zu ihrem Ziele zu gelangen: so jung sie auch noch war, so brachte sie doch sehr dald die Succession ihres Vetters des Pfalzgrasen Carl Gustav in Vorschlag. Sie meint, der Prinz habe das nicht zu hossen gewagt: sie allein habe es durchgesetzt, wis der den Willen des Senates, der es nicht einmal habe in Uederlegung nehmen wollen, wider den Willen der Stände, die nur aus Rücksicht auf sie darin gewilligt: genug diese Succession ward unwiderrussich sestgesetzt.).

Doppelt merkwürdig ist es nun, daß sie bei diesem Eiser für die Geschäfte zugleich den Studien mit einer Art von Leidenschaft oblag. Noch in den Jahren der Kindheit war ihr nichts angenehmer gewesen als die Lehrstunde. Es mochte daher kommen, daß sie bei ihrer Mutter wohnte, die sich ganz dem Schmerze über ihren Gemahl hingab: mit Ungeduld erwartete sie täglich den Augenblick, wo sie aus diesen dunkeln Gemächern der Trauer erlöst wurde.

<sup>1)</sup> Règne de Christine jusqu'à sa résignation bei Arctenholts III, 162 Noten.

Aber fie befak auch, besonders für bie Gprachen, ein: außerarbentliches Takent; sie erzählt, daß sie die melsten eigentlich :ohne Lehrer gelernt habe 1); was: um so mehr sagen will, ba fie est wirklich in einigen bis zur Fertigkeit eines Eingebornen: gebracht hat. Wie sie aufwuchs, ward sie immer nicht von dem Reize ergriffen der in der Literatur liege-Es war die Epoche in welcher fich die Gelehrsamkeit allmahlig von den Fesseln der theologischen. Streitigkeiten abloste, in welcher sich über boibe Parteien hin allgemein anerkannte Reputationen erhoben. Sie hatte ben Ehrgeif berühmte Leute an sich zu ziehen, ihres Unterrichtes zu genießen. Zuerst kamen einige deutsche Philologen: und Distorifer, j. B. Freinsheim; auf besten Bitten fie: seiner Baterstadt Unt ben gräßten Theil ber ihr aufetlegten Kriegs contribution erließ?); dann folgten Rieberlander: Mank Bossius brachte das Studium des Griechischen in Schwung; sie bewächtigte sich in kurzem ber wichtigsten alten Abrtoten, und selbst die Rirchenvätet blieben ihr nicht fremd. Im Jahre 1650 erschien Salmasius: die Königin hatte ihm sagen kassen: komme er nicht zu ihr, so werde sie gegenothigt :seyn: zu ihm zu: kommen: ein Jahr lang wohnte er in ihrem Pallaste. Endlich ward auch Cartesius bemos

<sup>1)</sup> La vie de Christine écr. p. e. m. p. 53. "Je savois à l'âge de quatorze ans toutes les langues, toutes les sciences et tous les exercices dont ont vouloit m'instruire. Mais depuis j'en ai appris bien d'autres sans le secours d'aucun maître: et il est certain que je n'en eus jamais ni pour apprendre la langue Allemande, la Françoise, l'Italienne, ni l'Espagnole. "

<sup>2)</sup> Harangue panégyrique de Freinshemius à Christine 1647, bei Arctenholt II, zweiter Anhang, p. 104.

gen fich zu ihr zu begeben talle Morgen um funf hatte et die Ehre fie in ihrer Bibliothet zu fehen: man behauptet, fie habe seine Ibeen, ihm selbst-jur Werwunderung, aus bein Plato abzuleiten gewußt. Of ift gewiß, daß fe in ihren Conferenzen mit den Gelehrten wie in ihren Besprechungen mit dem Senate die Ueberlegenheit des glücklichs sten Gedächtniffes und einer taschen Auffassung und Penes tration zeigte. "Ihr Seift ist hochst außerordentlich", ruft Raudaus mit Erstaunen aus: "sie hat alles gesehen, alles gelesen, fle weiß alleste 1).

- Wunderbare Dervorbringung ber Ratur und bes Glack. Ein junges Fraulein frei von aller Eitelkeit: sie sucht es nicht zu verbergen, baß fie bie eine Schulter haber har als die anderet man hat ihr gefagt; ihre Schonheit bestehe besonders in threm reichen Haupthaar; sie wendet auch nicht die gewöhnlichste Gorgfalt batauf; jede kleine Sorge bes Lebens ist ihr-fremb: sie hat sich niemals um ihre Tafel bekummert, fie bat nie über eine Speife geflagt, fie trinft nichts als Wasser; auch eine weibliche Arbeit hat sie nie begriffen: - bugegen macht estiht Wergnugen, zu horen, baß inan Re bel ihrer Geburt für einen Rnaben genommen; daß fle in der frufesten Rindheit beim Abfeuern Des Geschätzes stæft zu erschrecken in die Hande geklakscht und sich als ein rechtes Golbatenkind ausgewiesen habe; auf bas

<sup>1)</sup> Naudé à Gassendi 19 Oct. 1652. La reine de la quelle je puis dire sans flatterie qu'elle tient mieux sa partie ès conférences qu'elle tient assez souvent avec messieurs Bochart, Bourdelot, du Fresne et moi, qu'aucun de la compagnie, et si je vous dis que son esprit est tout à fait extraordinaire, je ne mentirai point, car elle a tout vu, elle a tout lu, elle sait tout.

84 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh.

kühnste sitt sie zu Pferd, Einen Juß im Bügel, so fliegt sie bahin: auf der Jagd weiß sie bas Wild mit dem er= sten Schuß zu erlegen; — sie studirt Tacitus und Plato, und faßt diese Autoren zuweilen selbst besser als Philologen von Profession; — so jung sie ist, so weiß sie sich selbst in Staatsgeschäften selbständig eine treffende Dei= nung zu bilden, und sie unter ben in Welterfahrung er= grauten Senatoren burchzufechten: sie wirft ben frischen Muth eines angebornen Scharssinns in die Arbeit; vor allem ist sie von der hohen Bedeutung durchdrungen die ihr ihre Herkunft gebe, von der Nothwendigkeit der Gelbst= regierung: keinen Gesandten hatte ste an ihre Minister gewiesen: sie will nicht dulden, daß einer ihrer Unterthanen einen auswärtigen Orben trage, wie sie sagt, daß ein Mitglied ihrer Deerde von einer fremden Sand fich bezeichnen lasse: sie weiß eine Haltung anzunehmen, vor welcher die Generale verstummen welche Deutschland erbeben gemacht: ware ein neuer Krieg ausgebrochen, so wurde ste sich unfehls bar an die Spite ihrer Truppen gestellt haben.

Bei dieser Sessanung und vorwaltenden Stimmung war ihr schon der Sedanke unerträglich sich zu verheirathen, einem Manne Rechte an ihre Person zu geben; der Berpslichtung hiezu, die sie gegen ihr Land haben könnte, glaubt sie durch die Festsetzung der Succession überhoben zu seyn; nachdem sie gekrönt ist, erklärt sie, sie würde eher sterben als sich vermählen 1).

<sup>1) &</sup>quot;Je me serois", sagt sie übrigens in ihrer Lebensbeschreis bung p. 57, "sans doute mariée si je n'eusse reconnue en moi la force de me passer des plaisirs de l'amour"; und man darf

Sollte aber wohl ein Zustand bieser Art überhaupt behauptet werden konnen? Er hat etwas Gespanntes, Angestrengtes, es sehlt ihm bas Gleichgewicht ber Gesundheit, die Ruhe eines natürlichen und in sich befriedigten Das senns. Es ist nicht Reigung zu ben Geschäften, baß sie sich so eifrig hineinwirft; Ehrgeiz und fürstliches Gelbstgefühl treiben sie bazu an: Bergnügen findet sie baran nicht. Auch liebt sie ihr Waterland nicht, weber seine Vergnügungen noch seine Gewohnheiten: weber seine geistliche noch seine weltliche Verfassung: auch nicht seine Vergangenheit, von ber sie keine Ahndung hat: bie Staatsceremonien, die langen Reben, die sie anzuhören verpflichtet ift, jede Function bei der sie personlich in Anspruch genommen wird, sind ihr geradezu verhaßt: der Kreis von Bildung und Gelehr. samkeit in dem sich ihre Landsleute halten, scheint ihr verächtlich. Sätte sie biesen Thron nicht von Rindheit an besessen, so wurde er ihr vielleicht als ein Ziel ihrer Wunsche erschienen sepn; aber ba see Ronigin war, so weit sie zurückbenken kann, so haben die begehrenden Rrafte bes Gemuthes, welche die Zukunft eines Menschen ihm vorbereiten, eine von ihrem Lande abgewendete. Richtung genommen. Phantasie und Liebe zu bem Ungewöhnlichen fangen an, ihr Leben zu beherrschen: sie kennt keine Rücksicht: sie denkt nicht daran, den Eindrücken des Zufalls und des Momentes die Ueberlegenheit des moralischen Ebenmaaßes, welche ihrer Stellung entspräche, entgegenzuseten; ja fie ist hochgesinnt, muthig, voll Spannkraft und Energie, groß:

ihr hierin um so mehr glauben, da dieses Werk zugleich eine Art von Beichte ist.

weiblich, keineswegen liebenswürdig, unkindlich selbst, umd zwar nicht allein gegen ihre Mutter: auch das heilige Ansbeiken ihres Baters schont sie nicht, um eine beisende Antswort zu geben: es ist zuweisen als wüßte sie nicht was sie sagt '). So hoch sie auch gestellt ist, so können dach die Nückwirkungen eines solchen Betragens nicht ausdieis ben: um so weniger fühlt sie sich dann zufrieden, heimesch webe glücklich.

Da geschieht nun, daß dieser Geist der Wichtbestiedis gung sich wor allem auf die religidsen Dinge wirst: wos mit es solgendergestalt zuging.

Ju ihren Erinnerungen verweilt die Ronigin mit bes sonderer Borliebe bei ihrem Lehrer Dr. Johann Matthid, bessen einfache, reine, milde Seele sie vom ersten Augenblick an sessele der ihr erster Vertranter wurde: auch in allen kleinen Angelegenheiten?). Unmittelbar nachdem sich geseigt, daß von den bestehenden Kirchengesellschaften keine die andere überwältigen werde, regte sich hie und da in wohlgesinnten Semüthern die Tendenz sie zu vereinigen. Auch Matchia hegte diesen Wunsch: er gab ein Burch hersaus, in welchem er eine Bereinigung der beiden protestanztischen Kirchen in Anregung brachte. Die Königin nun war sehr seiner Meinung: sie saste den Gedanken eine theos

<sup>1)</sup> Von ihrem Gespräch mit ihrer Mutter bei Chanut III, 365, Mai 1654, läßt sich nicht anders urtheilen.

<sup>2)</sup> très capable, sagt sie in ihrer Autobiographie p. 51, de bien instruire un enfant tel que j'étois, ayant une honnêteté, une discrétion et une douceur qui le faisoient aimer et estimer.

Logische Akademie ju stiften, die an der Bereinigung der Bekenntnisse... arbeiten sollte. Allein auf der. Stelle ers hab. sich hiewider der undezähnte Eifer unerschützerlicher Lutheraner. Ein Superintendent von Calmar griff jenes Buch mit Ingrimm an: die Stände nahmen dawider Partei. Die Bischöse erinnerven den Arichstath, über die Landesreligion zu wachen: der Großkanzler begab sich zur Königin, und machte ihr so nachbrückliche Vorstellungen, daß ihr Theänen des Unmuches in die Ausgen traten!).

Da mag sie recht deutilch zu demerken geglandt has ben, daß es nicht ein reiner Eifer sen, was ihre Lutheras ner in Bewegung setze. Sie meinte, man wolle sie mit der Ivee von Gott käuschen, die man ihr gab, nur um sie nach einem vorbedachten Ziele zu leiten. Es schien ihr Gots tes nicht würdig wie man ihn ihr vorstellte?).

Die weitläuftigen Predigten, die ihr schon immer Lansgeweile gemacht, und die sie um der Reichsardnungen with len anhören mußte, wurden ihr nun untrträglich. Dschozeigteilse ihre Ungeduld: sie rückte mit dem Studle, spielte mit ihrem Hündchen; desso länger, unbarmherziger suchte man sie festzuhalten.

In der Stimmung in welche sie hiedurch gerieth, in der sie sich von der angenommenen Landesreligion innerlicht

- 1) Schreiben von Axel Oxenstierna 2 Mai 1647; bei Axcenst holt IV, App. n. 21, und besonders von Graf Brahe, Axcenh. IV, p. 229. Das Werk Matthias ist Idea boni ordinis in ecclesia Christi.
- 2) "Je crus", sagt sie in einer von Sasdenblad mitgetheileten Note, "que les hommes vous faissient parler à leur mode et qu'ils me vouloient tromper et me faire peur pour me gouverner à la leur": bei Arckenholt tom. III, p. 209.

entfernte, ward sie num durch die Ankunft der fremden Seslehrten bestärkt. Einige waren katholisch: andere z. B. Isaak Bossus galten geradezu für ungläubig: Bourdelot, der bei ihr mm so höher stand, da er sie von einer gefährslichen Krankheit glücklich heilte, verspottete alles, Polyhishisteren und Landesreligionen, und galt geradezu für einen Raturalisten.

Allmählig gerieth die junge Fürstin in unauflösliche Zweisel. Es schien ihr, als sen alle positive Religion eine Ersindung der Menschen, als gelte jedes Argument gegen die eine so gut wie gegen die andere: als sep es zuletzt gleichgültig welcher man angehöre.

Indessen ging sie hiebei boch nie bis zu eigentlischer Irreligiosität fort: es gab auch in ihr einige unerschützterliche Ueberzeugungen: in ihrer fürstlichen Einsamkeit auf dem Throne hätte sie doch den Gedanken an Gott nicht entbehren können: ja sie glaubte fast ihm einen Schritt nächer zu siehn: "du weißt" ruft sie aus, "wie oft ich in einer gemeinen Geistern unbekannten Sprache dich um die Gnade dat mich zu erleuchten, und dir gelobte dir zu geshorchen, sollte ich auch Leben und Slück darüber ausopfern." Schon verknüpft sie dieß mit ihren übrigen Ideen: "ich verzichtete", sagt sie, "auf alle andere Liebe und widmete mich dieser."

Sollte aber Gott die Menschen ohne die wahre Relisgion gelassen haben? Besonders machte ein Ausspruch Cisceros, daß die wahre Religion nur Eine senn könne und alle andern falsch senn mußten, auf sie Eindruck 1).

1) Pallavicini: Vita Alexandri VII. Stelle im Anhang.

Die Frage war nur eben welche dieß sen.

Suchen wir hier nicht nach Gründen, Beweisen. Sie hat oft gesagt, sie habe an dem Protestantismus keine wes sentlichen Irrthümer im Dogma gefunden. Aber wie ihre Abneigung gegen denselben aus einem ursprünglichen, nicht weiter abzuleitenden, nur durch die Umstände erhöhten Gesfühle herrührt, so wirft sie sich mit einer eben so unerklärslichen Reigung, mit unbedingter Sympathie auf die Seite des Katholicismus.

Sie war neun Jahr alt, als man ihr zuerst eine näshere Rotiz von der katholischen Kirche gab: und ihr unter andern sagte, daß in derselben der ehelose Stand ein Versdiensk sen: "Ah," rief sie aus, "wie schön ist dieß, diese Religion will ich annehmen."

Man verwies ihr das ernstlich: desto hartnäckiger blieb sie dabei.

Daran knupften sich weitere verwandte Eindrücke.

"Wenn man katholisch ist," sagt sie, "hat man den Trost,

zu glauben was so viel eble Geister 16 Jahrhunderte lang

geglaubt: einer Religion anzugehören die durch Millionen

Wunder, Millionen Märtyrer bestätigt ist: die endlich,"

fügt sie hinzu, "so viele wunderbare Jungfrauen hervorges

bracht hat, welche die Schwachheiten ihres Geschlechts übers

wunden und sich Gott geopfert haben."

Die Verfassung von Schweden beruht auf dem Prostestantismus: der Ruhm, die Macht, die Weltstellung dies ses kandes sind darauf gegründet; ihr aber wird er wie eine Nothwendigkeit aufgelegt: abgestoßen von tausend Zusfälligkeiten, unberührt von seinem Seiste, eigenwillig reißt

sie sich von ihm los: das Entgegengesetze, von dem sie nur eine dunktle Aunde hat, zieht sie an: daß est in dem Papst eine untrügliche Autorität gebe, scheint ihr eine der Gute Gottes angemessene Sinrichtung: durauf wirst sie sich don Tage zu Tage mit vollerer Entschiedenheit: es ist als sühlte sich das Bedürsnist weiblicher Hingebung hies durch befriedigt, als entspränge in ihrem Herzen der Glaube wie in einem andern die Liebe, eine Liebe des undewusten Affectes, die von der Welt verdammt wird, und verheimelicht werden muß, aber darum nur desto tieser wurzelt, in der ein weibliches Herz sich gefällt, der es alles zu opfern entschlossen ist.

Wenigstens wandte Christine min, um sich dem rds mischen Hose zu nähern, eine geheinmissvolle Berschlagensheite an, wie sie sonst nur in Angelegenheiten der Leidensschaft oder des Schrzeizes vorsommt: sie spann gleichsam eine Intrigue an um katholisch zu werden. Darin zeigte sie sich vollkommen als eine Frau

Der erste dem sie ihre Reigung zu erkennen gab, war ein Jesuit Antonio Macedo, Beichtvater des partugiesischen Sesandten Pinto Pereira (). Pereira sprach nür portugiessischt: er brauchte seinen Beichtvater zugleich als Dolmetsscher. Ein sonderbares Bergnügen das sich die Königin machte, in den Audienzen die sie dem Gesandten gab, ins

<sup>1)</sup> Man hat zuweilen einen gewissen Gottfr. Franken für den Urheber ihrer Bekehrung erklart. Nach der Relation hierüber bei Arckenholt, 465 würde der erste Gedanke Franken nach Stockholm zu schicken bei der Nückkehr des Salmasius von da, welche 1651 erfolgte, entstanden senn. Macedo war jedoch schon 1650 daselbst; sein Anspruch ist unläugbar.

dem er von Staatsgeschäften zu handeln gedachte, mit seis nem Dolmetscher auf religidse Controversen zu kommen, und diesem in Segenwart eines Dritten der davon nichts verstand, ihr tiekstes Seheimnist anzuvertrauen.

Plötzlich verschwand Macedo von Stockholm. Die Königin that, als lasse sie ihn suchen, verfolgen, aber ste selbst hatte ihn nach Rom gesthickt, um ihre Abscht zunächst dem Jesuitengeneral vorzütragen, und ihn zu bieten ihr ein paar vertraute Mitglieder seines Ordens zuzusenden.

Im Februar 1652 langten diese in der That in Stocks halm an. Es waren ein paar jüngere Männer, die sich als reisende italienische Edellente vorstellen ließen, und hiersauf von ihr zur Lasel gezogen wurden: Sie vermuthete auf der Stelle, wer sie wären: indem sie unmittelbar vor ihr her in das Speisezimmer gingen, sagte sie leise zu dem Einen, vielleicht habe er Briefe an sie; dieser bejahte das, ohne sich umzuwenden; sie sagte: sprecht mit Niemand, und schiefte dann nach Lische ihren vertrautesten Diener Johann holm um die Briefe, dem andern Morgen um sie selbst im tiesssen Geheimnis nach dem Pallaste abzuholen 2).

In dem Königspallast Sustav Adolfs traten Abgeordenete von Rom mit seiner Tochter: zusammen um mit ihr über ihren Uebertritt zur römischen Kirche zu unterhandeln.

<sup>1)</sup> Pallavicini: Arctius idcirco sermones et colloquia miscuit, non tunc solum quum ad eam Macedus ab legato mittebatur, sed etiam ipso praesente, qui nihil intelligens animadvertebat tamen longiores inter eos esse sermones quam res ferrent ab se interpreti propositae et sibi ab interprete relatae.

<sup>2)</sup> Relatione di Paolo Casati al papa Alessandro VII.

92 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh. Der Reiz für Christine lag auch barin, daß Niemand ets was bavon ahndete.

Die guten Jesuiten beabsichtigten anfangs die Ordnung des Ratechismus zu beobachten, doch sahen sie bald, daß das hier nicht angebracht sen. Die Konigin warf ihnen ganz andere Fragen auf, als die bort vorkamen. Ob es einen Unterschied zwischen Gut und Bose gebe, ober ob alles nur auf den Rugen und die Schädlichkeit einer Sandlung ankomme; wie die Zweifel zu erledigen, die man gegen die Annahme einer Vorsehung erheben konne; ob die Seele des Menschen wirklich unsterblich; ob es nicht am rathsamsten sen, seiner Landesreligion außerlich zu folgen und nach den Gesetzen der Vernunft zu leben. Die Jesuis ten melben nicht, was sie auf diese Fragen geantwortet has ben: sie meinen, mahrend des Gesprachs sepen ihnen Gebanken gekommen, an die sie früher nie gebacht und die fic bann wieder vergessen: in der Ronigin habe ber heilige Geist gewirkt. In der That war in ihr schon eine ents schiedene hinneigung, welche alle Grunde und die Ueberzeugung selbst erganzte. Um häufigsten kam man auf jenen obersten Grundsatz juruck, daß die Welt nicht ohne die mahre Religion senn konne: daran ward die Behauptung geknüpft, daß unter den vorhandenen die katholische die vernünftigste sep. "Unser Hauptbestreben war," sagen die Jesuiten, "zu beweisen, daß die Punkte unseres heili» gen Glaubens über die Vernunft erhaben, aber keineswes ges ihr entgegen sepen." Die vornehmste Schwierigkeit betraf die Anrufung der Heiligen, die Verehrung der Bil der und Reliquien. "Ihre Majestät aber faßte," fahren

ste fort, "mit einbringenbem Geiste bie ganze Rraft ber Gründe, die wir ihr vorhielten: sonft hatten wir lange Zeit gebraucht." Auch über die Schwierigkeiten sprach fie mit ihnen, die es haben werde, wenn sie sich zu dem Uebertritte entschließe, ihn ins Werk zu setzen. Zuweilen schienen fie unübersteiglich, und eines Tages, als sie Desuiten wieber sab, erklarte sie ihnen, sie mochten lieber wieder nach Sause gehn: unausführbar sen bas Unternehmen: auch könne fie schwerlich jemals ganz von Herzen katholisch werden. guten Patres erstaunten: sie boten alles auf, um sie fest zu halten, stellten ihr Gott und Ewigkeit vor, und erklärs ten ihre Zweifel für eine Anfechtung des Satans. Es bezeichnet sie recht, daß sie gerade in diesem Augenblicke ents schlossener war als bei irgend einer frühern Zusammens "Was wurdet ihr sprechen," fing sie plotlich an, "wenn ich näher baran wäre, katholisch zu werben, als ihr glaubt?" — "Ich kann das Gefühl nicht beschreiben," sagt der jesuitische Berichterstatter, "bas wir empfanden: wir glaubten von den Todten zu erstehn." Die Königin fragte, ob ihr der Papst nicht die Erlaubniß geben konne bas Abendmahl alle Jahr einmal nach lutherischem Gebrauche zu nehmen. "Wir antworteten: nein; bann, sagte sie, ist keine Hulfe, ich muß die Krone aufgeben."

Denn dahin richteten sich ohnedieß ihre Sedanken von Tage zu Tage mehr.

Nicht immer gingen, die Geschäfte des Landes nach Wunsch. Der mächtigen Aristokratie gegenüber, die sich enge zusammenhielt, bilbete die Königin mit ihrer aus so vielen Ländern herbeigezogenen Umgebung, mit dem Thron-

folger, den sie bem Lande aufgenothigt; und dem Grafere Magnus de la Garbie, dem fie ihr Vertrauen schenkte, derz aber der alte schwedische Adel noch immer nicht als eben= burtig anerkennen wollte, eine Partei die gleichsam als eine frembe betrachtet warb. Ihre unbeschrankte Freigebigkeit hatte die Finanzen erschöpft, und man fah den Augenblick kommen, wo man mit allen Mitteln zu Ende sein werde. Schon im October 1651 hatte sie den Ständen die Abs sicht zu resigniren angekündigt. Es war in dem Momente als se Untonio Macedo nach Rom geschiekt hatte. einmal sedoch ließ sie sich davon zurückbringen. Det Reichts kanzler stellte ihr vor, sie moge sich nicht etwa durch vie franzielle Bedrängniß bestimmen lassen, man werde schon bufür-sorgen, daß der Glanz der Krone nicht leite D. Auch st stell wohl; daß diese Handlung der Welt nicht so hetoisch vorkommen wurde, wie sie anfangs geglaubt. Ale furz barauf Prinz Friedrich von Heffen mit einem abnlichen Schritte umging, mahnte sie ihn ausbrücklich ab: nicht gerabe aus teligiösen Gründen: se erinnerte ihn nur, wer feinen Glauben verandere, werbe von denen gehaft bie er verlasse, und von denen verachtet zu denen er übergehe'2). Aber allmählich wirften biese Betrachkungen auf sie felbst nicht mehr. Es war vergebens, daß sie sich durch wie

<sup>1)</sup> Pufendorf Rerum Suecicarum lib. 23, p. 477.

<sup>2)</sup> Lettre de Christine au prince Fréderic Landgrave de Hesse, bei Arctenholt I, p. 218. "Pouvez-vous ignorer combien ceux qui changent sont hais de ceux des sentimens desquels ils s'éloignent, et ne saurez-vous pas par tant d'illustres exemples qu'ils sont méprisés de ceux auprès desquels ils se rangent?"

derholte Ernennungen in dem Reichsrathe, den sie von 28 Mitgliedern auf 39 brachte, eine Partei zu machen fuchte: das Anfthen der Orenstierna; das eine Zeit lang verdunkelt war, erhob sich durch Verwandtschaften, Gewohnheit und ein in dieser Familie gleichsam erbliches Talent aufs neue: in mehreren wichtigen Fragen, z. B. ber Aus, einandersetzung mit Brandenburg, blieb die Königin in ber Minoritat. Auch Graf Magnus be la Gardie verlor ihre Snade. Das Gelb fing wirklich an zu mangeln und reichte oft nicht zu den täglichen. Bedürfnissen des Haushaltes 1). War es nicht in der That besser, wenn sie sich eine jahrliche Rente ausbedang, und damit ohne so viel Wiederrede zelotischer Prediger, die in ihrem Thun und Treiben nur eine abentheuerliche Euriosität, einen Abfalt von der Res ligion und den Sitten des Landes sahen, nach ihres. Derzeus Gebiften in dem Ausland lehte? Schon waren ihr die. Geschäfte zuwider, und sie fühlte sich ungläcklich, wenn sich ihr die Gecretäre näherten. Schon ging, sie mut noch gern mit dem spanischen Gesandten Don Antonio Pimentel um, : ber: an allen ihren Gesellsthaften und Bergnügungen Theil nahmt, den Mersammlungen jenes Umarantenorbens, ben sie stiftete, dessen Mitglieder sich zu einer Art von Colibat verpflichten mußten. Dan Antonio wußte um ihre katholische Absicht: er setzte seinen Herrn davon in Kenntniß, ber bie Fürstin in seinen Staaten aufzunehmen, ihren liebertritt bei dem Papste zu Bevorworten versprach 2).

<sup>1)</sup> Motivi onde si crede la regina di Suezia aver presa la risolutione di rinonciare la corona, bei Arckenholt II, App. nº 47, wahrscheinlich von Raym. Montecuculi.

<sup>2)</sup> Pallavicini Vita Alexandri VII. Aulae Hispanicae ad-

96 Buch VIII. Die Papsteum d. Mitte d. 17. Jahrh.

Italien hatten schon jene Jestiten, die indeß zurückgegangen, einige Vorbereitungen getroffen.

Dieß Mal war sie durch keine Vorstellungen abzusbringen. Ihr Brief an den französischen Sesandten Chasnut beweist, wie wenig sie auf Beisall rechnete. Aber sie versichert, daß sie das nicht kümmere. Sie werde glückslich senn, stark in sich, ohne Furcht vor Gott und Mensichen, und von dem Hasen aus die Pein Derjenigen anssehen, die von den Stürmen des Lebens umhergeschleudert würden. Ihre einzige Sorge war nur, sich ihre Rente auf eine Weise sicher zu stellen, daß sie ihr nicht wieder entsrissen werden könne.

Am 24. Juni 1654 ward die Ceremonie der Abdanstung vollzogen. So manchen Anstoß die Regierung der Königin gegeben hatte, so waren doch Vornehme und Sestinge von dieser Lossagung des letzten Sprossen der Wasa von ihrem Lande ergriffen. Der alte Graf Brahe weigerte sich ihr die Krone wieder abzunehmen, die er ihr vor drei Jahren aufgesetzt hatte: er hielt das Band zwischen Fürst und Unterthan für unausidslich, diese Handlung für unsrechtmäßig <sup>1</sup>). Die Königin mußte sich die Krone selbst

ministri, cum primum rem proposuit Malines (ber bahin geschickt wurde) omnino voluissent ab regina regnum retineri, ob emolumenta quae tum in religionem tum in regem catholicum redundassent, sed cognito id sieri non posse nisi laesa religione, placuit regi patronum esse facti tam generosi.

vom

1) "Es stritte wider Gott, das gemeine Volkerrecht, und den Sid, mit dem sie dem Reiche Schweden und ihren Unterthanen verstunden wäre, — es sey kein ehrlicher Mann, der Ihrer Maj. einen solchen Rath gebe." Leben des Grafen Peter Brahe in Schlözers Schwedischer Biographie II, p. 409.

vom Haupte nehmen: erst aus ihrer Hand nahm er sie an. Der Reichsinsignien entkleibet, in einfachem weißem Kleib, empfing hierauf die Konigin die Abschiedshuldigung ihrer Stände. Nach den übrigen erschien auch der Sprecher des Bauernstandes. Er kniete vor der Königin nieder, schütztelte ihr die Hand, küßte sie wiederholt: die Thränen brachen ihm hervor: er wischte sie sich mit seinem Tuche ab: ohne ein Wort gesagt zu haben kehrte er ihr den Rücken und ging an seinen Platz.).

Ihr stand indest all ihr Sinnen und Trachten nach der Fremde; keinen Augenblick wollte sie länger in einem Lande verweilen, wo sie die oberste Sewalt an einen ans dern abgetreten hatte. Schon hatte sie ihre Kostbarkeiten vorausgeschickt: indem man die Flotte ausrüstete, die sie nach Wismar bringen sollte, ergriff sie den ersten günstigen Augenblick sich verkleidet mit wenigen Vertrauten von der lästigen Aussicht zu befreien die ihre bisherigen Untersthanen über sie ausübten, und sich nach Hamburg zu bes geben.

Und nun begann sie ihren Zug durch Europa.

Bereits in Bruffel trat sie insgeheim, hierauf in Insbruck offentlich zum Katholicismus über: von dem Segen des Papstes eingeladen, eilte sie nach Italien: Krone und Zepter brachte sie der Jungfrau Maria in Loreto dar. Die venezianischen Sesandten erstaunten, welche Vorbereitungen man in allen Städten des Kirchenstaates traf um sie prächtig zu empfangen; Papst Alexander, dessen Ehrgeiz es befriedigte, daß eine so glänzende Bekehrung in sein Pon-

ħ.

11,

13

<sup>1)</sup> Erzählung von Whitelok.

tificat gefallen, erschöpfte die apostolische Casse, um dieß Ereigniß feierlich zu begehn; nicht wie eine Bußende, sonbern triumphirend zog sie in Rom ein 1). In den ers sten Jahren finden wir sie-noch oft auf Reisen: wir bes gegnen ihr in Deutschland, ein paar Mal in Frankreich, selbst in Schweden: politischen Bestrebungen blieb sie nicht immer so fern, wie sie wohl anfangs beabsichtigt hatte; sie unterhandelte einmal alles Ernstes, und nicht ohne eine gewisse Aussicht, die Krone von Polen an sich zu bringen, wobei sie wenigstens hatte katholisch bleiben konnen; ein ander Mal zog sie sich den Verdacht zu, Reapel in französischem Interesse angreifen zu wollen: die Rothwendigkeit für ihre Penfion zu sorgen, mit deren Bezahlung es gar oft mißlich stand, ließ ihr selten vollkommene Ruhe. Daß sie keine Krone trug und doch die volle Autonomie eines gefronten Hauptes in Unspruch nahm, zumal in dem Sinne wie sie das verstand, hatte ein paar Mal sehr bedenkliche Wer könnte die grausame Sentenz entschuldigen, die sie in Fontainebleau in ihrer eigenen Sache über ein Mitglied ihres Haushaltes Monaldeschi aussprach und von dessen Ankläger und personlichem Feinde vollstrecken ließ?

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori: Il sospetto che prese papa Innocentio che il ricevimento dovesse costarli caro ritardò il suo arrivo in Roma: e contento quel buon pontefice del risparmio del dauaro lasciò la gloria intiera al suo successore d'accomplire a questa memoranda funtione. Intorno a ciò ritrovammo al nostro giongere in Roma occupate le maggiori applicationi della corte, et al ritorno ci si fece vedere tutto lo stato della chiesa involto in facende et a gara l'una città dell'altra chi sapeva fare maggiore ostentatione di pomposi accoglimenti.

Sie gab ihm nur eine Stunde Zeit, um sich zum Tobe vorzubereiten 1). Die Treulosigkeit, die der Unglückliche gegen sie begangen haben sollte, sah sie an als Hochverrath: ihn vor ein Gericht zu stellen, welches es auch immer senn mochte, fand sie unter ihrer Wurde. "Niemand über sich zu erkennen," ruft sie aus, "ist mehr werth als die ganze Erde zu beherrschen." — Sie verachtete selbst die dffentliche Meinung. Nach jener Hinrichtung, die vor allem in Rom, wo der Hader ihrer Hausgenossenschaft dem Publicum besser bekannt war als ihr selbst, allgemeis Abscheu erregt hatte, eilte sie dahin zuruck. hatte sie auch sonst leben können als in Rom? Mit jeder weltlichen Gewalt, die einen ihren Unsprüchen gleichartigen Charafter gehabt hatte, wurde sie in unaufhörliche Compes tenzen gerathen senn. Sogar mit den Papsten, mit eben bem Alexander VII. deffen Namen sie bei dem Uebertritte dem ihrigen hinzugefügt, gerieth fie oft in bittere Zwistigkeiten.

Allmählig aber ward ihr Wesen milder, ihr Zustand ruhiger, sie gewann es über sich einige Rücksicht zu nehmen, und sand sich in die Nothwendigkeiten ihres Ausenthaltes, wo ja ohnehin die geistliche Herrschaft aristokratisschen Berechtigungen und persönlicher Unabhängigkeit eisnen weiten Spielraum gestattete. Sie nahm immer mehr Theil an dem Glanze, den Beschäftigungen, dem Leben der Eurie, wohnte sich ein, und gehörte allmählig recht eigentslich mit zu der Gesammtheit jener Gesellschaft. Die Sammslungen die sie aus Schweden mitgebracht, vermehrte sie nun mit so viel Auswand, Sinn und Glück, daß sie die

<sup>1)</sup> Pallavicini: im Anhang.

100 Buch VIII. Die Papsteum d. Mitte d. 17. Jahrh. einheimischen Familien übertraf, und dieß Wesen aus dem Gebiete ber Curiofitat zu einer hohern Bedeutung für Ge= sehrsamkeit und Kunst erhob. Männer wie Spanheim und Havercamp haben es der Muhe werth gefunden ihre Mun= gen und Medaillen zu erläutern; ihren geschnittenen Steinen widmete Sante Bartolo seine kunstgeubte Hand. Die Correggios ihrer Gemählbesammlung find immer der beste Schmuck der Bildergallerien gewesen, in welche der Wechsel der Zeiten sie geführt hat. Die Handschriften ihrer Bibliothek haben nicht wenig dazu beigetragen, den Ruhm der Baticana, der sie später einverleibt worden sind, zu erhalten. Erwerbungen und Besitthumer dieser Art erfüllen das tägliche Leben mit harmlosem Genuß. Auch an wissenschaftlichen Bestrebun= gen nahm sie lebendigen Antheil. Es gereicht ihr sehr zur Ehre daß sie sich des armen verjagten Borelli, der in hohen Jahren wieder genothigt war Unterricht zu geben, nach Rraften annahm, und sein ruhmwürdiges, noch immer unübertroffenes Werk über die Mechanik der Thierbewegungen, das auch für die Entwickelung der Physiologie so große Bedeutung gehabt hat, auf ihre Rosten brucken ließ. Ja wir dürfen, denk ich, behaupten daß auch sie selbst, wie sie sich weiter ausbildete, ihr gereifter Geist einen nachwirkenden und unvergänglichen Einfluß ausgeübt hat; namentlich auf die italienische Literatur. Es ist bekannt, welchen Verirrungen in das Ueberladene, Gesuchte, Bedeutungslose sich itas lienische Dichtkunst und Beredsamkeit damals hingab. nigin Christine war zu gut gebildet, zu geistreich, als daß sie von dieser Mode hatte bestrickt werden sollen: ihr war dieselbe ein Gräuel. Im Jahre 1680 stiftete sie eine

Akademie für politische und literarische Uebungen in ihrem Sause, unter deren Statuten bas vornehmste ist, daß man sich der schwülstigen, mit Metaphern überhäuften mobers nen Manier enthalten, und nur der gesunden Vernunft und ben Mustern bes augusteischen und mediceischen Zeitalters folgen wolle 1). Es macht einen sonderbaren Eindruck, wenn man in der Bibliothek Albani zu Rom auf die Arbeiten dieser Akademie stößt, Uebungen italienischer Abbas ten, verbessert von der Hand einer nordischen Konigin; jes doch ist das nicht ohne Bedeutung. Aus ihrer Akademie gingen Manner hervor wie Alessandro Guidi, der früher auch dem gewohnten Style gefolgt war, seit er aber in die Rahe der Königin gekommen, sich entschlossen von ihm lossagte, und mit einigen Freunden in Bund trat um ihn wo möglich ganz zu vertilgen: die Arcadia, eine Akademie ber man das Verdienst zuschreibt dieß vollbracht zu haben, hat sich aus der Gesellschaft der Königin Christine entwikfelt. Ueberhaupt, das ist nicht zu leugnen, daß die Ronigin in der Mitte so vieler auf sie eindringenden Ein-

<sup>1)</sup> Constituzioni dell' accademia reale, bei Arckenholt IV, p. 28, § 28. In quest' accademia si studj la purità, la gravità e la maestà della lingua Toscana: s'imitino per quanto si pud i maestri della vera eloquenza de' secoli d'Augusto e di Leone X, — e però si dia bando allo stile moderno turgido ed ampollosa, ai traslati, metafore, figure etc. Ein anderer Paragraph (11) verbietet alle Lobeserhebungen der Königin, was denn auch sehr nothwendig war. In dem vierten Bande von Nicoletti's Les ben Urbans VIII. findet sich eine Schilderung dieser Afademie, in der hauptsächlich dargethan wird, daß die vornehmsten Mitglieder, Angelo della Noce, Giuseppe Suarez, Joh. Franz Albani (späterhin Papst), Stephan Gradi, Ottavio Falconieri, Stephan Pignatelli, Hausgenossen des Eard. Franz Barberino gewesen seyen.

drücke eine eble Selbständigkeit bes Geistes bewahrte. Der Anforderung, die man sonst an Convertiten macht, oder die sie sich von freien Stücken auflegen, einer in die Augen fallenden Frommigkeit war sie nicht gemeint sich zu bequemen. So katholisch sie ist, so oft sie auch ihre Ueberzeugung von der Infallibilität des Papstes wiederholt, von der Nothwendigkeit alles zu glauben was er und die Rirche gebiete, so hat sie boch einen wahren Saß gegen die Bigotten, und verabscheut die Direction der Beichtväter, die damals das gesammte Leben beherrschte. Sie ließ sich nicht nehmen, Carneval, Concert, Comodie, und was das romische Leben ihr sonst darbieten mochte, vor allem die innere Bewegung einer geistreichen und lebendigen Gesellschaft zu genießen. Sie liebt, wie sie bekennt, die Satyre: Pasquino macht ihr Vergnügen. In die Intriguen des Hofes, die Entzweiungen ber papalen Sauser, die Factionen der Cardinale unter einander ist sie immer auch mit verwickelt. Sie halt sich an die squadronistische Faction, deren Haupt ihr Freund Azzolini ist, ein Mann den auch Undere für bas geistreichste Mitglied der Curie halten, den sie aber geras dezu für einen göttlichen, unvergleichlichen, dämonischen Menschen erklärt, den einzigen den sie dem alten Reichskanzler Arel Orenstierna überlegen glaubt. Sie wollte ihm in ihren Memoiren ein Denkmal segen. Unglücklicher Weise ist nur ein kleiner Theil derselben bekannt gewors den, der aber einen Ernst, eine Wahrhaftigkeit in dem Umgange mit sich selbst, einen freien und festen Beist enthullt, vor dem die Afterrede verstummt. Eine nicht minder merkwürdige Production sind die Sinnsprüche und zer-

ffreuten Gebanken, die wir als eine Arbeit ihrer Rebenstunden besitzen '). Bei so viel feinen Bemerkungen, so vieler Einsicht in das Getriebe menschlicher Leidenschaften, so vielem Sinn für die Welt, doch eine entschiedene Richtung auf das Wesentliche, lebendige Ueberzeugung von der Gelbstbestimmung und bem Abel bes Geistes, gerechte Würdigung der menschlichen Dinge, welche weder zu gering, noch auch zu hoch angeschlagen werden, eine Gesinnung die nur Gott und sich selbst genug zu thun sucht. Die große Bewegung des Geistes, die sich gegen das Ende des siebzehnten Jahrhunderts in allen Zweigen der menschlichen Thatigkeit entwickelte und eine neue Aera eröffnete, vollzog sich auch in Dazu war ihr der Aufenthalt in einem bieser Fürstin. Mittelpunkte der europäischen Bildung und die Muße des Privatlebens wenn nicht unbedingt nothwendig, boch gewiß sehr förderlich. Leidenschaftlich liebte sie diese Umgebung: sie glaubte nicht leben zu konnen wenn sie die Luft von Rom nicht athme.

Verwaltung des Staates und der Kirche.

Es gab schwerlich noch einen andern Ort in der damas ligen Welt, wo sich so viel Cultur der Gesellschaft, so mans nigfaltiges Bestreben in Literatur und Kunst, so viel heis teres geistvolles Vergnügen, überhaupt ein Leben so erfüllt

<sup>1)</sup> Wir haben sie in zwei von einander etwas abweichenden Redactionen: Ouvrage de loisir de Christine reine de Suede im Anhange des zweiten und Sentimens et dits mémorables de Christine im Anhange des vierten Bandes von Arckenholt.

mit Theilnahme abgewinnenden, beschäftigenden Interessen gefunden hätte, wie am Hose zu Rom. Die Sewalt fühlte man wenig: die herrschenden Seschlechter theilten im Srunde Slanz und Macht; auch die geistlichen Anforderungen konnten nicht mehr in aller ihrer Strenge durchgesetzt werden: sie fanden schon in der Sesinnung der Welt einen merklichen Widerstand. Wan mochte sagen: die im Lause der Zeiten emporgekommenen geistigen Antriede und Personlichkeiten bewegten sich in schwelgerischem Sleichgewicht.

Eine andere Frage war aber, wie man von hier aus Kirche und Staat regieren werbe.

Denn ohne Zweifel hatte der Hof oder vielmehr die Pralatur, welche eigentlich erst die vollgültigen Mitglieder der Eurie umfaßte, diese Verwaltung in ihren Handen.

Schon unter Alexander VII. hatte sich das Institut der Pralatur in seinen modernen Formen ausgebildet. Um Reserendario di Segnatura zu werden, wovon alles abhing, mußte man Doctor Juris seyn, 3 Jahre bei einem Abvocaten gearbeitet, ein bestimmtes Alter erreicht haben, ein bessimmtes Vermögen besißen, und übrigens keinen Tadel dars bieten. Das Alter war früher auf 25 Jahre, das Vermögen auf ein Einkommen von 1000 Sc. sestgesetzt; Alexander traf die ziemlich aristokratische Abanderung, daß nur 21 Jahre ersorderlich seyn, aber dagegen 1500 Scudi seste Einkünste nachgewiesen werden sollten. Wer diesen Anforderungen genügte, ward von dem Presetto di Segnatura eingekleidet, und mit dem Vortrag über zwei Streitsachen vor versams melter Segnatura beaustragt 1). So ergriff er Besiß: so

<sup>1)</sup> Discorso del dominio temporale e spirituale del S. Pontefice Romano 1664. MS.

Bermaltung des Staates und ber Rirche. 105

ward er zu allen andern Aemtern befähigt. Bon dem Sosverno einer Stadt, einer Landschaft stieg man zu einer Nunstiatur, einer Vicelegation auf; oder man gelangte zu einer Stelle in der Rota, in den Congregationen: dann folgten Cardinalat, Legation. Seistliche und weltliche Sewalt wasren selbst in der Verwaltung in den höchsten Stellen verseinigt. Wenn der Legat in einer Stadt erscheint, hören eisnige geistliche Ehrenvorrechte des Bischofs auf: der Legat gibt dem Volke den Segen wie der Papst. Unaushörlich wechseln die Mitglieder der Curie zwischen geistlichen und weltlichen Aemtern.

Bleiben wir nun zuerst bei ber weltlichen Seite, ber Staatsverwaltung stehn.

Alles hing von den Bedürfnissen ab, von den Anfors derungen, die man an die Unterthanen machte, von der Lage der Finanzen.

Wir sahen, welch einen verderblichen Schwung das Schuldenwesen unter Urban VIII. besonders durch den Krieg von Castro bekam: aber noch einmal waren doch die Anleihen durchgesetzt worden, die Luoghi di Monte stanz den hoch im Preise: ohne Rücksicht noch Einhalt suhren die Päpste auf dem betretenen Wege fort.

Innocenz X. fand 1644 182103\(^3\), und hinterließ 1655 die Zahl von 264129\(^1\) Luoghi di Monte, so daß das Capital, welches hiedurch bezeichnet wird, von 18 auf mehr als 26 Millionen gestiegen war. Obwohl er mit dieser Summe auch anderweite Schulden bezahlt, Capitalien abgelost hatte, so lag doch immer ein starter Anwachs der Sesammtmasse darin, die man bei seinem Ableben auf 48 Millionen Scudi berechnete. Er hatte das Glück gehabt,

106 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

von den Auflagen Urbans VIII. einen Mehrertrag zu zies ben, auf den er die neuen Monti fundirte.

Indem nun Alexander VII. die Regierung antrat, zeigte sich wohl, daß eine Vermehrung der Auslagen unsthunlich sen; neue Anleihen waren nun schon so zur Seswohnheit geworden, daß man ihrer gar nicht mehr entbeheren konnte: Alexander entschloß sich eine neue Hülfsquelle in einer Reduction der Zinsen zu suchen.

Die Vacabili, welche  $10\frac{1}{2}$  Procent Zinsen trugen, stansben auf 150: er beschloß sie alle einzuziehen. Obwohl er sie nach dem Eurs bezahlte, so hatte er doch dabei einen großen Vortheil, da die Kammer im Allgemeinen für 4 Prozent aufnahm, und daher, wenn sie auch mit geliehenem Gelde zurückzahlte, doch in Zukunst statt  $10\frac{1}{2}$  nur 6 Prozent Zinsen zu zahlen brauchte.

Hierauf faßte Papst Alexander die Absicht, auch alle Nonvacabili die über 4 Proc. trugen, auf diesen Zinskuß zus rückzubringen '). Da er sich aber hiebei um den Eurs nicht kümmerte, der 116 Proc. stand, sondern schlechtweg nach dem Wortlaut seiner Verpslichtung hundert für den Luogho zus

1) Pallavicini: Vita di Alessandro VII. Perciocchè in nessun altro paese d'Italia la rendita del danaro aveasi tanto pingue e tanto sicura, pian piano era succeduto che quei luoghi del primitivo lor prezzo di 100 fussero cresciuti nella piazza al valor di 116. Hor la camera valendosi del suo diritto, come avrebbe potuto qualsivoglia privato, rendeva il prezzo originario di 100, non permettendo la vastità della somma — er rechent 26 Mill. — nè persuadendo la qualità de' padroni, in gran parte ricchi e forastieri, che ad aggravio de' poveri, alle cui spalle stanno tutti i publici pesi, il pontefice usasse più la liberalità usata da lui nell' estintione de' monti vacabili.

rückzahlte und nicht mehr, so machte er einen neuen sehr bebeutenden Vortheil. Alle diese Zinsen beruhten, wie wir sahen, auf Austagen, und es mag vielleicht ansangs die Abzsicht gewesen senn die drückendsten zu erlassen; aber da man dei der alten Wirthschaft beharrte, so war das nicht durchzusesen: auf einen Nachlaß an dem Salzpreise erfolgte sehr dalb eine Erhöhung der Mahlsteuer: jener ganze Gewinn ward von der Staatsverwaltung oder dem Nepotismus verschlungen. Nechnet man die Ersparnisse der Neductionen zusammen, so müssen sie ungefähr 140000 Scudi getragen haben, deren neue Verwendung als Zins eine Vermehrung der Schuld ungefähr um 3 Missionen involviren würde.

Auch Clemens IX. wußte die Staatsverwaltung nur mit neuen Unleihen zu führen. Aber schon sah er sich so weit gebracht, daß er den Ertrag der Dataria, der bisher immer geschont worden, auf den der tägliche Unterhalt des päpstlichen Hoses gegründet war, doch endlich auch augriff. Er hat 13200 neue Luoghi di Monte darauf ges gründet. Im Jahre 1670 konnten sich die päpstlichen Schulden auf ungefähr 52 Millionen Scudi belausen.

Daraus folgte nun einmal, daß man die Lasten, die sich in einem unproductiven, an dem Welthandel keinen Antheil nehmenden Lande schon sehr drückend erwiesen, auch bei dem besten Willen nicht anders als unmerklich und vorübergehend vermindern konnte.

Eine andere Klage war, daß die Monti auch an Fremde gelangten, denen dann die Zinsen zu Gute kamen, ohne daß sie zu den Abgaben beigetragen hätten. Man besrechnete, daß jährlich 600000 Sc. nach Genua geschickt

108 Buch VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

würden; das kand wurde hiedurch zum Schuldner einer fremden kandsmannschaft, was seiner freien Entwickelung unmöglich förberlich senn konnte.

Und noch eine tiefer eingreifende Wirkung knupfte sich bieran.

Wie hatte es anders senn können, als daß die Inhas ber der Renten, die Geldbesitzer auch einen großen Einfluß auf den Staat und seine Verwaltung erlangen mußten?

Die großen Sandelshäuser bekamen einen unmittelbaren Antheil an den Staatsgeschäften. Dem Tesoriere war immer ein Handelshaus beigegeben, bei dem die Gelder in Empfang genommen und ausgezahlt wurden; die Caffen bes Staates waren eigentlich immer in den Sanden der Raufleute. Aber sie waren auch die Pachter der Einkunfte, Schatzmeister in den Provinzen. So viele Aemter waren käuslich: sie besaßen die Mittel sie an sich zu bringen. Schon ohnehin gehörte ein nicht unbedeutendes Vermögen dazu, um an der Curie fortzukommen. In den wichtigsten Stellen der Verwaltung finden wir um das Jahr 1665 Florentiner und Genuesen. Der Geist bes Hofes nahm eine so mercantile Richtung, daß allmählig die Beförderungen bei weitem weniger von Verdienst als von Geld abhingen. "Ein Raufmann mit seiner Borse in ber Hand", ruft Grimani aus, "hat am Ende alle Mal den Vorzug. erfüllt sich mit Miethlingen, die nur nach Gewinn trachten, die sich nur als Handelsleute fühlen, nicht als Staatsmanner, und lauter niedrige Gedanken hegen." 1)

<sup>1)</sup> Antonio Grimani. Per la venditá della maggior parte degli officii più considerabili si viene a riempire la corte d'uomini

Das war nun um so wichtiger, da es in dem Lande feine Selbständigkeit mehr gab. Nur Bologna entwickelte zuweilen einen nachhaltigen Widerstand, so daß man in Rom sogar einmal daran dachte, dort eine Citadelle zu ersrichten. Wohl widersetzen sich dann und wann auch ansdere Communitäten: die Einwohner von Fermo wollten einst nicht dulden, daß Getreide, dessen sie selbst zu bedürssen glaubten, aus ihrem Sediete weggeführt würde 1): in Perugia weigerte man sich, rückständige Auslagen nachzuszahlen; aber die Generalcommissarien des Hoses unterdrücksten diese Bewegungen leicht, und führten dann eine um so strengere Unterordnung ein: allmählig wurde auch die Berzwaltung der Communalgüter dem Ermessen des Hoses unsterworfen.

Ein merkwürdiges Beispiel von dem Sange dieser Berwaltung gibt uns das Institut der Annona.

Wie es im 16. Jahrhundert überhaupt ein allgemeisner Grundsatz war die Aussuhr der unentbehrlichen Les bensbedürfnisse zu erschweren, so trasen auch die Papste dahin zielende Einrichtungen, vorzüglich um der Theusrung des Brotes vorzubeugen. Doch hatte der Presetto

mercenarj e mercanti, restanti indietro quelli che potrebbero posseder tali officii per merito e per virtù, male veramente notabile che smacca il credito concepito della grandezza della corte Romana, non avendo detti mercenarj d'officii involto l'animo che in cose mecaniche e basse e più tosto mercantili che politiche.

1) Memoriale presentato alla Stà di N. Sre papa Innocentio dalli deputati della città di Fermo per il tumulto ivi seguito alli 6 di luglio 1648. MS. S. Bisaccioni Historia delle guerre civili p. 271, wo neben England, Frankreich, Polen, Neapel auch Fermo auftritt.

dell' Annona, dem dieser Zweig der aufsehenden Gewalt übertragen ward, anfangs nur sehr beschränkte Besugnisse. Zuerst Gregor XIII. erweiterte sie. Ohne die Erlaubniß des Presetto sollte das gewonnene Setreide weder übershaupt aus dem Lande, noch auch nur von einem Bezirke in den andern ausgeführt werden. Nur in dem Falle aber ward die Erlaubniß ertheilt, daß das Setreide am Isten Merz unter einem gewissen Preise zu haben war. Elesmens VIII. bestimmte diesen Preis auf 6, Paul V. auf bas Brot nach den verschiedenen Kornpreisen sestigessest 1).

Run fand sich aber daß das Bedürfniß von Nom von Jahr zu Jahr anwuchs. Die Einwohnerzahl nahm zu: ber Andau der Campagna gerieth in Verfall. Der Verfall der Campagna wird besonders in die erste Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts zu sehen senn. Irre ich nicht, so wird man ihn aus zwei Ursachen herzuleiten haben: einmal jener Veräußerung der kleineren Besitzthümer an die großen Familien: denn dieses Land fordert die sorgfältigste Bearbeitung, die ihm nur der kleinere Eigenthümer zuzuwenden psiegt, der mit seinem ganzen Einkommen darauf verwiesen ist; und sodann der zunehmenden Verschlechterung der Luft. Gregor XIII. hatte den Getreidebau ausdehnen, Sixtus V. die Schlupswinkel der Banditen zu vernichten

<sup>1)</sup> In dem Werke Nicola Maria Nicolaj's Memorie, leggi et osservationi sulle campagne e sull'annone di Roma 1803 findet sich B. U. die lange Neihe papstlicher Verordnungen über diese Gesgenstände.

gesucht, und so hatte jener die tieferen Gegenden nach dem Meere hin ihrer Bäume und Gebüsche, dieser die Anhähen ihrer Waldungen beraubt '). Weder das Eine noch das Andere kann von Rußen gewesen seyn: die Aria cattiva dehnte sich aus, und trug dazu bei die Campagna zu verzöden. Von Jahr zu Jahr nahm ihr Ertrag ab.

Dieses Misverhaltnis nun zwischen Ertrag und Beburfnis veranlaste Papst Urban VIII. die Aussicht zu scharfen, die Rechte des Prefetto auszudehnen. Durch eine seiner ersten Constitutionen hob er alle Aussuhr von Getreide
oder Dieh oder Del sowohl aus dem Staate überhaupt
als aus einem Gebiete in das andere schlechthin auf, und
bevollmächtigte den Presetto dem Ertrage einer jeden Ernte
gemäß den Preis des Getreides auf Camposiore zu bestimmen, und den Bäckern das Gewicht des Brotes nach
Maaßgabe desselben vorzuschreiben.

Hieburch ward der Prefetto allmächtig, und er verssäumte nicht, die ihm zugestandene Besugniß zu seinem und seiner Freunde Vortheil anzuwenden. Er bekam gerasdezu das Monopol mit Korn, Del, Fleisch, mit allen erssten Lebensbedürsnissen in die Hände. Daß die Wohlseilsheit derselben sehr befördert worden wäre, kann man nicht sinden: den Begünstigten ward selbst die Aussuhr zugestanden, und man sühlte hauptsächlich nur den Druck der bei Aussauf und Verkauf Statt sand. Auf der Stelle wollte man bemerken, daß der Ackerdau noch mehr abnehme 2).

<sup>1)</sup> Relatione dello stato di Roma presente, ober Almaden. S. den Anhang.

<sup>2)</sup> Pietro Contarini 1627: Il pontefice avendo levato le

112 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte b. 17. Jahrh.

Ueberhaupt beginnen nun die Klagen über den allgemeinen Verfall des Kirchenstaates, die seitbem nie wieder aufgehört. "Auf unster Reise hin und her", sagen die vene» zianischen Gesandten von 1621, bei benen ich sie zuerft finde, "haben wir große Armuth unter den Bauern und in dem gemeinen Volke, und geringen Wohlstand um nicht zu sas gen große Beschränkung in allen übrigen wahrgenommen; eine Frucht der Regierungsart und besonders des geringfügigen Verkehrs. Bologna und Ferrara haben in Pallasten und Abel einen gewissen Glanz; Ancona ist nicht ohne Handel mit Ragusa und der Turkei; alle andern Städte Um das Jahr 1650 bilbete sich aber sind tief gesunken." die Meinung ganz allgemein aus, daß eine geistliche Regierung verderblich sen '). Schon fangen auch die Einwohner an sich bitter zu beklagen. "Die Auflagen der Barberini", ruft eine gleichzeitige Lebensbeschreibung aus, "haben das Land, die Habsucht der Donna Olimpia hat den Hof erschöpft, von der Tugend Alexanders VII. erwartete man eine Verbesserung: aber ganz Siena hat fich nach bem Rirs Ein

tratte concesse a diversi da suoi precessori — — hora vendendole ne cava bona somma di danaro: non vole i prezzi troppo vili nè grano forestiero: l'arte del campo viene ad abbandonarsi per il poco o niun guadagno che ne traggono.

1) Diario Deone tom. IV. 1649 21 Ag. E dovere di favorir la chiesa: però veggiamo che tutto quello che passa a lei, è in pregiudicio del publico, come che le terre sue subito sono dishabitate e le possessioni mal coltivate, si vede in Ferrara, in Urbino, in Nepe, in Nettuno et in tutte le piazze che sono passate nel dominio della chiesa.

chenstaate ergossen, um ihn vollends auszusaugen." 1) Und indeß ließen die Forderungen doch niemals nach.

Ein Cardinal verglich diese Verwaltung einst mit eis nem Pferde, das im Lauf ermüdet aufs neue angetrieben werde, und sich aufs neue in Lauf setze, dis es erschöpft sen und hinstürze. Dieser Woment einer völligen Erschöpfung schien jetzt gekommen.

Es hatte sich der schlechteste Geist, der eine Beamstenschaft ergreifen kann, gebildet: ein Jeder sah das Gesmeinwesen hauptsächlich als einen Gegenstand seines perssönlichen Vortheils, oft nur seiner Habsucht an.

Wie riß die Bestechlichkeit auf eine so furchtbare Weise ein!

An dem Hofe Innocenz X. verschaffte Donna Olimpia Aemter unter der Bedingung einer monatlichen Erkenntslichkeit. Und ware sie nur die Einzige gewesen! Aber die Schwägerin des Datarius Cecchino, Donna Clementia, verssuhr auf ähnliche Weise. Besonders das Weihnachtssest war die große Ernte der Geschenke. Daß Don Camillo Astalli einstmals, obwohl er es hatte hoffen lassen, dann doch mit Donna Olimpia nicht theilen wollte, regte desen heftigen Ingrimm aus, und legte den Grund zu seinem Sturze. Zu welchen Versälschungen ließ sich Wascambruno durch Bestechung hinreißen! Den Decreten die er dem Papst vorlegte, fügte er salsche Summarien bei; da der Papst nur die Summarien las, so unterzeichnete er Dinge

1) Vita di Alessandro VII: Spolpato e quasi in teschio ridotto dalle gabelle Barberine lo stato ecclesiastico e smunta la corte dall' ingordigia di Olimpia confidavano generoso ristoro della bontà d'Alessandro.

114 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh.

von denen er keine Ahndung hatte, und die den römischen Hof mit Schmach bedeckten '). Es gibt nichts Schmerzlicheres als wenn man liest, der Bruder Alexanders VII Don Mario sen unter andern dadurch reich geworden, daß er die Serechtigkeit im Borgo verwaltete.

Denn leider war auch die Rechtspflege von dieser Seuche ergriffen.

Wir haben ein Verzeichniß der Mißbrauche die an dem Serichtshofe der Rota eingerissen, das dem Papst Alexander von einem Manne übergeben wurde der 28 Jahr an demselben gearbeitet hatte 2). Er rechnet, daß es keisnen Auditor di Rota gebe der zu Weihnachten nicht an 500 Sc. Seschenke erhalte. Wer an die Person des Audistore selbst nicht zu kommen vermochte, wußte doch an seine Verwandten, Sehülsen, Diener zu gelangen.

Nicht minder verderblich aber wirkten die Empfehlunsgen des Hoses oder der Großen. Die Richter haben sich zuweilen bei den Parteien selbst über das ungerechte Urstheil entschuldigt, das sie ausgesprochen: sie erklärten, die Gerechtigkeit erleide Gewalt.

Was konnte dieß nun für eine Rechtspflege geben. Vier Monat hatte man Ferien: auch in den übrigen war das Leben zerstreuend, aufreibend: die Urtel verzogen sich

- 1) Pallavicini sucht es damit zu entschuldigen, weil die Versüsgungen der Dataria geschrieben worden "di carattere francese, come è restato in uso della dataria dapoi che la sedia su in Avignone", was denn der Papst nicht gern las.
- 2) Disordini che occorrono nel supremo tribunale della rota nella corte Romana e gli ordini con i quali si potrebbe riformarè, scrittura fatta da un avvocato da presentarsi alla Stà di. N. Sre Alessandro VII. MS. Rang. 3u Wien no 23.

ungebührlich, und trugen zuletzt doch alle Spuren der Ueberseilung. Es wäre vergeblich gewesen sich auf Appellationen einzulassen. Zwar wurde dann die Sache andern Witzgliedern übergeben: aber wie hätten diese nicht eben so gut wie die frühern jenen Einslüssen unterliegen sollen? Sie nahmen sogar überdieß auf das vorhergegangene Votum Rücksicht.

Uebelstände die sich von dem höchsten Gerichtshofe in alle andern, in die Justiz und Regierung der Provinzen ausbreiteten <sup>1</sup>).

Auf das dringendste stellt sie Cardinal Sacchetti in einer uns ausbehaltenen Schrift dem Papst Alexander vor: die Unterdrückung des Armen, dem Niemand helse, durch die Mächtigern: die Beeinträchtigung der Gerechtigkeit durch die Verwendungen von Cardinalen, Fürsten und Angehöseigen des Pallasses: das Verzögern von Sachen, die in ein paar Tagen abgethan werden könnten, auf Jahre und Jahrzehende: die Gewaltsamkeiten, die derjenige ersahre der sich von einer untern Behörde an eine höhere wende: die Verpfändungen und Executionen, mit denen man die Abgaben eintreibe: grausame Mittel, nur dazu geeignet, den Fürsten verhaßt und seine Diener reich zu machen: "Leiden, heiligster Vater," ruft er auß, "welche schlimsmer sind als die Leiden der Hebräer in Egypten! Volster die nicht mit dem Schwert erobert, sondern entweder

ì

<sup>1)</sup> Disordini. Con le male decisioni di questo tribunale supremo (della rota) si corrompe la giustitia a tutti gli altri minori, almeno dello stato ecclesiastico, vedendosi da giudici dare sentenze con decisioni sì fatte.

116 Buch VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

burch fürstliche Schenkungen, oder durch freiwillige Unterswerfung an den romischen Stuhl gekommen sind, werden unmenschlicher behandelt als die Sklaven in Sprien oder in Afrika. Wer kann es ohne Thrånen vernehmen!" 1)

So stand es mit dem Kirchenstaate bereits in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts.

Und ware es nun wohl zu benken, daß sich die Verwaltung der Kirche von Mißbrauchen dieser Art hatte frei halten können?

Sie hing eben so gut wie die Verwaltung des Staastes von dem Hofe ab: von dem Geiste desselben empfing sie ihren Antrieb.

Allerdings waren der Eurie auf diesem Sebiete Schransten gezogen. In Frankreich genoß die Krone die bedeustendsten Vorrechte; in Deutschland behaupteten die Capitel ihre Selbständigkeit. In Italien und Spanien dagegen hatte sie freiere Hand: und in der That machte sie hier ihre lucrativen Rechte rücksichtsloß geltend.

In Spanien stand bem romischen Hofe die Ernennung zu allen geringeren, in Italien selbst zu allen höheren

1) Lettre du cardinal Sacchetti écrite peu avant sa mort au pape Alexandre VII en 1663, copie tirée des Manuscritti della regina di Suezia, bei Arctenholk Mémoires tom. IV, App. no XXXII: eine sehr unterrichtende Schrift, die durch gar viele and bere bestätigt wird, 3. B. eine Scrittura sopra il governo di Roma, aus derselben Zeit (Bibl. Alt.). I popoli, non avendo più argento nè rame nè diancherie nè matarazze per sodisfare alla indiscretione de' commissarj, converrà che si venderanno schiavi per pagare i pesi camerali.

Aemtern und Pfründen zu. Es ist kaum zu glauben, welche Summen der Dataria durch die Aussertigung von Bestallungen, die Spolien, die Einkünste während der Bacanzen aus Spanien zustossen. Aus dem italienischen Vershältniß aber zog die Eurie, als Sesammtheit betrachtet, vielleicht noch größern Vortheil: die reichsten Bisthümer und Abteien, so viele Priorate, Commenden und andere Pfründen kamen den Mitgliedern derselben unmittelbar zu Sute.

Und ware es nur hiebei geblieben!

Aber an die Rechte, die schon etwas Bedenkliches hatten, knüpften sich die verderblichsten Mißbräuche. Ich will nur Einen berühren, der freilich wohl auch der schlimmste seyn wird. Es führte sich ein, und kam in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts so recht in Schwang, daß man die Pfründen, die man vergabte, zu Gunsken irz gend eines Mitgliedes der Eurie mit einer Pension bezlastete.

In Spanien war dieß ausbrücklich verboten: wie die Pfründen selbst nur an Eingeborne gelangen durften, so sollten auch nur zu deren Gunsten Pensionen Statt sinden. Allein man wußte zu Rom diese Bestimmungen zu umgehn. Die Pension ward auf den Namen eines einges bornen oder eines naturalisirten Spaniers ausgesertigt: dieser aber verpslichtete sich durch einen bürgerlichen Contract, jährlich eine bestimmte Summe für den eigentlich Begünssigten in einem römischen Handelshause zahlen zu lassen. In Italien nun brauchte man nicht einmal diese Rücksicht zu nehmen: oft waren die Bisthümer auf eine unerträgs

118 Buch VIII. Die Papste um b. Mitte b. 17. Jahrh.

liche Weise belastet. Monsignor de Angelis, Bischof von Urbino, klagte im Jahre 1663, daß er aus diesem reichen Bisthume nicht mehr übrig behalte als 60 Sc. des Jahres, er habe schon Verzicht geleistet und ber Hof wolle seine Entsagung nur nicht annehmen. Es fand sich Jahre lang Niemand der die Site von Ancona und Pesaro unter den schweren Bedingungen die man auflegte, hatte übernehmen mögen. Im Jahre 1667 zählte man in Reapel 28 Bischöfe und Erzbischöfe welche von ihrem Umte entbunden worden, weil sie ihre Pensionen nicht bezahlten. Von den Bisthumern ging man unmittelbar zu den Pfarren fort. Auf der reichsten Pfarrei fand der Inhaber oftmals nur noch ein durftiges Auskommen. Die armen gandpfarrer sahen zuweilen auch ihre Accidenzien belastet '). Manche wurden unmuthig und verließen ihre Stellen; aber mit ber Zeit fanden sich immer wieder Competenten; ja sie wetteis ferten mit einander, der Curie größere Penfionen anzubieten.

Was mußten das aber für Leute senn! Es konnte

1) Der boshafte Basadona sagt: Bisogna conchiudere che ogni beneficio capace di pensione rimanga caricato come l'asino di Apulejo, che non potendo più sostenere il peso meditava di gettarsi in terra, quando il veder caduto il compagno e tosto de' vetturini scorticato hebbe per bene di sopportare l'insopportabil soma. In der Schilderung des Uebels selbst stimmen alle Zeitsgenossen überein. Es sührte sich auch wieder ein, daß man die Kirschen mit Borbehalt eines Theiles der Einsünste Andern abtrat. Deone, Diario 7 Genn. 1645, nachdem er über das bolognesische Erzbisthum, das der Cardinal Colonna an Albregati überließ, berichtet hat, fährt fort: con questo esempio si è aperta la porta d'ammettere le risegne: e così stamane si è publicata la risegna della chiesa di Ravenna fatta dal card! Capponi nella persona di mons Tungianni suo nipote con riserva di pensione a suo savore e dopo la morte sua d'una buona parte al card! Pamfilio.

nichts anders als das Verberben der Landpfarren, die Verswahrlosung des gemeinen Volkes erfolgen.

Weit-besser war es doch in der That, daß man in der protestantischen Kirche das Ueberslüssige von allem Ansfange beseitigt hatte, und nun wenigstens Ordnung und Recht walten ließ.

Allerdings bewirkten die Reichthumer der katholischen Rirche und ber weltliche Rang, zu welchem eine Stellung in derselben erhob, daß sich die hohe Aristokratie ihr wids mete; Papst Alexander hatte sogar die Maxime vorzugs weise Leute von guter Geburt zu befordern; er hegte die sonderbare Meinung, da es schon den Fürsten der Erde angenehm sen, Diener von vornehmer Herkunft um sich zu feben, so muffe es auch Gott gefallen, wenn sein Dienst von Personen vollzogen werbe welche über die andern erhaben sepen. Aber gewiß das war nicht der Weg auf welchem die Kirche sich in frühern Jahrhunderten erhoben, es war selbst der nicht auf welchem sie sich in den letzten Zeiten restaurirt hatte. Die Klöster und Congregationen, die so viel zur Wiederaufnahme des Katholicismus beigetragen, ließ man dagegen in Verachtung gerathen. Repoten mochten Niemand der durch Klosterverpflichtuns gen gebunden war, schon darum weil ein solcher ihnen nicht so unaufhörlich den Hof machen konnte. Concurrenzen behielten jetzt in der Regel die Weltgeistlis chen den Platz, auch wenn sie in Verdiensten ober Gelehrsamkeit nachstanden. "Man scheint dafür zu halten," sagt Grimani, "das Bisthum ober gar der Purpur werde beschimpft, wenn man sie einem Klosterbruder ertheile." Er 120 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitteb. 17. Jahrh.

will bemerken, daß die Monche nicht mehr recht wagen sich am Hose blicken zu lassen, weil ihrer da nur Spott und Beleidigung warte. Schon zeige sich, daß nur Leute von der geringsten Herkunft in die Klöster zu treten geneigt seyen. "Selbst ein fallirter Krämer", ruft er aus, "hält sich für zu gut um die Capuze zu nehmen." 1)

Berloren bergestalt die Rloster wirklich an innerer Besbeutung, so ist es kein Wunder wenn man auch bereits ansing, sie für überstüssig zu halten. Es ist sehr bemerkensswerth, daß sich diese Meinung zuerst in Rom entwickelte, daß man es zuerst hier nothwendig fand das Monchswessen zu beschränken. Schon im Jahre 1649 verbot Innocenz X. durch eine Bulle alle neue Aufnahme in irgend einen regularen Orden, dis das Einkommen der verschiedenen Convente berechnet, und die Zahl der Personen bestimmt sen welche darin leben könnten?). Noch wichtiger ist eine Bulle vom 15. October 1652. Der Papst beklagt darin, daß es so viel kleine Convente gebe, in denen man weder

- 1) Grimani fügt hinzu: Si toglie ad ognuno affatto la voglia di studiare e la cura di difendere la religione. Deteriorandosi il numero de' religiosi dotti et esemplari, potrebbe in breve soffrirne non poco detrimento la corte: onde al mio credere farebbono bene i pontefici di procurar di rimettere i regolari nel primo posto di stima, partecipandoli di quando in quando cariche, e così nelle religioni vi entrerebbero huomini eminenti.
- 2) Unser Tagebuch schilbert beim ersten Januar 1650 ben Einsbruck den die Constitution machte. Non entrando quella ragione ne' cappuccini et altri risormati che non possedono entrata, temono che la prohibitione sia perpetua, e così cred'io, sin a tanto che il numero de' regolari hoggi eccessivo sia ridotto a numero competente e la republica da loro non venga oppressa.

die Offizien bei Tage ober bei Racht versehen, noch geistliche Uebungen halten, noch die Clausur beobachten konne, Freistätten für Lieberlichkeit und Berbrechen: ihre Anzahl habe jett über alles Maaß zugenommen; er hebt sie mit Einem Schlage alle auf: benn bas Unfraut muffe man sons bern von bem Weizen 1). Schon begann man und zwar zunächst ebenfalls in Rom barauf zu benten, finanziellen Bedürfnissen selbst frember Staaten durch Einziehungen nicht von Rloftern, sondern von ganzen Instituten zu Sulfe zu kommen. Als Alexander VII. kurz nach seiner Thronbesteigung von den Venezianern ersucht ward sie in dem Rriege von Candia gegen die Domanen zu unterftüten, schlug er selbst ihnen die Aufhebung einiger Orben in ihrem Lande vor. Sie waren eher dagegen, weil diese Orden doch eine Bersorgung für die armen Robili barboten. Aber der Papst setzte seine Absicht burch. Das Dasenn bieser Convente, sagte er, gereiche ben Gläubigen eher zum Anstoß als zur Erbauung: er verfahre wie ein Gartner, ber die unnugen Zweige von dem Weinstocke abschneibe, um ihn besto fruchts barer zu machen 2).

Doch hatte man nicht sagen können, daß es nun unster Denen, die man beförderte, besonders glanzende Talente gegeben hatte. In dem siedzehnten Jahrhundert ist eine allgemeine Klage über den Mangel an ausgezeichneten Leus

<sup>1)</sup> Constitutio super extinctione et suppressione parvorum conventuum, eorumque reductione ad statum secularem, et bonorum applicatione, et prohibitione erigendi nova loca regularia in Italia et insulis adjacentibus. Idibus Oct. 1652.

<sup>2)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1656. S. b. Anhang.

122 Bud VIII. Die Papste um b. Mitte d. 17. Jahrh.

ten 1). Einmal blieben talentvolle Männer häufig schon barum von der Prälatur ausgeschlossen, weil sie zu arm was ren um jene Bedingungen der Aufnahme zu erfüllen 2). Das Fortkommen hing doch allzu sehr von der Gunst der Nepoten ab, die sich nur durch eine Geschmeidigkeit und Unterwürfigkeit erreichen ließ, welche der freien Entwickes lung edler Seistesgaben nicht günstig seyn konnte. Auf die gesammte Seistlichkeit wirkte dieß zurück.

Gewiß ist es auffallend, daß in den wichtigsten theologischen Disciplinen so gut wie gar keine originalen italienischen Autoren auftreten, weder in der Schrifterklärung, wo man nur die Hervordringungen des 16. Jahrhunderts wiederholte, noch auch an der Moral, obwohl diese sehr cultivirt wurde, noch auch in dem Dogma: schon in den Congregationen über die Snadenmittel erscheinen lauter Fremde auf dem Rampsplaße: an den späteren Streitigkeiten über Freiheit und Slauden nehmen die Italiener nur wenig Antheil. Nach Sirolamo da Narni thut sich selbst in Rom kein ausgezeichneter Prediger mehr hervor. In jenem Tagebuche von 1640 bis 1650, das ein so strenger Ratholik verfaßt hat, wird es mit Erstaunen bemerkt. "Wit den Fasten", heißt es darin, "höre die Comodie auf in den Sa-

<sup>1)</sup> Grimani: Tolto l'economia esteriore ogni altra cosa si deteriora; — d'huomini di valore effettivamente scarseggia al presente la corte al maggior segno.

<sup>2)</sup> Relatione di Roma sotto Clemente IX. Portando lo stile che le cariche si trasferiscono solamente a prelati e che la prelatura si concede solo a quelli che hanno entrata sufficiente per mantenere il decoro, ne siegue però che la maggior parte di soggetti capaci ne resta esclusa.

len und Häusern und fange an in den Kirchen auf den Kanzeln. Das heilige Geschäft der Predigt diene der Ruhms sucht oder der Schmeichelei. Man trage Metaphysik vor, wovon der Sprechende wenig, seine Zuhörer aber gar nichts verstehn. Statt zu lehren, zu tadeln, lasse man Lobreden erschallen, nur um sich emporzubringen. Schon komme es auch bei der Wahl der Prediger nicht mehr auf Verdienst, sondern nur auf Verdindung und Sunst an."

Die Summe ist: jener große innere Antrieb, der früsher Hof und Staat und Kirche beherrscht und ihnen ihre streng religidse Haltung gegeben hat, ist verloschen: mit den Tendenzen der Restauration und Eroberung ist es vorsbei: jest machen sich andere Triebe in den Dingen geltend, die doch zulest nur auf Macht und Genuß hinauslausen und das Geistliche aufs neue verweltlichen.

Die Frage entsteht, welche Nichtung unter diesen Umsständen die Sesellschaft angenommen hatte die auf die Prinzipien der Restauration so besonders gegründet war, der Orden der Jesuiten.

Die Jesuiten in der Mitte des siebzehnten Jahr: hunderts.

Die vornehmste Veränderung in dem Innern der Sessellschaft Jesu bestand darin, daß die Professen in den Besitz der Macht gelangten.

Professen, welche die vier Gelübde ablegten, gab es anfangs nur wenige: von den Collegien entfernt, auf Al-

124 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

mosen angewiesen, hatten sie sich darauf beschränkt eine geistliche Autorität auszuüben: die Stellen welche weltliche Thätigkeit erforderten, von Rectoren, Provincialen, die Collegien überhaupt waren in den Händen der Coadjutoren gewesen. Jest aber änderte sich dies. Die Prosessen selbst gelangten zu den Stellen der Verwaltung: sie nahmen Theil an den Einkünsten der Collegien: sie wurden Rectoren, Provinciale 1).

Daher folgte nun junachst, daß die strengeren Tenbenzen personlicher Devotion, die bisher in der Absonderung der Professionshäuser vorzüglich festgehalten worden, allmählig erkalteten; schon bei der Aufnahme konnte man nicht mehr so genau auf die ascetische Befähigung sehen; namentlich Vitelleschi ließ viele Unberufene zu: man brängte sich nach dem höchsten Grade, weil er zugleich geistliches Unsehen und weltliche Macht gewährte. Außer= dem aber zeigte fich diese Verbindung auch ganz im Allgemeinen nachtheilig. Coadjutoren und Professen hatten sich früher wechselseitig beaufsichtigt: jetzt vereinten sich praktische Bedeutung und geistlicher Anspruch in benselben Pers sonen. Auch die Beschränktesten hielten sich für große Röpfe, da ihnen Niemand mehr zu widersprechen wagte. Im Befige ber ausschließenden Herrschaft fingen sie an, der Reich-

<sup>1)</sup> In einer Sammlung Scritture politiche, morali e satiriche sopra le massime, istituti e governo della compagnia di Gesu (MS Rom.) findet sich ein aussührlicher Aussatz von beinahe 400 Blatt: Discorso sopra la religione de' padri Gesuiti e loro modo di governare, — geschrieben zwischen 1681 und 1686 von einem augenscheinlich tief eingeweihten Manne, — aus dem die folgenden Notizen größtentheils genommen sind.

thumer, welche die Collegien im Laufe der Zeit erworben, in Ruhe zu genießen und hauptsächlich nur auf eine Versmehrung derselben zu denken: die eigentliche Amtöführung in Schule und Kirche überließen sie den jüngern Leuten 1). Auch dem General gegenüber nahmen sie eine sehr selbstänsdige Haltung an.

Wie groß die Umwandlung war, sieht man unter ans dern an der Natur und den Schicksalen der Generale, — welche Leute man sich zu Oberhäuptern wählte, wie man mit diesen versuhr.

Wie verschieben war Mutio Vitelleschi von seinem selbstherrschenden, verschmitzten, unerschütterlichen Vorganzer Aquaviva! Vitelleschi war von Natur mild, nachziebig, versöhnend: seine Bekannten nannten ihn den Engel des Friedens: auf seinem Todtenbette fand er in der Uesberzeugung einen Trost, daß er Niemand beleidigt habe. Treffliche Eigenschaften eines liebenswürdigen Semüthes, die aber nicht hinreichten einen so weit verdreiteten, thatisgen und mächtigen Orden zu regieren. Auch vermochte er die Strenge der Disciplin nicht einmal in Hinsicht der Rleidung sestzuhalten, geschweige den Forderungen eines entschlossenen Ehrgeizes Widerstand zu leisten. Unter seiner Verwaltung, 1615—1645, setzte sich die oben bezeichnete Umwandlung durch.

In seinem Sinne verfuhren auch seine nachsten Rach-

1) Discorso. Molti compariscono, pochi operano: i poveri non si visitano, i terreni non si coltivano. — Escludendo quei pochi, d'ordinario giovani, che attendono ad insegnare nelle scuole, tutti gli altri, o che sono confessori o procuratori o rettori o ministri, appena hanno occupatione di rilievo.

126 Bud VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

folger: Vincenzo Caraffa (—1649), ein Mann der selbst eine persönliche Bedienung verschmähte, lauter Demuth und Frömmigkeit war 1), aber weber mit seinem Beispiel noch mit seinen Ermahnungen durchzudringen vermochte: Picscolomini (—1651), der einer Neigung zu durchgreisenden Maaßregeln, die ihm von Natur eigen war, jetzt entsagte, und nur noch auf die Genugthuung seiner Ordensbrüder Bedacht nahm.

Denn schon war es nicht mehr rathsam, hierin eine Aenderung treffen zu wollen. Alessandro Gottosredi — Januar dis Merz 1651 — håtte das gern gethan: er suchte wenigstens den sich vordrängenden Ehrgeiz in Schranken zu halten: aber die zwei Monate seiner Verwaltung reichten hin ihn allgemein verhaßt zu machen; man begrüßte seinen Tod als die Befreiung von einem Tyrannen. Und noch weit entschiedenere Abneigung zog sich der nächste Seneral, Goswin Nickel, zu. Man könnte nicht sagen, daß er tief eingreisende Resormen beabsichtigt hätte; er ließ es im Ganzen gehn wie es ging; er war nur gewohnt mit Hartnäckigkeit auf einmal ergrissene Meinungen zu bestehn und zeigte sich rauh, abstoßend, rücksichtsloß; aber schon hiedurch verletzte er die Eigenliede mächtiger Mitglieder des

<sup>1)</sup> Diario Deone 12 Giugno 1649. Martedì mattina morì il generale de' Gesuiti: fu di poche lettere, ma di santità di vita non ordinaria: quanto alla sua persona, egli non ha mai voluto carrozza al suo servigio, nè esser differentiato da qualsivoglia minimo tra di loro nel trattar del vitto o vestito: quanto agli altri, voleva che i padri Gesuiti fossero e vivessero da religiosi lasciando i trattati politici e'l frequentare le corti, nel che havendo trovato difficoltà impossibile gli hanno cagionato il sedio della morte.

Ordens so tief und lebhaft, daß die Generalcongregation von 1661 zu Maaßregeln gegen ihn schritt, die man bei der monarchischen Natur des Institutes nicht hätte für mögslich halten sollen.

Sie ersuchte zuerst Papst Alexander VII. um die Erlaubniß, ihrem General einen Vicar mit dem Rechte der Nachfolge beizuordnen. Leicht war die Erlaubniß erlangt, der Hof bezeichnete sogar einen Candidaten bafür, jenen Dliva der zuerst die Einberufung der Nepoten angerathen, und man war fügsam genug, diesen Gunftling des Pallastes zu wählen. Es fragte sich nur, unter welcher Form man die Gewalt von bem General auf den Vicar übertragen könne. Das Wort Absetzung auszusprechen konnte man nicht über sich gewinnen. Um bie Sache zu erlangen und das Wort zu umgehn, stellte man die Frage auf, ob der Vicar eine cumulative Macht haben solle, b. i. zugleich mit dem General, oder eine privative, b. i. ohne ihn. Congregation entschied naturlich für die privative: sie erklarte in Folge dieser Entscheidung ausdrücklich, daß der bisherige General aller seiner Gewalt verlustig, und diese vollständig auf den Vicar übertragen senn sollte 1).

So geschah, daß die Gesellschaft, deren Princip der unbedingte Sehorsam war, ihr Oberhaupt selbst entfernte, und zwar ohne daß sich dieß eines eigentlichen Vergehens schuldig gemacht hätte. Es liegt am Tage, wie sehr das

<sup>1)</sup> Aussührliche Erzählung in dem gleichzeitigen Discorso. Venendo noi, schließt der Autor, in tal tempo a Roma ed andando a fargli riverenza (a Nickel) — — conchiuse con dire queste parole: "io mi trovo qui abandonato e non posso più niente."

128 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh. burch auch in diesem Orden die aristokratischen Tendenzen zur Herrschaft gelangten.

Oliva war ein Mann der außere Ruhe, Wohlleben, politische Intrigue liebte; unsern Albano hatte er eine Villa, bei der er die seltensten ausländischen Sewächse anpstanzte; auch wenn er in der Stadt war, zog er sich doch von Zeit zu Zeit nach dem Novizenhause von S. Andrea zurück, wo er Niemand Audienz gab: auf seinen Tisch brachte man nur die ausgesuchtesten Speisen: nie ging er zu Fuß aus: in seinen Wohnzimmern war die Bequemlichkeit bereits raffinirt: er genoß seine Stellung, seine Macht: gewiß ein sols cher Mann war nicht geeignet den alten Geist des Orsbens wieder zu beleben.

In der That entfernte sich dieser täglich mehr von den Grundsätzen, auf die er gegründet worden.

War er nicht vor allem verpflichtet die Interessen des römischen Stuhles zu versechten, und hiezu eigentlich gestistet? Aber jenes sein näheres Verhältniß zu Franksreich und dem Hause Bourbon hatte er jetzt dahin ausgesbildet, daß er in den allmählig hervortretenden Compestenzen römischer und französischer Interessen sast ohne Aussnahme auf die Seite der letztern trat 1). Zuweilen wursden jesuitische Werke von der Inquisition zu Rom verdammt, weil

<sup>1)</sup> Relatione della nuntiatura di mons' Scotti, nunzio alla M<sup>tà</sup> del re X<sup>mo</sup> 1639—1641. I Gesuiti, che dovrebbero essere come altre volte defensori della santa sede, più degli altri la pongono in compromesso. — Professano totale ritiratezza (dalla nuntiatura) dubbiosi sempre nell' accostarsi al nuntio di non perdere appresso ministri regj.

weil sie die Rechte der Krone zu lebhaft versochten. Die Oberhäupter der französischen Jesuiten vermieden den Umsgang mit dem papstlichen Nuntius, um nicht den Bersdacht ultramontaner Sesinnung auf sich zu laden. Auch sonst konnte der römische Stuhl den Sehorsam des Ordens in dieser Zeit nicht rühmen: namentlich in den Missionen wursden die papstlichen Anordnungen fast immer in Wind gesschlagen.

Ferner war ein Hauptgrundsatz des Ordens, allen weltslichen Berbindungen zu entsagen und sich nur den geistlichen Pflichten zu widmen. Wie hatte man sonst so streng darüber gehalten, daß jeder Eintretende auf alle seine Bessitzthümer Berzicht leistete! Zuerst ward das eine Weile verschoben; dann geschah es wohl, aber nur bedingungszweise, weil man ja am Ende wieder ausgestoßen werden könne; endlich sührte sich ein, daß man seine Güter der Gesellschaft selbst überließ: jedoch wohlverstanden, dem bessimmten Collegium in welches man trat, dergestalt daß man sogar die Verwaltung derselben nur unter anderm Tistel oft noch selbst in Händen behielt. Die Witglieder der Collegien hatten hie und da mehr freie Zeit als ihre Verswahten die mitten im Leben standen: sie verwalteten des ren Seschäfte, zogen ihr Gelb ein, sührten ihre Processe.

<sup>1)</sup> Vincentii Carrafae epistola de mediis conservandi primaevum spiritum societatis: Definitis pro arbitrio dantis domibus sive collegiis in quibus aut sedem sibi fixurus est aut jam animo fixerit, — anxie agunt ut quae societati reliquerunt, ipsimet per se administrent.

<sup>2)</sup> Epistola Goswini Nickel de amore et studio perfectae paupertatis. Illud intolerabile, si et lites inferant et ad tribuna-

130 Bud VIII. Die Papfte um d. Mitte b. 17. Jahrh.

Aber auch in den Collegien als Gesammtheiten nahm dies ser mercantile Seist überhand. Man wollte ihren Wohlstand sichern: da die großen Schenkungen aufhörten, suchte man dieß durch Industrie zu bewerkstelligen. Die Jesuiten hielten es für keinen besondern Unterschied, den Acker zu bauen, wie die ältesten Monche gethan, und Geschäfte zu treiben, wie sie es versuchten. Das Collegio Romano ließ zu Macerata Tuch fabriciren, anfangs bloß zu eigenem Gebrauch, bann für alle Collegien in der Proving, endlich für Jebermann: man bezog damit bie Meffen. Bei bem engen Berhåltniß der verschiedenen Collegien bildeten sich Wechselgeschäfte aus. Der portugiesische Gesandte in Rom war für seine Casse an die Jesuiten aus Portugal angewiesen. Besonders in den Colonien machten sie glückliche Geschäfte: über beide Festen hin breitete sich ein Netz von Verbinbungen dieses Ordens aus, bas in Lissabon seinen Mittels punkt hatte.

Ein Geist der, so wie er einmal angeschlagen war, nothwendig auch auf alle innern Verhältnisse zurückwirkte.

Noch immer blieb es bei bem Grundsaße den Unterricht umsonst zu geben. Allein man nahm Geschenke bei der Aufnahme, Geschenke bei seierlichen Gelegenheiten, ein paar Wal des Jahres!): man suchte vorzugsweise begüs

hia confligant et violentas pecuniarum repetitiones faciant, aut palam negotiantur ad quaestum, — — specie quidem primo aspectu etiam honesta, caritate in consanguineos, decepti.

1) Discorso. Per lo meno l'anno due volte cioè al natale e nel giorno della propria festa si fanno le loro offerte ovvero mancie, le quali ascendono a somma considerabile. — Il danaro poi di queste offerte o che venga impiegato in argenti, quadri terte Schüler. Daraus folgte jedoch, baß biefe nun auch eine gewiffe Unabhängigkeit fühlten und fich ber Strenge der alten Disciplin nicht mehr fügen wollten. suit, der den Stock gegen einen Schüler erhob, empfing von diesem einen Dolchstoß: ein junger Mensch in Gubbio, ber sich von dem Pater Prefetto zu hart behandelt glaubte, brachte benselben dafür um. Auch in Rom gaben die Bewegungen im Collegium, ber Stadt und bem Pallast uns aufhörlich zu reben. Die Lehrer wurden von ihren Schus lern einmal gerabezu einen Tag lang eingesperrt gehalten: der Rector mußte, wie diese forderten, julest doch wirk. lich entlassen werben. Es sind bas Symptome eines alls gemeinen Kampfes zwischen den alten Ordnungen und neuen Tendenzen. Am Ende behielten diese letten boch wirklich ben Plag. Die Jesuiten vermochten ben Ginfluß nicht mehr zu behaupten, mit welchem sie früherhin die Gemuther beherrscht hatten.

Ueberhaupt das war nicht mehr ihr Sinn sich die Welt zu unterwerfen, sie mit religidsem Geiste zu durchbringen: ihr eigener Geist war vielmehr selbst der Welt verfallen: sie strebten nur, den Menschen unentbehrlich zu werden, auf welche Weise das auch immer geschehen mochte.

Nicht allein die Vorschriften des Institutes, die Lehren der Religion und Moral selbst bildeten sie nach diesem Iwecke um. Dem Seschäfte der Beichte, durch das sie

o tappezzerie, calici o altri addobbi somiglianti, tutto ridonda in utilità de' collegi medesimi. Avegna che i rettori locali se ne servono indifferentemente, dal che ne derivano infinite offensioni, poco o nulla stimano i lamenti de' propri scolari.

132 Buch VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

einen so unmittelbaren Einfluß auf das Innerste der Perssönlichkeiten ausübten, gaben sie eine Wendung die auf alle Zeiten merkwürdig ist.

Wir haben hierüber unzweiselhafte Documente. In zahlreichen aussührlichen Werken haben sie die Srundsätze vorgelegt, die sie bei Beichte und Absolution selbst beobachteten und Andern an die Hand gaben. Es sind im Allgemeinen wirklich die nemlichen, die ihnen so oft zum Vorwurfe gemacht worden. Suchen wir wenigstens die Hauptprincipien zu fassen, von denen aus sie sich das gesammte Sebiet zu eigen machen.

Bei der Beichte wird aber ohnsehlbar alles davon abs hangen, welchen Begriff man von der Vergehung, von der Sünde aufstellt.

Sie erklären die Sünde für die freiwillige Abweichung von Gottes Gebot 1).

Und worin, fragen wir weiter, besteht nun diese Freiswilligkeit? Ihre Antwort ist: in Einsicht von dem Fehsler und vollkommener Beistimmung des Willens?).

Diesen Grundsatz ergreifen sie mit dem Ehrgeiz etwas Neues vorzutragen und dem Bestreben sich mit den Gewohnheiten des Lebens abzusinden. Mit scholastischer Spitssin-

- 1) Definition von Fr. Tolebo: "voluntarius recessus a regula divina."
- 2) Busembaum: Medulla theologiae moralis lib. V, c. II, dub. III bruct sich so aus: Tria requiruntur ad peccatum mortale (quod gratiam et amicitiam cum deo solvit), quorum si unum desit, sit veniale (quod ob suam levitatem gratiam et amicitiam non tollit): 1. ex parte intellectus, plena advertentia et deliberatio, 2. ex parte voluntatis, perfectus consensus, 3. gravitas materiae.

digkeit und umfassender Berücksichtigung der vorkommenden Fälle bilden sie ihn bis zu den anstößigsten Folgerungen aus.

Ihrer Lehre zufolge ist es schon genug, die Sünde nur nicht als solche zu wollen; man hat um so mehr auf Berzeihung zu hoffen, je weniger man bei ber Uebelthat an Gott benkt, je heftiger die Leidenschaft war von der man fich getrieben fühlte: Sewohnheit, ja das bose Beispiel, welche den freien Willen beschränken, gereichen zur Entschuldigung. Wie enge wird schon hiedurch der Kreis-der Niemand wird ja die Sunde um ihrer selbst Bergehungen! willen lieben. Außerdem erkennen sie aber auch noch Ents schuldigungsgründe anderer Art an. Allerdings ist z. B. das Duell von der Kirche verboten; jedoch die Jesuiten finden, sollte jemand deshalb weil er ein Duell ausschlüge Gefahr laufen für feig gehalten zu werben, eine Stelle ober die Gnade seines Fürsten zu verlieren, so sen er nicht zu verdammen wenn er es annehme 1). Einen falschen Eid zu leisten ware an sich eine schwere Gunde: wer aber, sas gen die Jesuiten, nur außerlich schwört, ohne dieß innerlich zu beabsichtigen, der wird dadurch nicht gebunden: er spielt ja und schwört nicht 2).

Diese Lehren finden sich in Buchern, die sich ausbrücklich für gemäßigt ausgeben. Wer wollte jetzt noch, da die

<sup>1)</sup> Privandus alioqui ob suspicionem ignaviae, dignitate, efficio vel favore principis. Busembaum lib. III, tract. IV, cap. I, dub. V, art. I, n. 6.

<sup>2)</sup> Qui exterius tantum juravit, sine animo jurandi, non obligatur, nisi forte ratione scandali, cum non juraverit sed luserit. (lib. III, tract. II, c. II, dub. IV, n. 8.)

134 Bud VIII. Die Papfte um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Zeiten vorüber find, die weitern Verirrungen eines alle Moral vernichtenden Scharssinnes, in welchem von diesen Lehrern einer ben andern mit literarischem Wetteifer zu überbieten strebte, hervorsuchen? Aber zu leugnen ist nicht, daß auch die schroffesten Lehren einzelner Doctoren burch eis nen andern Grundsatz der Jesuiten, durch ihre Lehre von der Probabilität, sehr gefährlich wurden. Sie behaupteten, man durfe in zweifelhaften Fällen einer Meinung folgen von der man nicht selbet überzeugt sen, vorausgesetzt daß sie von einem angesehenen Autor vertheibigt werde '): sie hielten es nicht allein für erlaubt, ben nachsichtigsten Lehrern zu folgen, sonbern sie riethen bas sogar an. Gewise sensserupel musse man verachten, ja der wahre Weg sich ihrer zu entledigen fen, daß man die milbesten Meinungen befolge, selbst wenn sie weniger sicher senn sollten 2). Wie wird das innerste Geheimniß der Gelbstbestimmung hiedurch ein so ganz außerliches Thun. In den jesuitischen Hands. buchern sind alle Möglichkeiten der Falle des Lebens bes hanbelt, ungefähr in bem Sinne wie es in Spstemen bes burgerlichen Rechts zu geschehen pflegt, und nach dem Grade ihrer Entschuldbarkeit geprüft; man braucht nur darin nachzuschlagen, und sich ohne eigene Ueberzeugung barnach zu richten, so ist man der Absolution vor Gott und

<sup>1)</sup> Em. Sa: Aphorismi Confessariorum s. v. dubium. Potest quis facere quod probabili ratione vel auctoritate putat licere, etiamsi oppositum tutius sit: sufficit autem opinio alicujus gravis autoris.

<sup>2)</sup> Busembaum lib. I, c. III: Remedia conscientiae scrupulosae sunt 1. scrupulos contemnere, 4. assuefacere se ad sequendas sententias mitiores et minus etiam certas.

Kirche sicher. Eine leichte Abwandlung des Gedankens entlastet von aller Verschuldung. — Wit einer gewissen Ehrlichkeit erstaunen zuweilen die Jesuiten selbst, wie so leicht durch ihre Lehren das Joch Christi werde.

>

j

Ĵ.

## Jansenisten.

Es müßte in der katholischen Kirche bereits alles Les ben erstorben gewesen senn, wenn sich gegen so verderbliche Doctrinen und die gesammte Entwickelung die damit zus sammenhing nicht doch auch in demselben Woment eine Opposition hätte hervorthun sollen.

Schon waren die meisten Orden mit den Jesuiten gesspannt, die Dominicaner wegen ihrer Abweichungen von Thomas von Aquino, die Franciscaner und Capuziner wesgen der ausschließenden Sewalt, die sie sich in den Missonen in hinterasien anmaßten: zuweilen wurden sie von den Bischden bekämpft, deren Autorität sie schmälerten, zuweilen von den Pfarrern, in deren Amtsgeschäfte sie einsgriffen; auch an den Universitäten erhoben sich wenigstens in Frankreich und den Niederlanden noch oftmals Gegner. Aber alles dieß bildete doch noch keinen nachhaltigen Wisderstand, der von einer tieseren und mit frischem Geiste ersgriffenen Ueberzeugung herrühren mußte.

Denn zuletzt hingen boch auch die moralischen Lehren der Jesuiten mit ihren dogmatischen Vorstellungen genau zusammen. In jenen wie in diesen gewährten sie dem freien Willen einen großen Spielraum.

Eben dieß war nun aber auch ber Punkt, an welchen

136 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh. sich der größte Widerspruch anschloß welchen die Jesuiten überhaupt gefunden haben. Er entwickelte sich folgenders gestalt.

In den Jahren, in welchen die Streitigkeiten über die Snadenmittel die theologische Welt in der katholischen Rirche in großer Spannung erhielten, studirten zu köwen zwei junge Menschen, Cornelis Janse aus Holland und Jean du Verger ein Gascogner, die mit einmüthiger Uesberzeugung für die strengeren kehren, die ja in köwen niesmals untergegangen waren, Partei ergriffen, und einen hestigen Widerwillen gegen die Jesuiten faßten. Verger war vornehmer, wohlhabender: er nahm seinen Freund mit sich nach Vayonne. Hier vertieften sie sich in unablässig wiesberholtem Studium in die Werke des Augustinus: sie faßten sie Lehren dieses Kirchenvaters von Gnade und freiem Willen eine Vegeisterung, die ihr ganzes folgendes Leben bestimmte 1).

Jansenius, welcher Professor zu Löwen, Bischof zu Opern wurde, schlug mehr den theoretischen, Berger, der die Abtei St. Epran bekam, mehr den praktischen, ascetisschen Weg ein um sie wieder geltend zu machen.

Das Buch, in welchem Jansenius seine Ueberzeuguns gen aussührlich und systematisch entwickelte, betitelt: Aus gustinus, ist doch sehr bedeutend, nicht allein weil es sich den Jesuiten in ihren dogmatischen und moralischen Tens

1) Synopsis vitae Jansenii vor bem Augustinus: In Cantabriam deinde migravit, ubi eruditissimorum virorum consuetudine et familiari studiorum communione in SS. Patrum et praesertim Augustini intelligentia magnos progressus fecisse, saepe testatus est.

benzen so kühn entgegenstellte, sonbern weil es dieß baburch that, daß es die herkömmlichen Formeln von Gnade, Günde und Vergebung aufs neue zu lebendigen Gedanken durchbildete.

Jansenius geht von der Unfreiheit des menschlichen Willens aus: durch die Begierde nach irdischen Dingen sen er gesesselt, in Knechtschaft gehalten: aus eigener Kraft versmöge er sich aus diesem Justande nicht zu erheben: die Snade müsse ihm zu Hülse kommen, die Snade, die nicht sowohl Vergebung der Sünden als die Besreiung der Seele von den Banden der Begierde sep 1).

Hier tritt sogleich seine unterscheibende Ansicht hers vor. Die Snade läßt er durch das höhere und reinere Bergnügen eintreten, welches die Seele an den göttlichen Dingen empfinde. Die wirksame Snade des Heilandes sagt er, ist nichts anders, als ein geistliches Ergößen, durch welches der Wille bewogen wird zu wollen und zu volldringen was Sott beschlossen hat. Sie ist die unswillkürliche von Sott dem Willen eingestößte Bewegung, durch welche das Sute dem Menschen wohlgefällt, und er bewogen wird darnach zu streben 2). Wiederholt schärft er ein, daß das Sute nicht aus Furcht vor der Strafe, sondern aus Liebe zur Serechtigkeit gethan werden müsse.

<sup>1)</sup> Corn. Jansenii Augustinus tom. III, lib. I, c. II. Liberatio voluntatis non est peccati remissio, sed relaxatio quaedam delectabilis vinculi concupiscentialis, cui innexus servit animus quoad per gratiam infusa coelesti dulcedine ad suprema diligenda transferatur. So versteht auch Pascal diese Lehre. Dieu change le coeur de l'homme par une douceur céleste qu'il y répand. Les Provinciales l. XVIII, tom. III, p. 413.

<sup>2)</sup> Tom. III, lib. IV, c. I.

138 Bud VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

Und von diesem Punkte aus erhebt er sich nun zu der hohern Frage, was diese Gerechtigkeit sen?

Er antwortet: Gott felbst.

Denn Gott muß man sich nicht benken wie einen Korsper, ober unter irgend einem Bilbe, selbst nicht unter dem des Lichtes: man muß ihn betrachten und lieben als die ewige Wahrheit, aus der alle Wahrheit und Weisheit quillt, als die Gerechtigkeit, nicht in wiesern sie die Eisgenschaft eines Gemuthes ist, sondern in wiesern sie als eine Idee, als eine hochste unverleyliche Regel ihm vorsschwebt. Die Regeln unster Handlungen sließen aus dem ewigen Gesetz: sie sind ein Abglanz seines Lichtes: wer die Gerechtigkeit liebt, liebt Gott selbst 1).

Der Mensch wird nicht badurch gut, daß er sein Sesmuth auf dieß ober jenes Sute richtet: sondern dadurch, daß er das unveränderliche einfache höchste Sut ins Auge faßt, welches die Wahrheit, welches Sott selbst ist. Die Tugend ist die Liebe Sottes.

Und eben in dieser Liebe besteht die Befreiung des Willens: ihre unaussprechliche Süßigkeit vertilgt das Wohlsgefallen der Begierde: es entsteht eine freiwillige und bes glückende Nothwendigkeit nicht zu sündigen sondern gut zu

<sup>1)</sup> Tom. III, lib. V, c. III. Regulae vivendi et quasi lumina virtutum immutabilia et sempiterna non sunt aliud quam lex aeterna quae in ipsa dei aeterni veritate splendet, quam proinde diligendo non aliud diligit nisi ipsum deum seu veritatem et justitiam ejus incommutabilem, a qua promanat et ex cojus refulgentia lucis fulget quidquid velut justum et rectum approbamus.

leben 1), der wahre freie Wille, d. i. ein Wille, befreit von dem Bosen, erfüllt mit dem Suten.

Es ist an diesem Werke bewundernswürdig, in wie hohem Grade philosophisch durchsichtig die dogmatischen Entwickelungen gehalten sind, selbst in dem gelehrten Eiser einer feindseligen Discussion: die Grundbegriffe sind zugleich moralisch und religids, speculativ und praktisch: jenem aus ßerlichen Sich absinden der jesuitischen Lehre setzt es strenge Innerlichkeit, das Ideal einer in der Liebe zu Gott aufzgehenden Thätigkeit entgegen.

Während aber Jansenius noch mit der Abfassung dies serkes beschäftigt war, versuchte sein Freund schon, die Ideen die demselben zu Grunde lagen, zunächst in seisnem eigenen Leben darzustellen und in seiner Umgebung praktisch auszubreiten.

St. Eyran, benn so ward Verger jest genannt, hatte sich mitten in Paris eine gelehrte, ascetische Einsiedelei gesschaffen. In unermüdlichem Studium der heiligen Schrift und der Kirchenväter suchte er sich mit ihrem Seiste zu durchdringen. Die Lehren, die Jansenius mehr im Allgesmeinen ausgebildet, wandte er auf das Sacrament der Busse an. Sich erniedrigen, dulden, von Gott abhangen, der Welt völlig entsagen 2), sich mit alle seinem Thun und Trachten der Liebe zu Gott widmen, das sind seine Forsberungen. Aber nach seiner Lehre muß die Snade der Busse.

<sup>1)</sup> Tom. III, lib. VII, c. IX: voluntas felix, immutabilis et necessaria non peccandi recteque vivendi.

<sup>2)</sup> S'humilier, souffrir et dépendre de Dieu est toute la vie Chrétienne.

schon vorhergehn. "Wenn Gott eine Seele retten will, so fängt er inwendig an: — ift das Herz nur einmal veranbert, wird nur erst wahre Reue empfunden, so folgt das andere alles nach: die Absolution kann nur den ersten Strahl der Gnade bezeichnen: wie ein Arzt nur den Bewegungen und innern Wirkungen der Natur nachzugehn hat, so mus sen auch die Aerzte der Seele den Wirkungen der Gnade nachfolgen." Oft wiederholt er, daß er selbst den ganzen Weg von Versuchung und Sunde zu Zerknirschung, Ges bet und Erhebung durchgemacht habe. Nur Wenigen theilte er sich mit: er that das jedes Mal ohne viel Worte, mit bem Ausbrucke ber Ruhe; aber ba seine ganze Geele von dem erfüllt war was er sprach, da er immer Geles genheit und innere Stimmung abwartete, sowohl in sich, als in den Andern, so machte er einen unwiderstehlichen Einbruck: unwillkürlich fühlten sich seine Zuhörer umgewandelt, die Thranen brechen ihnen hervor, ehe sie es ahns ben 1). Gar bald schlossen sich ihm einige ausgezeichnete Männer als entschiedene Proselyten an: — Arnauld d'Ans billy, der zu Cardinal Richelieu und Königin Anna von Destreich in engem Verhältniß stand, und in den wichtigsten Geschäften gebraucht ward: dessen Reffe, le Maitre, ber bamals als ber erste Redner vor dem Parlamente bewundert wurde, und die glänzendste Laufbahn vor sich hatte, sich aber jest gerabezu in eine Einsiedelei bei Paris zu: rückzog. Ungelique Urnauld, deren wir bereits gedachten, und ihre Ronnen von Portroyal hingen mit der unbes

<sup>1)</sup> Mémoires pour servir a l'histoire de Portroyal par mr Fontaine I, p. 225. Racine: Hist. de Portroyal p. 134.

bingten Hingebung welche fromme Frauen für ihren Propheten zu fühlen pflegen, an St. Epran.

Jansenius starb, ehe er sein Buch gedruckt sah: St. Epran ward gleich nach seinen ersten Bekehrungen von Richelieu, der einen natürlichen Widerwillen gegen eine solche Wirksamkeit hatte, ins Sefängniß geworfen; allein diese Unsfälle verhinderten den Fortgang ihrer Lehren nicht.

•

Das Buch bes Jansenius brachte burch sein inneres Verdienst, so wie durch die Kühnheit seiner Polemik nach und nach einen allgemeinen, tiefen Eindruck hervor 1). St. Epran sette seine bekehrende Thatigkeit von dem Befängniß aus fort: bas unverschulbete Leiden das ihn betroffen, und das er mit großer Ergebung trug, vermehrte sein Ansehen: als er nach dem Tode Richelieus frei wurde, ward er wie ein Heiliger, wie ein Johannes der Täufer betrachtet. Zwar starb er wenige Monate darauf (11. Oct. 1643); aber er hatte eine Schule gegründet, welche in seiner und seines Freundes Lehren ihr Evangelium sah: "seine Schüler", sagt einer von ihnen, "gingen wie junge Abler unter seinen Flügeln hervor: Erben seiner Tugend und Frommigkeit, die das, was sie von ihm empfangen, wiederum Andern überlieferten. Elias ließ Elisa's nach, die sein Werk fortsetzten."

Schon sammelte sich in der Einsiedelei von Ports royal des Champs, in die sich zuerst le Maitre zurückges

1) Gerberon: Histoire du Jansenisme I, 63. Les theologiens de Paris s'appliquerent tellement à l'étude de l'Augustin d'Ipres, où ils reconnoissoient celui d'Hippone, — — qu'on commençoit à n'entendre plus parmi ces theologiens que les noms de Jansenius et de S. Augustin.

142 Buch VIII. Die Papste um d. Mitte d. 17. Jahrh. zogen, um ihn her eine nicht unansehnliche Gesellschaft, die sich zu jenen Grundsäßen bekannte.

Ursprünglich hatte sie nun wohl etwas Beschränktes; Te bestand hauptsächlich aus Mitgliedern und Freunden der Familie Arnauld. Le Maitre zog allein vier seiner Brüber nach sich: ihre Mutter, die ihnen ihre geistliche Richtung eingeflößt, war eine Arnauld: ber altefte Freund St. Eps rans, bem dieser sein Herz vermachte, war Arnauld d'Ans billy: enblich trat auch er in diese Gesellschaft: sein jungster Bruder, Antoine Arnauld, verfaßte die erste bebeutende Schrift zu Sunsten berselben. Gar manche andere Verwandte und Freunde folgten ihnen nach. Auch das Kloster Portronal in Paris war fast ausschließend in den Sanden dieser Familie. Andilly erzählt, daß seine Mutter, die endlich auch hineintrat, von zwölf Tochtern und Enkelinnen umgeben gewesen '). Wir erinnern uns hiebei, bag ber altere Antoine Arnauld, von welchem diese Alle abstamms ten, es hauptsächlich war, durch deffen glanzendes Plais boper im Jahre 1594 die Entfernung ber Jesuiten aus Paris entschieben worden. Die Abneigung gegen ben Orben war gleichsam erblich in dieser Familie.

Allein wie so bald und so großartig ward diefer enge Kreis erweitert.

Einmal schlossen sich ihm viele Andere an, durch keine andere Verwandtschaft als die der Gesinnung angezogen. Besonders war ein einflußreicher Prediger zu Pazis, Singlin, Anhänger St. Eyrans, für sie thätig. Singlin hatte die besondere Eigenschaft, daß er sich im gewöhns

<sup>1)</sup> Mémoires d'Arnauld d'Andilly I, p. 341.

lichen Leben nur mit Schwierigkeit ausbrückte, aber so wie er die Kanzel bestieg, eine hinreißende Beredsamkeit ent-wickelte 2). Diejenigen die sich am eifrigsten zu ihm hielsten, schickte er nach Portropal, wo man sie gern aufnahm. Es waren junge Geistliche und Gelehrte, wohls habende Kaussente, Männer aus den angesehensten Famislien, Aerzte, die schon eine bedeutende Stellung hatten; Mitglieder anderer Orden, jedoch alles Leute, die nur insnerer Trieb und entschiedenes Einverständniß zu biesem Schritte vermochten.

Und in dieser Einsamkeit nun, gleichsam einem freiwilligen und durch keine Verpstichtung zusammengehaltenen Kloster, gab es allerdings viel religidse Uedungen; man desuchte die Kirche sleißig: man betete viel, gemeinschaftlich oder allein: auch wurden ländliche Arbeiten, von Einem oder dem Andern ward ein Handwerk getrieben; allein hauptsächlich widmete man sich literarischen Beschäftigungen: die Sesellschaft von Portroyal war zugleich eine Art von Akademie.

Während die Jesuiten in unübersehbaren Folianten Gelehrsamkeit aufspeicherten, oder sich in die widerwärtige Scholastik künstlicher Systeme der Moral und der Dogmastik verloren, wandten sich die Jansenisten an die Nation.

Sie fingen an zu übersetzen: die h. Schrift, Kirchenväter, lateinische Sebetbücher: glücklich wußten sie hiebei die altsränkischen Formen zu vermeiden, die bisher Arbeiten dieser Art geschadet hatten, und sich mit anziehender Verständlichkeit auszudrücken. Eine Unterrichtsanstalt, die

<sup>1)</sup> Mémoires de Fontaine II, p. 283.

die sie bei Portroyal einrichteten, gab ihnen Anlag Schulbucher zu verfassen, über alte und neue Sprachen, Logik, Geometrie, welche aus frischer Auffassung hervorgegangen neue Methoden an die Hand gaben, deren Verdienst von Jebermann anerkannt warb. Dazwischen traten bann ans dere Arbeiten hervor, Streitschriften von einer Schärfe und Pracifion, welche die Feinde geistig vernichteten: Berke tieferer Frommigkeit, wie die Heures de Portroyal, die mit lebhafter Begierde empfangen wurden und nach Verlauf eis nes Jahrhunderts noch so neu und gesucht waren wie den ersten Tag. Geister von so eminenter Wissenschaftlichkeit wie Pascal, Kornphaen ber franzosischen Poesie wie Ras cine gingen aus ihrer Mitte hervor. Es ist nicht zu ermeffen, welchen Einfluß biese Bereinigung geistreicher, von einer großen Intention erfüllter Manner, die gang von felbst im Umgang mit einander einen neuen Ton des Ausdrucks, der Mittheilung entwickelten, auf die Literatur von Frankreich und von Europa überhaupt ausgeübt hat 1).

Wie hatte nun aber ber Seist, ber alle biesen Hervors bringungen zu Grunde lag, sich nicht durch sie in der Nastion Bahn machen sollen? Aller Orten erhoben sich ihm Anhänger. Besonders schlossen sich ihnen die Pfarrer an, denen die jesuitische Beichte schon lange verhaßt gewesen war. Zuweilen, z. B. unter dem Cardinal Netz, schien es wohl, als würden sie auch in die höhere Beistlichkeit eins dringen: es wurden ihnen wichtige Stellen zu Theil. Schon sins

<sup>1)</sup> Notice de Petitot vor den Memoiren von Andilly I, übris gens eine zur Verwunderung parteissche Arbeit.

Stellung b. rom. Sofes ju d. beiben Parteien. 145

finden wir sie nicht allein in den Niederlanden und in Frankreich, auch in Spanien haben sie Gonner: noch unster Innocenz X. hort man einen jansenistischen Lehrer des sentlich in Nom predigen 1).

Da fragte sich nun vor allem, wie der romische Stuhl diese Meinungen ansehen wurde.

Stellung des römischen Hofes zu den beiden Parteien.

Es hatte sich nur unter etwas veränderten Formen berselbe Streit erneuert, welchen vierzig Jahre früher wesder Clemens VIII, noch Paul V. zu entscheiden gewagt hatten.

Ich weiß nicht, ob Urban VIII, Innocenz X. entschlossener gewesen senn wurden, ware nicht unglücklicher Weise in dem Werke des Jansenius eine Stelle vorgekommen, an welcher der römische Stuhl aus andern Gründen großen Anstoß nahm.

1) Deone tom. IV. Fu citato per il sant' officio monsieur Honorato Herzan (Hersent), dottor della Sorbona di Pariggi, per la predica che fece in San Luigi nel giorno della festa, nella quale sostenne e difese l'opinione di Jansenio con esaltarlo per unico interprete di S. Agostino non specificandolo ma però delineandolo che da ciascheduno era inteso. Egli si ritirò in casa dell'ambasciator di Francia e di là a Pariggi. Il suo libro è prohibito, et il maestro del sacro palazzo ne ha havuto qualche travaglio per haverne permessa la stampa: egli si scusa con dire che veniva dedicato al papa et era in lingua francese, la quale egli non intende, però contenendo il libro l'opinione favorevole all'opinione loro contro l'opinione de' Gesuiti.

146 Buch VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17. Jahrh.

In seinem britten Buche aber ben Stand ber Unschuld kommt Jansenius auf einen Satz bes Augustin, von dem er nicht leugnen kann, daß er vom römischen Hose versdammt worden sen. Er nimmt einen Augenblick Anstand, wem er solgen solle, dem Rirchenvater oder dem Papste. Nach einigem Bedenken aber bemerkt er 1), der römische Stuhl verdamme zuweilen eine Lehre bloß um des Friedens willen, ohne sie darum gleich für falsch erklären zu wollen: er entscheidet sich schlechtweg für den augustinianischen Lehrsatz.

Natürlich machten sich seine Gegner diese Stelle zu Ruße: sie erklärten sie für einen Angriff auf die papstliche Infallibilität: gleich Urban VIII. ward vermocht sein Mißsfallen über ein Werk auszusprechen, welches zur Verringerung des apostolischen Ansehens Sätze enthalte die schon von frühern Päpsten verdammt worden senen.

Mit dieser Erklärung richtete er jedoch noch wenig aus. Die jansenistischen Lehren griffen nichts desto minder gewaltig um sich: in Frankreich trat eine allgemeine Entzweiung ein. Die Gegner von Portropal hielten es für nothwendig eine andere bestimmtere Verdammung von dem römischen Stuhle auszubringen. Zu dem Ende sasten sie die Grundlehren des Jansenius, wie sie dieselben verstanden, in sünf Sähe pusammen, und sorderten den Papst In-

<sup>1)</sup> De state naturae purae III, c. XXII, p. 463. Quodsi, figt er binge, vel tunc estendi potsisset hanc alianque nonnullas propositiones ab Augustino doctorum omnium coryphaeo traditae, nunquam, arbitror, hujusmodi decretum ab apostolica sede permanasset.

Stellung b. rom. hafes zu b. beiben Parteien. 147 nocent X. auf, sein apostolisches Urtheil barüber auszussprechen 1).

Und hierauf schritt man nun an dem rdmischen Hose zu einer sormlichen Untersuchung. Es ward eine Congres gation von vier Cardinälen gebildet, unter deren Aufsicht breizehn theologische Consultoren die Prüfung vornahmen.

Run waren jene Satze so beschaffen, daß sie auf den ersten Blick lauter Heterodoxien enthielten, aber naher bestrachtet sich doch wenigstens auch zum Theil in rechtzians bigem Sinne erklären ließen 2). Unter der Commission zeigeten sich sogleich verschiedene Meinungen. Vier Mitglieder derselben, zwei Dominicaner, ein Minorit, Luca Wadding, und der Augustinergeneral fanden die Berbammung unrathsfam. Die übrigen neun aber waren dasür 2). Es kam nun darauf an, oh der Papst der Majorität beistimmen würde.

Innocenz dem X. war die ganze Frage zuwider. Schon an sich haßte er schwierigere theologische Untersuchungen: aber überdieß sah er von dieser, wie er sich auch immer erklären mochte, nur widerwärtige Folgen voraus. Troß der Entscheidung einer so großen Wehrheit konnte er sich nicht entschließen. "Wenn er an den Nand des

<sup>1)</sup> Pallavicini: Vita di Alessandro VII: "accisobe ben informato dichiarasse ciò che dovea permettersi o proibirsi intorno cinque principali propositioni di quell' autore."

<sup>2)</sup> Racine: Abrégé de l'histoire ecclésiastique tom. XI, p. 15.

<sup>3)</sup> Pallavicini, der selbst unter den Consultoren war, theilt diese Details mit. Bon dem Papst sagt er: Il suo intelletto alienissimo delle sottigliezze scolastiche.

148 Buch VIII. Die Papste um b. Mitte b. 17. Jahrh.

Grabens kam", sagt Pallavicini, "und mit den Augen die Größe des Sprunges maß, hielt er inne und war nicht weiter vorwärts zu bringen."

Aber nicht der gesammte Hof theilte diese Bedenklichkeisten. Unmittelbar zur Seite des Papstes stand ein Staatsssecretär, der Cardinal Chigi, der ihn unaushdrlich anseuerte. Noch in Edln hatte Chigi das Buch zu Handen bekommen und gelesen: schon damals hatte ihn jene Stelle mit des voter Entrüstung erfüllt, so daß er es von sich wars; von einigen deutschen Ordensgeistlichen war er in seinem Wisderwillen bestärft worden: an der Prüsungscongregation hatte er thätigen Antheil genommen und zum Resultate dersselben das Seine beigetragen; jest drang er in den Papst nicht zu schweigen: schweigen würde dießmal heißen erlausden: er dürse die Lehre der papstlichen Unsehlbarkeit nicht in Mißcredit gerathen lassen: eben das sen eine Hauptbesstimmung des apostolischen Sitzes, in den Zweiseln der Släubigen eine Entscheidung zu geben 1).

Run war Innocenz, wie wir wissen, ein Mann ber sich von plotlichen Eindrücken leiten ließ. In einer unsglücklichen Stunde überwältigte ihn die Vorstellung von der Sefahr der papstlichen Infallibilität. Er nahm das um so mehr für höhere Eingebung, da es am Tage des h. Athanasius war. Am 1. Juni 1653 erließ er seine Bulle, in welcher er jene fünf Säge verdammte, als ketzerisch, blasphemisch, sluchbeladen. Er erklärt, hiemit hoffe er den Frieden der Kirche herzustellen; nichts liege ihm mehr am Herzen als daß das Schiff der Kirche wie im

<sup>1)</sup> Mittheilungen Pallavicinis.

Stellung d. rom. Sofes ju b. beiden Parteien. 149 ruhigen Meere bahinfahren und in den Port der Geligsteit gelangen moge ').

Allein wie so vollig anders mußte boch der Ersolg ausfallen!

Die Jansenisten leugneten, daß die Sätze in dem Buche Jansens zu finden, und noch viel mehr, daß sie von demselben in dem Sinne verstanden sepen, in dem man sie verdammt habe.

Run erst zeigte sich, in welch eine falsche Stellung der römische Hof gerathen war. Die französischen Bischöse brangen in Rom auf die Erklärung, daß jene Sätze wirklich im Sinne Jansens verdammt worden. Chigi, der indeß unter dem Namen Alexander VII. den Thron bestiegen, konnte dieselbe um so weniger verweigern, da er selbst so großen Antheil an der Verdammung genommen hatte: er sprach sie unumwunden und sörmlich aus: "die fünf Sätze sepen allerdings aus dem Buche von Jansen gezogen, und in dem Sinne desselben verurtheilt worden! 2).

Aber auch hiewider waren die Jansenissen gerüstet. Sie entgegneten: eine Erklärung dieser Art überschreite die Grenzen der papstlichen Macht: die papstliche Unsehlbarkeit erstrecke sich nicht auf ein Urtheil über Thatsachen.

Dergestalt gesellte sich der dogmatischen Streitigkeit

<sup>1)</sup> Bei Cocquel. VI, III, 248. Aus Pallavicini sehen wir, daß sie von Chigi und hauptsächlich von Albizi, Beisitzer der Inquisition, verfaßt ist.

<sup>2)</sup> Bei Cocquel. VI, IV, 151. Quinque illas propositiones ex libro praememorati Cornelii Jansenii episcopi Iprensis cui titulus Augustinus excerptas ac in sensu ab eodem Jansenie intento damnatas fuisse declaramus et definimus.

uberdieß eine Frage über die Grenzen der papflichen Gewalt hinzu; in ihrer unleugbaren Opposition gegen den vonischen Stuhl wußten sich die Jamenisten doch noch immer als gute Katholifen zu behaupten.

Anch war diese Partei nun gar nicht mehr zu beseistigen. Zuweilen muchte man von Seiten der Arone Anskatt dazu; es wurden Formulare im Sinne der Berdamsmungsbulle erlassen, die von allen geistlichen Personen unsterschrieben werden follten, sethst den Schulmeistern, selbst den Nonnen. Die Jamsenisten sträubten sich nicht, die fünf Säze zu verdammen, die wie gesagt auch eine heterodore Auslegung zuließen, sie weigerten sich nur, durch eine mebedingte Unterschrift anzuerkennen, das sie in Jamsenius enthalten, das diese die Lehren ihres Meisters sonen: keine Versoszung konnte sie dazu bewegen. Ihre Standhaftigsteit dewirkte, das ihre Anzahl, ihr Eredit von Tage zu Tage zunahm: schon funden sich auch unter den Sischdsen zahlreiche Versechter ihrer Meinung \*).

Um die Ruhe wenigstens dußerlich herzustellen, mußte sich Stemens IX. im Jahre 1668 mit einer Unterschrift zusrieden erklaren, wie auch ein Jansenist sie leisten konnte. Er begnügte sich mit einer Verdammung der fünf Sätze im Migemeinen, ohne darauf zu bestohn, daß sie von Jansenius wirklich gelehrt worden sepen 2). In der That

<sup>1)</sup> Schreiben von 19 Bischöfen an den Papst 1667 1. Dec. Novum et inauditum apud nos nonnulli dogma procuderunt, ecclesiae nempe decretis quibus quotidiana nec revelata divinitus facta deciduntur, certam et infallibilem constare veritatem. Dies ist doch eigentlich die anerkannte Auslegung der Frage von droit und fait.

<sup>2)</sup> Das lette Formular Alexanders VII. (15. Febr. 1665)

Stellung d. rom. Hofes zu d. beiden Parteien. 261

enthält das doch eine wesentliche Nachgiebigkeit des römischen Hoses: nicht allein ließ er den Anspruch sallen,
über die Thatsachen zu entscheiden, sondern er sah auch zu,
daß sein Verdammungsurtheil über Jausenius ohne alle Folgen blieb.

lind seithem erhob sich die Partei St. Cyrans und Jausens, von der Eurie geduldet, mit dem königlichen Hofe
in gutem Verhältniß — der bekannte Minister Pomponne
war ein Sohn Andillys, — von einigen Großen begünstigt, zu immer größerer Stärfe und Bedeutung. Ihre
literarische Thätigkeit umfaßte nun erst die Nation. Aber
mit ihrem Emporfommen verbreitete sich troß des Friebensschlusses zugleich eine lebhaste Opposition gegen den
römischen Stuhl; sie wußten recht wohl, daß sie gar nicht
bestehn würden, wenn es nach dessen Absichten gegangen
wäre.

lautet: "Je rejette et condamne sincèrement les cinq propositions extraites du livre de Cornelius Jansenius intitulé Augustinus, et dans le sens du même auteur, comme le saint siege apostolique les a condamnées par les susdites constitutions." Dagegen dit aufführlichere Friedenderflärung: "Vous devez vous obliger à condamner sincèrement, pleinement, sans aucune réserve ni exception tous les sens que l'église et le pape ont condamnés et condamnent dans les cinq propositions." Es folgt ein zweiter Artifel: déclarons que ce seroit faire injure à l'église de comprendre entre les sens condamnés dans ces propositions la doctrine de St. Augustin et de St. Thomas touchant la grace efficace par elle-même nécessaire à toutes les actions de la piété chrétienne et la prédestination gratuite des élus.

Verhältniß zu der weltlichen Macht.

Da hatte sich auch schon von einer andern Seite her ein wenigstens nicht minder gefährlicher Segensatz in steisgender Heftigkeit und immer weiter greifender Ausbreitung erhoben.

Im siebzehnten Jahrhundert sing der romische Stuhl an, seine jurisdictionellen Gerechtsame ich weiß nicht ob lebhaster und nachdrücklicher aber gewiß systematischer und unnachgiediger wahrzunehmen als disher. Urban VIII, der seine Erhebung unter andern auch dem Ansehen verdankte, in das er sich als ein eifriger Versechter dieser Ansprüche gesetzt hatte '), stiftete eine eigene Congregation der Imsmunität. Weniger Cardinalen, die schon in der Regel ein Verhältniß zu den Mächten hatten, als jüngern Prälaten, die nach dem Eiser, den sie hiedei dewiesen, befördert zu werden hossten, vertraute er das Geschäft an, auf alle Einsgriffe der Fürsten in die geistliche Jurisdiction ein wachssames Auge zu haben. Seitdem wurde nun die Beobachstung um vieles schärfer und regelmäßiger, die Anmahnung dringender: Amtseiser und Interesse vereinigten sich: der

<sup>1)</sup> Relatione de' IV ambasciatori 1625. Professa sopra tutte le cose haver l'animo inflessibile e che la sua independenza non ammetta alcuna ragione degl' interessi de' principi. Ma quello in che preme con insistenza et a che tende l'impiego di tutto il suo spirito è di conservare e di accrescer la giurisdittione ecclesiastica. Questo medesimo concetto fu sempre sostenuto dal pontefice nella sua minor fortuna, e ciò è stato anche grandissima causa della sua esaltatione.

dffentliche Seist des Hofes hielt es für einen Beweis von Frommigkeit, über jeden Punkt dieser althergebrachten Rechte eifersüchtig zu wachen 1).

Sollten sich aber die Staaten dieser geschärften Aussicht gutwillig bequemen? Das Sesühl religidser Vereinisgung, das im Rampse mit dem Protestantismus erweckt worden, war wieder erkaltet; alles strebte nach innerer Stärke, politischer Seschlossenheit; es geschah, daß der rösmische Hof mit allen katholischen Staaten in bittere Streistigkeiten gerieth.

Machten boch selbst die Spanier zuweilen Versuche die Einwirkungen Noms z. B. auf Neapel zu beschränken, der Inquisition daselbst einige Beistiger von Staats wegen beizugeben! Man hatte in Nom Bedenken getragen dem Raiser das Patriarchat von Uquileja, auf das er Unsprüche hatte, zuzugestehn, aus Furcht, er benutze den Besitz desselben zur Erwerdung einer größern kirchlichen Unabhängigskeit. Die deutschen Reichsstände suchten in den Wahleaspitulationen von 1654 und 1658 die Gerichtsbarkeit der Nuntien und der Eurie durch strengere Bestimmungen einzuschränken; in unaushörlicher Bewegung war Venedig über

<sup>1)</sup> Joh. Bap. de Luca S. R. E. Cardinalis: Relatio curiae Romanae 1683. Disc. XVII, p. 109. Etiam apud bonos et zelantes ecclesiasticos remanet quaestio, an hujus congregationis erectio ecclesiasticae immunitati et jurisdictioni proficua vel praejudicialis fuerit, potissime quia bonus quidem sed forte indiscretus vel asper zelus aliquorum, qui circa initia eam regebant, aliqua produxit inconvenientia praejudicialia, atque asperitatis vel nimium exactae et exorbitantis defensionis opinionem impressit apud seculares. Ein both septembes Gestandnis von einem Earbinal.

154 Buch VIII. Die Papfte um d. Mitte d. 17 Jahrh.

ben Einfluß des Hofes auf die Besetzung der geistlichen Stellen im Bande, die Pensionen, die Anmaßungen der Repoten; bald fand Genua, balb Savopen Anlaß, seinen Gefandten von Rom abzuberufen; aber ben lebhaftesten Wis berstand leistete, wie das auch schon im Princip ihrer Restauration lag, die franzosische Rirche 1). Die Runtien finden kein Ende ber Beschwerben, die sie machen zu muffen glauben, vorzüglich über die Beschränkungen welche die geistliche Jurisdiction erfahre: ehe sie noch einen Schritt gethan, lege man schon Appellation ein; man entziehe ihr bie Chesachen unter dem Vorwande, es sen eine Entfuhrung im Spiele; man schließe sie von ben peinlichen Proceffen aus; zuweilen werbe ein Geistlicher hingerichtet ohne erst begradirt zu senn; ohne Rucksicht erlasse ber Konig Cbicte über Regerei und Simonie: die Zehenten seinen alls mählig zu einer immerwährenden Auflage geworden. Bebenklichere Anhänger ber Eurie saben in diefen Amnagungen schon die Vorboten zu einem Schisma.

Das Berhältniß, in das man durch diese Jrrungen gerieth, hing nothwendig auch mit andern Umständen, hauptssächlich mit der politischen Haltung die der römische Hof annahm, zusammen.

Aus Rücksicht auf Spanien wagte weder Innocenz noch Alexander, Portugal, das sich von dieser Monarchie losgerissen, anzuerkennen, und den daselbst ernannten Bi-

<sup>1)</sup> Relatione della nuntiatura di Francia di mone Scotti 1641 5 Aprile. Er hat einen besondern Abschnitt dell' impedimenti della nuntiatura ordinaria: Li giudici regj si può dire che levino tutta la giurisdittione eccle in Francia alli prelati.

schöfen die canonische Justitution zu geben. Fast das ganze rechtmäßige Episcopat von Portugal starb aus: die kirchelichen Säter wurden zum großen Theil den Ofstzieren der Armee überlassen: König, Elerus und Laien entwöhnten sich der frühern Ergebenheit.

Aber auch übrigens neigten sich bie Papste nach Urban VIII. wieber auf bie spanisch-dstreichische Seite.

Man darf sich darüber nicht wundern, da die Uesbermacht von Frankreich so bald einen die allgemeine Freisbeit gesährdenden Charakter entwickelte. Es kam hinzu, daß jene Päpske ihre Erhebung dem spanischen Einstusse verdankten, und beide personliche Segner Mazarins was ren '). In Alexander sprach sich diese Feindseligkeit immer stärker aus: er konnte dem Cardinal nicht vergeben, daß er sich mit Eromwell allitrte, und lange Zeit den Frieden mit Spanien aus personlichen Beweggründen verhinderte.

Daraus folgte nun aber auch, daß sich in Frankreich die Opposition gegen den römischen Stuhl immer tiefer seste, setze, und von Zeit zu Zeit in heftigen Schlägen hervorbrach. Wie sehr bekam das noch Alexander zu empsinden!

Ein Streit, der sich zu Rom zwischen dem Gefolge des französischen Botschafters Erequy und den corsischen Stadtsubaten erhob, in welchem Erequy zuletzt selbst besleibigt wurde, gab dem Könige Anlaß sich in die Zwistigs

<sup>1)</sup> Deone: Ottobre 1644. Si sa veramente che l'esclusione di Pansilio fatta da cardinali Francesi nel conclave non era velontà regia ne instanza del cl Antonio, ma opera del cl Manzarini, emulo e poco ben assette al cl Pansiroli, il quale prevedea che deveva aver gran parte in questo pontesicato. — Bie das auch mirstich der Fall mar.

156 Bud VIII. Die Papfte um d. Mitte b. 17. Jahrh.

keiten bes rdmischen Stuhles mit den Häusern Este und Farnese zu mischen, und zulest geradezu Truppen nach Itaslien marschiren zu lassen. Der arme Papst suchte sich durch eine geheime Protestation zu helsen: vor den Augen der Welt aber mußte er dem Könige in dem Vertrage zu Pisa alle seine Forderungen zugestehn. Man kennt die Reigung der Päpste zu ehrenvollen Inscriptionen: keinen Stein, sagte man, lassen sie in eine Nauer setzen ohne ihren Namenszug: Alexander mußte in seiner Hauptstadt, auf einem der besuchtesten Pläße, eine Pyramide errichten lassen, deren Inschrift seine Demuthigung verewigen sollte.

Dieser Act allein mußte die Autorität des Papstthums tief herabwürdigen.

Aber auch übrigens war dieß Ansehen um das Jahr 1660 bereits in vollem Verfall. Den Frieden von Versvins hatte der papstliche Stuhl noch herbeigeführt, durch seine Unterhandlungen gesördert und zum Abschluß gebracht; bei dem westphälischen hatte er seine Abgeordneten gehabt, aber sich schon genothigt gesehen, gegen die Bedingungen über welche man übereinkam, zu protestiren: an dem pyres näischen Frieden nahm er auch nicht einmal mehr einen scheinbaren Antheil: man vermied es seine Abgeordnesten zuzulassen: kaum wurde seiner noch darin gedacht.). Wie bald sind Friedensschlüsse gesolgt, in denen man über

<sup>1)</sup> Galeazzo Gualdo Priorato della pace conclusa fra le due corone 1664 hat p. 120 Osservationi sopra le cause per le quali si conclude la pace senza intervento del papa. Wir sehen, daß das schlechte Verhältniß zwischen dem Papst und Mazarin in jenen Zeiten eine bekannte Sache war.

Uebergang auf die späteren Epochen. 157 päpstliche lehen disponirt hat ohne den Papst auch nur zu fragen.

Uebergang auf die späteren Epochen.

Ueberaus merkwürdig bleibt es alle Mal und erdfinet uns einen Blick in den Sang der menschlichen Entwickelung überhaupt, daß das Papstthum in dem Momente daß es in der Durchführung seiner auf eine erneuerte allgemeine Herrschaft abzielenden Plane scheiterte auch in sich selbst zu verfallen ansing.

In jenem Zeitraum bes Fortschrittes, ber Restauration war alles gegründet worden. Da hatte man die Lehre ersneuert, die kirchlichen Berechtigungen stärker centralistet, mit den Fürsten Bund geschlossen, die alten Orden verjüngt und neue gegründet, die Kraft des Kirchenstaates zusammenges nommen, zu einem Organe kirchlicher Bestrebungen gemacht, Sinn und Seist der Eurie reformirt, alles nach dem Eisnen Ziele der Wiederherstellung der Sewalt und des kathoslischen Glaubens geleitet.

Eine neue Schöpfung war das nicht, wie wir sahen: es war eine Wiederbelebung durch die Macht neuer Ideen, welche einige Mißbräuche abschaffte, und nur die vorhans benen Lebenselemente in frischem Impuls mit sich fortriß.

Ohne Zweifel ist aber eine Wiederherstellung dieser Art noch eher dem Verfall der belebenden Motive ausz gesetzt, als eine von Grund aus neugeschaffene Geburt.

Der erste Einhalt den die kirchliche Restauration ers fuhr, geschah in Frankreich. Die papstliche Gewalt konnte

156 Bud VIII. Die Papke um b. Mitte b. 17, Jahrh.

auf dem betretenen Wege nicht durchdringen; sie mußte eine Kirche, obwohl katholisch, doch nicht unter dem Eins fluß den sie beabsichtigte, sich bilden, sich erheben sehen, und sich zu einer Abkunft mit derselben entschließen.

Damit hing bann zusammen, daß fogleich auch in bem Innern starke Gegensätze sich erhoben, Streitigkeiten über die wichtigsten Staubenspunkte, über das Berhäfts niß der geistlichen zu der weltlichen Macht; — an der Eusrie bildete sich der Nepotismus auf eine gesahrbrohende Weise aus, — die sinanziellen Kräfte, statt vollständig zu ihrem Zwecke verwandt zu werden, kamen zum großen Theil einzelnen Familien zu Sute.

Roch immer aber hatte man ein großes und allges weines Ziel, nach welchem man mit außerordentlichem Stück vorwärts schritt. In diesem höhern Streben wurden alle Gegensähe vermittelt, die Streitigkeiten der Lehre und des kirchlich weltlichen Auspruches beschwichtigt, die Entzweiumsgen der Mächte versähnt, der Fortgang der allgemeinen Unternehmungen im Juge erhalten: die Eurie war der den Weg anweisende Mittelpunkt der katholischen Welt: im größten Styl setzten sich die Bekehrungen sort.

Aber wir sahen wie es geschah, daß man doch nicht zum Ziel gelangte, sondern durch innern Zwist und äußern Widerstand auf sich selbst zurückgeworfen wurde.

Seitbem nahmen nun auch alle Berhältnisse bes Staates, ber innern Entwickelung eine andere Gestalt an.

In dem Geiste der Eroberung und Erwerbung, der sich einem großen Zweck widmet, liegt zugleich Hingebung, mit einem beschränkten Egoismus verträgt er sich nicht;

jest trat an der Eurie der Geist des Genusses, des Bestes ein. Es bildete sich eine Genossenschaft von Rente: indas dern aus, die ein gutes Recht auf den Ertrag des Staates und der kirchlichen Verwaltung zu besitzen glaubte. Indem sie dieß Recht auf eine verderbliche Weise misbrauchte, hielt sie doch mit demselben Eiser daran sest, als sen das Wesen des Glaubens daran geknüpst.

Eben baburch geschah aber, daß ber Wiberspruch sich von entgegengesetzten Seiten unverschnlich erhob.

Es trat eine Lehre auf, die aus einer neuen Ansschauung der Tiefen der Religion hervorgegangen, von dem römischen Hose verdammt und verfolgt wurde, aber nicht beseitigt zu werden vermochte. Die Staaten nahmen eine unabhängige Haltung an: von der Rücksicht auf die papsteliche Politik machten sie sich los; in ihren innern Angelegenheiten nahmen sie eine Autonomie in Anspruch, die der Eurie auch in kirchlicher Hinsicht immer weniger Einsluß übrig ließ.

Auf diesen beiden Momenten beruht nun die fernere Geschichte des Papstthums.

Es folgen Epochen, in denen es bei weitem weniger eine freie Thätigkeit entwickelt, als daß es, bald von der einen bald von der andern Seite angegriffen, nur bedacht ist sich in jedem Augenblicke so gut als möglich zu verstheidigen.

Die Aufmerksamkeit wird in der Regel von der Kraft angezogen, und nur von der Seite der Thätigkeit kann ein Ereigniß verstanden werden: auch gehört es nicht zu der Absicht dieses Buches die letzten Spochen zu schildern. Allein ein überaus merkwürdiges Schauspiel bieten sie doch immer dar, und wie wir mit einer Ansicht der frühern Zeiten begonnen, so dürfen wir wohl nicht schließen, ohne den Versuch zu machen, auch die spätern, wiewohl nur in kurzen Zügen, vor den Augen vorübergehn zu lassen.

Zunächst erhebt sich aber der Angriff von der Seite der Staaten. Auf das genaueste hängt er mit der Spaltung der katholischen Welt in zwei seindselige Theile, in die dstreichische und die französische Partei, die der Papst nicht mehr zu überwältigen oder zu beruhigen vermag, zussammen. Die politische Stellung die er annimmt, bestimmt anch das Maaß der geistlichen Ergebenheit die er sindet. Wir sahen schon, wie das begann. Nehmen wir wahr, wie es sich weiter entwickelte.

## Ludwig XIV. und Innocenz XI.

So gut katholisch Ludwig XIV. auch war, so kam es ihm doch unerträglich vor, daß der römische Stuhl eine unabhängige, ja der seinen nur allzu oft entgegengesetzte Poslitik befolgen sollte.

Wie Innocenz und Alexander, und wenn Clemens IX. nicht selbst, doch seine Umgebung, neigte sich auch Clezmens X. (1670 bis 1676) und dessen Nepot Pauluzzi Altieri auf die Seite der Spanier 1). Ludwig XIV. rächte sich

1) Morosini: Relatione di Francia 1671. Conosciuta naturale partialità del card<sup>1</sup> Altieri per la corona cattolica rende alla xma sospetta ogni sua attione. Il pontefice presente è considerato come un imagine del dominio che risiede veramente nell'arbitrio del nipote.

sich dafür durch unaufhörliche Eingriffe in die geistliche Gewalt.

Eigenmächtig zog er geistliche Güter ein; unterbrückte einen ober ben andern Orden; er nahm die Befugniss in Anspruch die Pfründen der Kirche mit militärischen Pensionen zu belasten; das Recht während der Bacanz eines Bisthums die Einkünfte desselben zu genießen und die davon abhängigen Pfründen zu besetzen, das unter dem Ramen der Regale so berühmt geworden, suchte er auf Propinzen auszudehnen, in denen es nie gegolten; die schmerzslichste Wunde schlug er den römischen Rentebesitzern, insdem er die Geldsendungen an den Hof in beschränkende Aussicht nahm 1).

So fuhr er nun auch unter Innocenz XI. fort, ber im Sanzen die nemliche Politik beobachtete; an dem aber fand er Widerstand.

Innocent XI, aus dem Hause Obescalchi von Como, war in seinem 25sten Jahre mit Degen und Pistole nach Rom gekommen, um sich irgend einer weltlichen Beschäftigung vielleicht in Neapel dem Kriegsdienste zu widmen. Der Rath eines Cardinals, der ihn besser durchschaute als er sich selbst kannte, vermochte ihn, sich der Lausdahn an der Curie zu widmen. Er that das mit so viel Hingebung und Ernst, und verschaffte sich nach und nach eisnen solchen Ruf von Tüchtigkeit und guter Gesinnung, daß

<sup>1)</sup> Instruzione per mons<sup>r</sup> arcivescevo di Patrasso 1674. Questo fatto arrivato alla corte sicome eccitò lo stupore e lo scandolo universale così pervenuto alla notitia di N. S<sup>re</sup> mosse un estremo cordoglio nell' animo di S. Beat<sup>ne</sup>.

das Volk während bes Conclaves seinen Namen unter ben Portici von S. Peter rief, und die öffentliche Meinung sich befriedigt fühlte, als er mit der Tiare geschmückt aus demselben hervorging. (21. Sept. 1676.)

Ein Mann der seine Diener wohl unter der Bedinsgung rusen ließ, wenn sie keine Abhaltung håtten — von dem sein Beichtvater betheuerte, er habe nie etwas an ihm wahrgenommen was die Seele von Sott entfernen konnte — mild und sanstmuthig, den aber dieselbe Sewissenhafstigkeit, die sein Privatleben bestimmte, nun auch antrieb die Verpslichtungen seines Amtes rücksichtslos zu erfüllen.

Wie gewaltig griff er die Uebelstände besonders der finanziellen Verwaltung an. Die Ausgaben waren auf 2,578106 Sc. 91 Baj. gestiegen; die Einnahmen, Datas ria und Spolien mit eingeschlossen, betrugen nur 2,408500 Sc. 71 Baj.; ein so großes Deficit, jährlich von 170000 Sc., drohte den offenbaren Bankrutt herbeizuführen 1). Daß es zu diesem Aeußersten nicht kam, ist ohne Zweifel das Berdienst Innocenz XI. Er enthielt sich endlich des Repotismus durchaus. Er erklarte, er liebe seinen Meffen Don Livio, der bas durch seine Bescheidenheit verdiene, eben darum aber wolle er ihn nicht in dem Pallaste. Aemter und Einkunfte die bisher den Repoten zu Gute gekommen, zog er geradezu ein. Go verfuhr er nun aber auch mit vielen andern Stellen, deren Dasenn mehr eine Unzählige Mißbräuche und Exemtionen schaffte er ab: ba es ihm endlich der Zustand des Geldmarktes er-

<sup>1)</sup> Stato della camera nel presente pontificato di Innocenzo XI. MS (Bibl. Alb.)

Lanbte, trug er kein Bebenken die Monti von 4 Pc. auf 3 Pc. herabzusetzen. Mach einigen Jahren war es ihm in der That gelungen die Einnahme wieder auf einen nicht unbedeutenden Ueberschuß über die Ausgabe zu erhöhen.

Und mit derselben Entschlossenheit begegnete der Papst nun auch den Angrissen Ludwigs XIV.

Ein paar Bischöse jansenistischer Gesinnung, die sich jener Ausdehnung des Regalrechtes widersetzen, wurden das für von dem Hose bedrückt und geängstigt; der Bischos von Pamiers mußte eine Zeitlang von Almosen leben. Sie wandten sich an den Papst. Innocenz säumte nicht sich ihrer anzunehmen. 2)

Schmeichlern kein Gehör zu geben, die Freiheiten der Kirche nicht anzutasten: er möchte verursachen, daß die Quelle der göttlichen Gnade über sein Reich vertrockene. Da er keine Antwort bekam, so wiederholte er seine Ermahnungen zum dritten Male: nun aber, fügte er hinzu, werde er nicht wieder schreiben, sich jedoch auch nicht länger mit Ermahnungen begnügen, sondern sich aller Mittel der Macht bedienen, die Gott in seine Hand gelegt habe. Reine Gesahr, keinen Sturm werde er dabei sürchten, in dem Kreuze Christi sehe er seinen Ruhm.

<sup>1)</sup> In einer Handschrift von 763 Seiten vom Jahre 1743, Erettione et aggionte de' monti camerali, sinden sich die hieher gehörigen Decrete und Breven. In einem Breve an den Tesoriere Negroni von 1684 erklärt Innocenz zuerst seine Absicht d'andar liberando la camera del frutto di 4 p. c. — che in questi tempi è troppo rigoroso.

<sup>2)</sup> Racine: Histoire ecclésiastique X, p. 328.

<sup>3)</sup> Breve vom 27. Dez. 1679.

Es ist immer eine Maxime bes französischen Hofes gewesen, durch die papstliche Macht seinen Clerus, durch den Clerus die Einwirkungen der papstlichen Macht zu besschränken. Niemals aber beherrschte ein Fürst seine Seistslichkeit vollkommener als Ludwig XIV. Eine Ergebenheit ohne Gleichen athmen die Reden, mit denen man ihn bei seirlichen Selegenheiten begrüßte. "Wir wagen kaum," heißt es in einer derselben "), "Forderungen zu machen, aus Furcht, dem kirchlichen Eiser Ew. Maj. ein Ziel zu seinen. Die traurige Freiheit Beschwerde zu sühren verswandelt sich jetzt in eine süße Nothwendigkeit unsern Wohlthater zu loben." Prinz Conde meinte, sollte es dem Ronige einfallen zur protestantischen Kirche überzugehn, so würde ihm der Elerus zuerst nachsolgen.

Und wenigstens gegen den Papst stand die Seistlichkeit ohne Scrupel ihrem Könige bei: von Jahr zu Jahr
erließ sie entschiedenere Erklärungen zu Sunsten der königlischen Sewalt. Endlich folgte die Versammlung von 1682.

"Sie ward," sagt ein venezianischer Sesandter, "nach der Convenienz des Staatsministeriums berufen und aufgelöst,
nach bessen Eingebungen geleitet". Die vier Artikel, die

<sup>1)</sup> Remontrance du clergé de France (assemblée à St. Germain en Laye en l'année 1680) faite au roi le 10 juillet par l'illme et révme J. Bapt. Adheimar de Monteil de Grignan. Mém. du clergé tom. XIV, p. 787.

<sup>2)</sup> Foscarini: Relatione di Francia I684. Con non dissimile dipendenza segue l'ordine ecclo le massime e l'interesse della corte, come l'ha fatto conoscere l'assemblea sopra le vertenze della regalia, unita, diretta e disciolta secondo le convenienze ed ispirationi del ministero politico. Provenendo della

sie abfaßte, haben seitbem immer als das Manifest ber gallicanischen Freiheiten gegolten. Die brei ersten wiederholen ältere Behauptungen: Unabhängigkeit ber weltlichen Gewalt von der geistlichen, Superiorität eines Conciliums über den Papft, Unantaftbarkeit ber gallicanischen Gewohnheiten. Borzüglich merkwürdig aber ist ber vierte, weil er auch bie geistliche Autorität beschränkt. "Selbst in Fragen bes Glaubens sen die Entscheidung des Papstes nicht unverbesserlich, so lange er die Beistimmung der Rirche nicht habe." Wir sehen, die beiden Gewalten unterstützten einander. Der Konig ward von den Einwirfungen der weltlichen, der Elerus von ber unbedingten Autorität der geistlichen Gewalt des Papstthums freigesprochen. Die Zeitgenoffen fanden, wenn man in Frankreich ja noch innerhalb der katholischen Rirche sen, so stehe man boch schon auf ber Schwelle um herauszutres ten. Der Konig erhob jene Sate zu einer Art von Glaubensartifel, von symbolischem Buch. In allen Schulen sollte barnach gelehrt werden, Niemand einen Grab in ber juriftischen ober der theologischen Facultät erlangen können, ber dieselben nicht beschwöre.

Aber auch der Papst hatte noch eine Wasse. Der Konig beförderte vor allen andern die Urheber der Declaration, die Mitglieder dieser Versammlung in die bischöflichen Aemter: Innocenz weigerte sich ihnen die geistliche Institution zu geben. Die Einkunfte mochten sie genießen,

mano del re l'esaltatione e fortuna de' soggetti che lo compongono, dominati sempre da nuove pretensioni e speranze si scorgono più attaccati alle compiacenze del monarca che gli stessi secolari. aber die Ordination empfingen sie nicht, einen geistlichen Act bes Episcopates durften sie nicht ausüben.

Diese Verwickelung vermehrte sich noch baburch, baß Ludwig XIV. in blesem Augenblicke, und zwar vorzüglich beshalb um sich als vollkommen rechtgläubig auszuweisen, zu jener grausamen Ausrottung der Hugenotten schritt. Er glaubte damit der katholischen Kirche einen großen Dienst zu leisten. Auch hat man wohl gesagt, Papst Innocenz sen damit einverstanden gewesen 1). Aber in der That ist das nicht so. Der römische Hof wollte jest mit einer Berkehrung durch bewassnete Apostel nichts zu schaffen haben: "dieser Wethode habe sich Christus nicht bedient, man müsse die Wenschen in die Tempel sühren, aber nicht hinein schleisen!" 2).

Und immer neue Irrungen erhoben sich. Der französische Botschafter zog im Jahre 1687 mit einem so starken Gefolge, sogar ein paar Schwadronen Cavallerie, in Rom ein, daß ihm das Usplrecht, welches die Sesandten das mals nicht allein für ihren Pallast, sondern auch für die benachbarten Straßen in Anspruch nahmen, obwohl es der

<sup>1)</sup> Bonamici Vita Innocentii bei Lebret: Magazin VIII, p. 98, und die Note Lebrets: "Also ist es nicht zu widersprechen" 2c.

<sup>2)</sup> Venier: Relatione di Francia 1689. Nell' opera tentata nella conversion degli Ugonotti dispiacque al re, non riportar dal pontefice lode che sperava, e riceve il papa in mala parte che fosse intrapresa senza sua participatione et eseguita con i noti rigori, — publicando che non fosse proprio fare missioni d'apostoli armati, e che questo metodo nuovo non fosse il migliore giachè Christo non se n'era servito per convertire il mondo: in oltre parve importuno il tempo di guadagnar gli eretici all'ora che erano più bollenti le controversie col papa.

Papst seierlich aufgehoben, nicht wohl hatte streitig gemacht werden können. Mit bewassneter Mannschaft troste er dem Papst in seiner Hauptstadt. "Sie kommen mit Roß und Wagen," saste Innocenz, "wir aber wollen wandeln im Namen des Herrn." Er sprach die kirchlichen Censuren über den Botschafter aus: die Kirche S. Luigi, in welcher derselbe einem seierlichen Hochamt beigewohnt hatte, ward mit dem Interdict helegt 1).

Da ging auch der König zu den dußersten Schritten fort. Er appellirte an ein allgemeines Concilium, ließ Avignon besetzen, den Runtius in S. Olon einschließen; man glaubte, er habe die Absicht, den Erzbischof Harlai von Paris, der alle diese Schritte wo nicht veranlaßt doch gebilligt hatte, zum Patriarchen von Frankreich zu creiren.

So weit kam es: der französische Gesandte in Rom excommunicirt, der papstliche in Frankreich sestgehalten, — 35 französische Bischöse ohne die canonische Institution, — eine papstliche Landschaft vom Könige eingenommen; das Schisma war hiemit in der That schon ausgebrochen. Nichts desso minder wich Innocenz XI. keinen Schritt breit.

Fragen wir, worauf er sich dabei stützte, so war es nicht eine Rückwirkung seiner Censuren in Frankreich, nicht die Macht seines apostolischen Ansehens; sondern es war vor allem jener allgemeine Widerstand, welchen die Europa

<sup>1)</sup> Legatio marchionis Lavardini Romam ejusque cum Romano pontifice dissidium 1697. Eine Widerlegung von Lavardin, welche diese Ereignisse mit vieler Nuhe und Einsicht erdrtert; sie geschört mit zu der Neihe trefflicher publicistischer Schriften die durch die Anmaßungen Ludwigs XIV. in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien hervorgerufen wurden.

in dem Wesen seiner Freiheit bedrohenden Unternehmungen Ludwigs XIV. erweckt hatten, an diese schloß auch der Papstsch an.

Er unterstützte Oestreich in seinem türkischen Kriege nach besten Kräften '): der glückliche Erfolg dieser Feldz züge gab der ganzen Partei und auch dem Papst eine neue Haltung.

Das wird sich zwar schwerlich beweisen lassen, daß Innocenz, wie man gesagt hat, mit Wilhelm III. in unsmittelbarer Verbindung gestanden und um den Plan desselben gegen England gewußt habe 2). Aber so viel liegt am Tage, daß die Opposition wider Frankreich hauptsächlich auf protestantischen Kräften und Antrieden beruhte, und daß der Papst das enge Verhältniß Jacobs II. zu Ludwig XIV, welsches jene Unternehmung hervorrief, unaushörlich mißbilligte 2). Der Widerstand den er dem von Frankreich begünstigten Candidaten für das Erzbisthum Edln leistete, war im Ins

- 1) Relatione di Roma di Giov. Lando 1689. Die Subsidien werden hier auf 2 Millionen Sc. angeschlagen.
- 2) Auch in den Mémoires sur le regne de Fréderic I, roi de Prusse, par le comte de Dohna p. 78 sindet sich diese Bestauptung. Durch Königin Christine sepen die Briefe an seinen Bater gekommen, "qui les sesoit passer par le comté de Lippe, d'où un certain Paget les portoit à la Haye." Trot des Details dieser Angade muß man sie bezweifeln, wenn man bemerkt, daß die Könisgin Christine in dieser ganzen Zeit mit dem Papst gespannt war. Bei dem Verhältniß, das sich aus ihrer Correspondenz ergibt, halte ich es für unmöglich, daß ihr der Papst, der einst die Achsel zuckend gesagt hatte "d una donna", ihr ein solches Geheimniß anvertraut haben sollte.
- 3) Estratti delle lettere di monse d'Adda nunzio apostolico in Mackintosh: History of the revolution in 1688. II. Append.

tereffe jener Opposition und trug zum Ausbruch des Kriesges nicht wenig bej.

Eines Krieges, der nun auch sogleich auf das geistliche Verhältnis zurückwirkte. Schon mußten die Protes stanten, indem sie das europäische Sleichgewicht gegen die "exorbitante Macht" aufrecht erhielten, dazu mitwirken, daß diese sich auch den geistlichen Ansprüchen des Papststhums sügte.

Zwar Innocenz XI. erlebte das nicht mehr. Aber gleich der erste französische Gesandte, der nach dem Tode desselben (10. Aug. 1689) in Rom erschien, verzichtete auf das Asplrecht; die Haltung des Königs änderte sich; er gab Avignon zurück, und sing an zu unterhandeln.

Es war das um so nothwendiger, da der neue Papst Alexander VIII, wie weit er auch übrigens von dem strengen Beispiel seines Vorgängers abwich, doch in diessem Punkte bei den Grundsäßen desselben aushielt. Alexander erklärte auß neue die Beschlüsse von 1682 1) für ungültig und leer, null und nichtig, für unverbindlich, selbst wenn sie mit einem Eide bekräftigt worden seyen; Tag und Nacht denke er mit einem Herzen voll Vitterkeit daran, mit Thränen und Seuszen erhebe er seine Augen.

1) in dictis comitiis anni 1682 tam circa extensionem juris regaliae quam circa declarationem de potestate ecclesiastica actorum ac etiam omnium et singulorum mandatorum, arrestorum, confirmationum, declarationum, epistolarum, edictorum, decretorum quavis auctoritate sive ecclesiastica sive etiam laicali editorum, nec non aliorum quomodolibet praejudicialium praefatorum in regno supradicto quandocunque et a quibusvis et ex quacunque causa et quovis modo factorum et gestorum ac inde secutorum quorumcunque tenores. 4 Aug. 1690 Cocquel. IX, p.38.

Nach dem frühen Tode Alexanders VIII. wandten die Franzosen alles an, um einen friedsertigen, zur Versähnung geneigten Mann zum Papst zu bekommen '): wie ihnen das auch mit Antonio Pignatelli — Innocenz XII. — geslang (12. Juli 1691).

Der Würde des papstlichen Stuhles etwas zu vergesben, hatte jedoch auch dieser Papst eben so wenig Neigung als irgend dringende Veranlassung, da die verbündeten Wassen Ludwig XIV. so ernstlich und drohend beschäftigten.

Imocenz verswarf mehr als einmal die von den französischen Geistlichen ihm vorgeschlagenen Formeln. Endlich mußten sie doch in der That erklären, daß alles was in jener Assemblee berathen und beschlossen worden, als nicht berathen und nicht besschlossen angesehen seyn solle: "niedergeworfen zu den Füssen Ew. Heiligkeit bekennen wir unsern unaussprechlichen Schmerz darüber 112). Erst nach einem so unbeschränkten Widerruse gab ihnen Innocenz die canonische Institution.

Rur unter diesen Bedingungen ward der Friede hers gestellt. Ludwig XIV. schrieb dem Papst, daß er seine auf die 4 Artikel gegründeten Besehle zurücknehme. Wir se-

- 1) Domenico Contarini: Relatione di Roma 1696: Tenendosi questa volta da Francesi bisogno d'un papa facile e d'animo assai rimesso e che potesse facilmente esser indotto a modificare la bolla fatta nell' agonia di Alessandro VIII sopra le propositioni dell' assemblea del clero dell'anno 1682, diedero mano alla elettione di esso.
- 2) Man hat zwar behauptet, und unter andern Petitot (Notice sur Portroyal p. 240) ist der Meinung, daß dieses Schreiben von den Jansenisten erfunden sen, pour répandre du ridicule et de l'odieux sur les nouveaux évêques; aber einmal hat

hen wohl, noch einmal behauptete sich der römische Stuhl auch dem mächtigsten Könige gegenüber in seinen Prärogastiven.

War es aber nicht schon ein großer Nachtheil, daß Behauptungen von so entschiedener Feindseligkeit eine Zeit lang Seltung und Ansehen gehabt hatten? Mit larmendem Aussehen, als Neichsbeschlusse waren sie verkündigt worden: privatim, ganz in der Stille, in Briefform wurden sie widerrusen. Und noch eine andere Bemerkung mussen wir machen. Reinesweges durch eigene Krast hatte der römische Hof sich behauptet, sondern doch nur in Folge einer großen politischen Combination, nur dadurch daß Frankreich überhaupt in engere Schranken zurückgewiesen ward. Wie dann, wenn diese Verhältnisse sich änderten, wenn es einmal Niemand mehr gab der den römischen Stuhl ges gen den angreisenden Theil in Schutz nehmen wollte?

man boch von ber andern Seite niemals eine andere Formel vorgebracht; sodann ist die obige von den römischen Schriftstellern wenigstens indirect immer anerkannt worden, z. B. bei Novaes: Storia de' pontesiei tom. XI, p. 117; endlich ward sie gleich damals allges mein für echt gehalten, auch an dem Hose, ohne Widerspruch. Domes nico Contarini sagt: poco dopo su preso per mano da Francesi il negotio delle chiese di Francia proponendo diverse sormule di dichiarazione, — — materia ventilata per il corso di due anni e conclusa ed aggiustata con quella lettera scritta da vescovi al papa che si è disusa in ogni parte. Es ist das aber eben jene Formel. Eine andere ist nicht bekannt geworden. — Auch Daunou: Essai historique sur la puissance temporelle des papes II, p. 196 theilt das Schreiben als authentisch mit.

## Spanische Erbfolge.

Daß die spanische Linie des Hauses Destreich ausstarb, war auch für das Papstthum ein Ereigniß von der höchsten Bedeutung.

Auf dem Gegensaße, in welchem die spanische Mosnarchie mit Frankreich stand, der den Charakter der europäischen Politik überhaupt bestimmte, beruhte zuletzt auch die Freiheit und Selbstbestimmung des papstlichen Stuhsles: durch die Maximen der Spanier war der Kirchenstaat anderthalb Jahrhunderte lang mit Friede umgeben worden. Was auch geschehen mochte, so war es alle Mal gesährslich, daß ein Zustand, auf welchen sich alle Sewohnheiten des Dasens bezogen, zweiselhaft wurde.

Aber noch viel gefährlicher war, daß über die Erbstolge ein Streit obwaltete, der in einen allgemeinen Krieg auszuschlagen brohte, einen Krieg der dann großentheils in Italien ausgefochten werden mußte. Der Papst selbst konnte sich der Nothwendigkeit Partei zu ergreisen schwerlich entziehen, ohne daß er doch zum Siege dieser Partei etwas Wesentliches beizutragen sich hätte schmeicheln können.

Ich finde die Nachricht '), Innocenz XII, der jetzt

1) Morosini: Relatione di Roma 1707. Se il papa abbia avuto mano o partecipatione nel testamento di Carlo II, io non ardirò d'asserirlo, nè è facile di penetrare il vero con sicurezza. Bensì addurrò solo due fatti. L'uno che questo arcano non si sa, se con verità fu esposto in un manifesto uscito alle stampe in Roma ne' primi mesi del mio ingresso all' ambasciata all'ora che dall' uno e l'altro partito si trattava la guerra non meno

mit den Franzosen versöhnt war, habe Carl dem II. von Spanien den Rath ertheilt den französischen Prinzen zum Erben einzusetzen, und dieser Nath des h. Vaters habe bei der Abfassung jenes Testamentes, auf das so viel ankam, vorzüglich mitgewirkt.

Auf jeben Fall verließ ber romische Stuhl die antifranzösische. Politik, die er seit Urban VIII. fast ohne Ausnahme befolgt hatte: er mochte es als die geringere Veränderung, als das mindere Uebel ansehen, wenn die ganze Monarchie ohne Theilung an einen Prinzen aus einem Hause überging das sich damals so vorzugsweise katholisch hielt. Clemens XI, Gianfranc. Albani, gewählt 16. Nov. 1700, lobte den Entschluß Ludwigs XIV, die Erbschaft anzunehmen, offentlich; er erließ ein Gluckwunschungsschreiben an Philipp V, und gewährte ihm Subfidien aus geiftlichen Gutern, gleich als walte fein Zweifel an seinem Rechte ob 1). Clemens XI. konnte als ein Zogling, recht als ein Reprasentant des romischen Hoses angesehen werden, den er niemals verlassen hatte; leutfeliges Wesen, literarisches Talent, untabelhaftes Leben hatten ihm den allgemeinen Beifall verschafft 2); den brei letten Papsten, so verschieden sie auch waren, hatte er sich gleich sehr anzuschmiegen, nothe

con l'armi che con le carte. L'altro che il papa non s'astenne di far publici elogj al christ<sup>mo</sup> d'essersi ritirato dal partaggio ricevendo la monarchia intiera per il nepete.

<sup>1)</sup> Buder.: Leben und Thaten Clemens XI, tom. I, p. 148.

<sup>2)</sup> Erizzo: Relatione di Roma 1702. Infatti pareva egli la delizia di Roma, e non eravi ministro regio nè natione che non credesse tutto suo il cardinale Albani. Tanto bene, fügt er bingu, sapeva fingere affetti e variare linguaggio con tutti.

wendig zu machen gewußt; burch ein geübtes, brauchbares und doch niemals unbequemes Talent kam er empor. Wenn er einmal gesagt hat, als Cardinal habe er guten Rath zu geben verstanden, als Papst wisse er sich nicht zu helfen, so mag bas bezeichnen, baß er sich geeigneter fühlte, einen gegebenen Impuls zu ergreifen und weiter zu leiten, als mit freiem Entschluß seine Bahn zu wählen. Indem er unter ans dern gleich bei seinem Eintritte die jurisdictionellen Fragen mit erneuter Strenge aufnahm, folgte er nur der dffentlichen Meinung, dem Interesse der Curie. So glaubte er nun auch an bas Gluck und die Macht bes großen Königs. Er zweifelte nicht, daß Ludwig XIV. ben Sieg behaupten Bei jener Unternehmung von Deutschland und werbe. Italien her gegen Wien im Jahre 1703, welche alles endigen zu mussen schien, konnte er, wie der venezianische Gesandte versichert, die Freude und Genugthuung nicht verbergen, welche ihm der Fortgang der französischen Waffen machte.

Aber eben in diesem Augenblicke schlug das Stück um; jene deutschen und englischen Segner des Königs, denen Innocenz XI. sich angeschlossen, Clemens XI. aber allmählig entfremdet hatte, ersochten Siege, wie noch nie; die kaisserlichen Schaaren, vereinigt mit preußischen, ergossen sich nach Italien; einen Papst, der sich so zweideutig betrage, waren sie nicht gemeint zu schonen; die alten Prätensionen des Kaiserthums, deren seit Carl V. nicht mehr gedacht worden, erwachten wieder.

Da wollen wir nun nicht alle die bittern Irrungen

erdrtern, in welche Elemens XI. verwickelt warb 1); endslich setzen ihm die Raiserlichen einen Termin zur Annahme ihrer Friedensvorschläge, unter denen die Anerkennung des dstreichischen Prätendenten die wichtigste war. Vergebens sah sich der Papst nach Hülfe um. Er wartete die auf den sestgeseten Tag, nach dessen undenutem Verlause die Raiserlichen Stadt und Staat seindselig zu überziehen ges droht hatten, 15. Jan. 1709; erst in der letzten Stunde desselben, eilf Uhr Abends, gab er seine Unterschrift 1). Er hatte früher Philipp V. beglückwünscht; jetzt sah er sich gendthigt dessen Segner Carl III. als katholischen König anzuerkennen 2).

Damit bekam nun nicht allein die schiedsrichterliche Autorität des Papstthums einen harten Stoß, sondern alle politische Freiheit und Selbstbestimmung ward ihm entrissen. Der französische Sesandte verließ Rom mit der Erstlärung, es sen gar nicht mehr der Sitz der Kirche 3).

Schon nahm auch die Lage der Welt überhaupt eine andere Sestalt an. Am Ende war es doch das protestan-

- 1) 3. B. über die Einquartierung von Parma und Piacenza; wo auch die Geistlichen zu den Kriegscontributionen herbeigezogen worden. Accord avec les députés du duc et de la ville de Plaisance 14 déc. 1706 art. IX, que pour soulager l'état tous les particuliers quoique très privilégiés contribueroient à la susditte somme. Eben dies wollte der Papst nicht leiden. Die faisserlichen Ansprüche wurden hierauf mit doppelter Lebhaftigkeit ersneuert. Contredéclaration de l'empereur bei Lamberty V, 85.
- 2) Die Bedingung, anfangs geheim gehalten, ward durch ein Schreiben des direichischen Gesandten an den Herzog von Marlbosrough bekannt, bei Lamberty V, 242.
  - 3) Lettre du maréchal Thessé au pape 12 juillet 1709.

tische England, welches die Entscheidung über die letzte Bessemmung der spanischen und katholischen Monarchie herbeissührte: welchen Einfluß konnte dann der Papst noch aussüben.

Im Frieden von Utrecht wurden kander, die er als seine Lehen betrachtete, Sicilien, Sardinien, an neue Fürssten gewiesen, ohne daß man ihn dabei auch nur zu Nathe gezogen hätte '). An die Stelle der unsehlbaren Entscheisdung des geistlichen Oberhirten trat die Convenienz der grossen Nächte.

Ja es widerfuhr dem papstlichen Stuhle hiebei bes sonderes Ungluck.

Es war allezeit einer der vornehmsten Sesichtspunkte seiner Politik gewesen, auf die italienischen Staaten Einssuß zu besitzen, wo möglich eine indirecte Hoheit über diesselben auszuüben.

Jest aber hatte sich nicht allein das deutsche Destreich fast in offenem Rampse mit dem Papste in Italien sestges gesetzt: auch der Herzog von Savoyen gelangte im Widersspruch mit ihm zu königlicher Macht und großen neuen Besitzthümern.

Und so ging bas nun weiter.

Um den Streit zwischen Bourbon und Destreich zu versöhnen, gaben die Mächte dem Wunsche der Königin von Spanien Gehör, einem ihrer Söhne Parma und Piascenza zu überlassen. Seit zwei Jahrhunderten war die papstsliche

<sup>1)</sup> Wie bedenklich das Betragen von Savoyen war, Lasitau: Vie de Clément XI tom. II, p. 78.

liche Oberherrlichkeit über dieß Herzogthum nicht in Zweisfel gezogen worden: die Fürsten hatten die Lehen empfangen, den Tribut gezahlt; jetzt aber da dieses Recht eine neue Bedeutung bekam, da sich voraussehn ließ daß der Mannssstamm des Hauses Farnese in kurzem erloschen werde, nahm man nicht mehr Rücksicht darauf. Der Raiser gab das Land einem Infanten von Spanien zu Lehen. Dem Papst blieb nichts übrig als Protestationen zu erlassen, auf welche Niemand achtete 1).

Aber nur einen Augenblick bestand der Friede zwischen ben beiben Häusern. Im Jahre 1733 erneuerten die Bours bond ihre Ansprüche an Reapel, das in den Händen von Destreich war; auch der spanische Botschafter dot dem Papst Zelter und Tribut an. Jest hätte Papst Clemens XII. die Dinge gern gelassen wie sie standen; er ernannte eine Commission von Cardinalen, welche für die kaiserlichen Amsprüche entschied. Aber auch dies Mal lief das Kriegsschück dem päpstlichen Urtheile entgegen; die spanischen Wassen behaupteten den Sieg. In kurzem mußte Clemens die Investitur von Reapel und Sicilien demselben Infanten zuerkennen, den er mit so großem Verdruß von Parma hatte Besitz nehmen sehen.

Wohl war nun der endliche Erfolg aller dieser Kämpfe dem nicht so ganz unähnlich, was der römische Hof urssprünglich beabsichtigt hatte: das Haus Bourbon breitete sich über Spanien und einen großen Theil von Italien aus:

<sup>1)</sup> Protestatio nomine sedis apostolicae emissa in conventu Cameracensi bei Rousset supplément au corps diplomat. de Dumont III, II. p. 173.

— aber unter wie ganz andern Umständen war das doch geschehen, als welche man ursprünglich im Sinne hatte.

Das Wort ber Entscheibung in dem wichtigsten Mosment war von England ausgegangen: nur in offenbarem Widerspruche mit dem papstlichen Stuhle waren die Boursbons in Italien eingedrungen: die Trennung der Provinsien, die man vermeiden wollte, war eben eingetreten, und erfüllte Italien und den Kirchenstaat unaushdrlich mit seindsseligen Wassen. Die weltliche Autorität des papstlichen Stuhles war damit dis in seine nächste Umgedung versnichtet.

Auf die kirchenrechtlichen Streitfragen, die mit den politischen Verhältnissen so genau zusammenhangen, mußte das dann auch eine große Rückwirkung ausüben.

Wie sehr hatte es schon Elemens XI. zu empfinden!

Mehr als einmal ward sein Runtins aus Reapel entsfernt: in Sicilien wurden einst die römisch gesinnten Seistslichen in Masse ausgehoben und nach dem Kirchenstaat gesbracht '); schon erhob sich in allen italienischen Sebieten die Absicht, nur noch Eingeborne zu kirchlichen Würden gelangen zu lassen <sup>2</sup>): auch in Spanien ward die Runtiastur geschlossen <sup>3</sup>), und Elemens XI. glaubte einmal genöthigt

<sup>1)</sup> Buder: Leben und Thaten Clemens XI, tom. III, p. 571.

<sup>2)</sup> Aus Lorenzo Tiepolo Relatione di Roma 1712 sehen wir, daß die Raiserlichen in Neapel wie in Maisand schon damals die Absicht hatten, che li beneficii ecclesiastici siano solamente dati a nationali, colpo di non picciolo danno alla corte di Roma se si effettuasse.

<sup>3)</sup> San Felipe Beiträge zur Geschichte von Spanien III, 214.

zu werden den leitenden spanischen Minister Alberoni vor die Inquisition zu ziehen.

Bon Jahr zu Jahr wurden diese Jrrungen weits aussehender. Der romische Hof besaß nicht mehr die Kraft und innere Energie seine Stäubigen zusammenzuhalten.

"Ich kann nicht leugnen," sagt ber venezianische Sessandte Mocenigo 1737, "es hat etwas Wibernatürliches, wenn man die katholischen Regierungen sämmtlich in so großen Zwistigkeiten mit dem rdmischen Hofe erblickt, daß sich keine Verschnung denken läßt, die nicht diesen Hof an seiner Lesbenskraft verletzen müßte. Sen es größere Ausklärung, wie so Viele annehmen, oder ein Geist der Gewaltthätigkeit gesgen den Schwächern, gewiß ist es, daß die Fürsten mit raschen Schritten darauf losgehn den römischen Stuhl als ler seiner weltlichen Serechtsame zu berauben." 1)

Erhob man in Rom einmal die Augen, sah man um sich her, so mußte man inne werden, daß alles auf dem Spiele stehe, wenn man nicht die Hand zum Frieden biete.

Das Andenken Benedict XIV. — Prospero Lamber, tini, 1740—1758 — ist in Segen, weil er sich entschloß die unerläßlichen Zugeständnisse zu machen.

Man weiß, wie wenig sich Benedict XIV. durch die hohe Bedeutung seiner Würde blenden, mit Selbstgefühl erfüllen ließ. Seiner scherzhaften Munterkeit, seinen bolos gnesischen Bonmots wurde er nicht ungetreu, weil er Papst war. Er stand von seiner Arbeit auf, trat zu seiner Ums

<sup>1)</sup> Aluise Mocenigo IV: Relatione di Roma 16 Apr. 1737. S. d. Anhang.

gebung, brachte einen Einfall vor, den er indeß gehabe, und ging wieder an seinen Tisch '). Er blieb immer über den Dingen. Mit freiem Blick überschaute er das Vershältniß des papstlichen Stuhles zu den europäischen Rächeten, und nahm wahr, was sich halten lasse, was man aufzgeben müsse. Er war ein zu guter Canonist und doch auch zu sehr Papst, um sich hierin zu weit sortreißen zu lassen.

Bielleicht ber außerordentlichste Act seines Pontisicates ist das Concordat, das er 1753 mit Spanien abschloß. Er gewann es über sich, auf jene Vergabung der kleineren Pfründen, welche die Eurie dort noch immer besaß, obwohl jetzt nur unter heftigem Widerspruch, Verzicht zu leisten. Sollte aber der Hof den bedeutenden Geldgewinn den er bisher daher gezogen, so ohne alle Entschädigung verkieren? Sollte die papstliche Gewalt auch ihren Einstuß auf die Personen mit Einem Rale sahren lassen? Benedict sand solgenden Ausweg. Von jenen Pfründen wurden 52 namentslich der Besetzung des Papstes vorbehalten, "damit er diezienigen spanischen Seistlichen belohnen könne, welche sich durch Tugend, Sittenreinheit, Gelehrsamkeit, oder durch Dienste, dem römischen Stuhle geleistet, einen Anspruch darauf erwerben würden!" 2). Der Verlust der Eurie

<sup>1)</sup> Relatione di F. Venier di Roma 1744: Ascese il papa al trono di S. Pietro, non seppe cambiare l'indole sua. Egli era di temperamento affabile insieme e vivace, e vi restò, spargeva fin da prelato li suoi discorsi con giocosi sali, ed ancor li conserva, — dotato di cuore aperto e sincero trascurò sempre ogn' una di quelle arti che si chiamano romanesche.

<sup>2)</sup> acciò non meno S. Stà che i suoi successori abbiano il modo di provedere e premiare quegli ecclesiastici che per probità

ward auf Selb angeschlagen. Man sand, er belaufe sich nachweislich auf 34300 Scubi. Der König verpslichtete sich ein Capital zu zahlen, besten Zinsen zu 3 Procent gerechnet eben so viel betragen möchten: 1,143330 Scubi. Das alles ausgleichende Selb zeigte auch endlich einmal in kirchlichen Angelegenheiten seine versöhnende Kraft.

Auch mit ben meisten anbern Sofen traf Benedict XIV. nachgebende Verträge. Dem Könige von Portugal warb das Patronatrecht, das er schon besaß, noch erweitert, und zu den andern geiftlichen Chrenvorrechten, die er erworben, auch noch ber Titel des Allergetreuesten gewährt. Der sardinische Hof — doppelt misvergnügt, weil die Zugeständnisse, die er in gunftigen Augenblicken erlangt, unter bem letten Pontificat wieder zurückgenommen worden — wurde burch die concordirenden Instructionen von 1741 und 1750 befriedigt '). In Reapel, wo sich unter der Begunstigung auch der kaiserlichen Regierung besonders durch Saëtano Argento eine juridische Schule gebildet, welche die Contestationen des geistlichen Rechtes zu ihrem vornehmften Studium machte, und den papstlichen Unsprüchen lebhaften Wiberstand leistete 2), ließ Benedict XIV. geschehen, daß die Rechte der Nuntiatur gewaltig beschränkt, und die

e per illibatezza de' costumi o per insigne letteratura o per servizi prestati alla s. sede se ne renderanno meritevoli (Worte bes Concordats, unter andern in dem englischen Committeereport 1816 p. 317).

<sup>1)</sup> Risposta alle notizie dimandate intorno alla giurisdittione ecclesiastica nello stato di S. M<sup>tà</sup> Turino 5 Marzo 1816. ibid. p. 250.

<sup>2)</sup> Giannone storia di Napoli VI, 387.

Geistlichen zur Theilnahme an den Auflagen herbeigezogen wurden. Dem kaiserlichen Hose wurde die Beschränkung der gebotenen Festtage gewährt, die zu ihrer Zeit so grosses Aussehn machte; hatte der Papst nur erlaubt an diessen Tagen zu arbeiten, so trug der kaiserliche Hos kein Besdenken mit Gewalt dazu zu nothigen.

Dergestalt versihnten sich die katholischen Höfe noch einmal mit ihrem kirchlichen Oberhaupte. Noch einmal ward der Friede hergestellt.

Durste man sich aber wohl überreden, daß es hiemit abgeshan sen? Sollte der Streit zwischen Staat und Kirsche, der sast auf einer innern Rothwendigseit des Kathoslicismus beruht, durch so leichte Transactionen geschlichtet senn? Unmöglich konnten diese doch für mehr als sür den Augenblick genügen, aus dem sie hervorgegangen waren. Schon kündigten sich aus der aufgeregten Tiese neue und bei weitem gewaltigere Stürme an.

Veränderte Weltstellung. Innere Gährungen. Aufhebung der Jesuiten.

Richt allein in Italien, in dem südlichen Europa, sons dern in der allgemeinen politischen Lage der Dinge hatte sich die größte Veränderung vollzogen.

Wo waren die Zeiten hin, in welchen sich das Papststhum, und zwar nicht ohne Grund, Hoffnung machen durfte Europa und die Welt aufs neue zu erobern?

Unter den funf großen Mächten, welche bereits in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Weltgeschicke be-

stimmten, hatten sich brei unkatholische erhoben. Wir ber rührten, welche Versuche die Papste in frühern Epochen machten, von Polen aus Rußland und Preußen, von Frankreich und Spanien her England zu überwältigen. Sehn diese Rächte nahmen jetz Antheil an der Weltherrsschaft; ja man darf wohl ohne Täuschung sagen, daß sie in jener Zeit das Uebergewicht über die katholische Sälfte von Europa besaßen.

Nicht etwa baß ein Dogma über bas andere, bie protestantische Theologie über die fatholische obgesiegt hätte: auf biesem Gebiete bewegte fich ber Streit nicht mehr; sondern die Veränderung war durch die nationalen Entwickelungen eingetreten, deren Grundlage wir oben wahrnahmen: die Staaten ber unkatholischen Seite zeigten fich ben katholischen im Allgemeinen überlegen. Die zusammenhaltende monarchische Gesinnung der Russen hatte über die auseinanderfallende Aristofratie von Polen, — die Industrie, der praktische Sinn, das seemannische Talent der Englander über die Nachläßigkeiten der Spanier und über die schwankende, von zusälligen Abwandlungen innerer Zustände abhängige. Politik ber Franzosen, — die energische Organisation und die militärische Disciplin von Preußen hatte über die Principien einer Foberativmonarchie wie fie fich bamals in Destreich barftellte, ben Sieg bavon getragen.

War nun gleich dieß Uebergewicht keineswegs von kirchlicher Natur, so mußte es doch auf die kirchlichen Dinge eine nothwendige Rückwirkung ausüben.

Einmal schon, indem mit den Staaten die Religions, parteien emporkamen. Rußland z. B. setzte jetzt in den

unirten Provinzen von Polen ohne Weiteres griechische Bisschöfe ein '); die Erhebung von Preußen gab allmählig den deutschen Protestanten wieder ein Sefühl von Selbständigsteit und Krast; wie sie es lange nicht gehabt; je entschiesdener sich die protestantische Wacht von England zur Seesderrschaft erhob, desto mehr nußten die katholischen Wisssienen in Schatten treten und an ihrer Wirksamkeit verslieren, die ja einstmals auch auf politischem Einsluß bes ruhte.

Adsfite des siedzehnten Jahrhunderts, als England an die französische Politik geknüpft, Rußland von dem übrigen Europa so gut wie getreunt war, die brandendurgischepreus sische Wacht sich eben erst erhob, hatten die katholischen Wächte, Frankreich, Spanien, Destreich, Polen selbst in ihrer Entzweiung die europäische Welt beherrscht. Es mußte, däucht mich, das Sesühl des Dasens unwandeln, daß dieß so sehr verändert war; das Selbstgefühl einer under dingten Vedeutung mußte beschränkt werden, verschwinden. Der Papst ward jest erst inne, daß er nicht mehr an der Spise der vorwaltenden Weltmacht stand.

Endlich aber, follte man nicht baran denken, woher die Beränderung kam? Jede Niederlage, jeder Verlust wird bei dem Besiegten, der noch nicht an sich verzweisfelt, eine innere Gährung hervorrusen, Nachahmung des überlegenen Gegners, Wetteiser mit ihm. Die strenger mosnarchischen, militärisch- commerciellen Tendenzen des unkastholischen Theiles drangen jest in die katholischen Staaten

<sup>1)</sup> Rulhière: Histoire de l'anarchie de Pologne I, 181.

ein. Da es sich doch nicht leugnen ließ, daß der Machtheil, in den sie gerathen waren, mit ihrer geistlichen Verfassung zusammenhing, so warf sich die Bewegung zunächst auf diese Seite.

Hier aber traf sie mit mächtigen innern Sährungen zusammen, die indeß auf dem Gebiete des Glaubens und der Meinung innerhalb des Katholicismus ausgebrochen waren.

Die jansenistischen Streitigkeiten, beren Ursprung wir beobachteten, erneuerten sich seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts mit verdoppelter heftigkeit. Bon bochfter Stelle gingen fie aus. In bem oberften geiftlichen Rathe in Frankreich pflegten ber Beichtvater bes Ronigs, in ber Regel ein Jesuit, und der Erzbischof von Paris ben vornehmsten Einfluß auszuüben. La Chaise und Harlai hatten von hier aus in enger Bereinigung die Unternehmungen der Krone gegen bas Papsthum geleitet. Richt so gut verstanden sich ihre Rachfolger, le Tellier und Noailles. Es mögen leichte Meinungsverschiedenheiten gewes sen senn, welche den ersten Anlaß gaben: strengeres Festhalten des Einen bei den jesuitischen, molinistischen, toles rirende Hinneigung des Andern zu den jansenistischen Begriffen; allmählig aber brach eine vollkommene Entzweiung aus: von dem Cabinet des Königs her spaltete sich die Mation. Dem Beichevater gelang es, nicht allein sich in ber Gewalt zu behaupten, ben Konig zu gewinnen, sonbern auch den Papst zu der Bulle Unigenitus zu bewegen, in welcher die jansenistischen Lehren von Gunde, Gnade, Rechts fertigung und Kirche auch in ihrem minder herben Ausbruck, zuweilen wortlich wie man sie in Augustinus zu

finden meinte, und in bei weitem größerer Ausbehnung als in jenen funf Sagen, verurtheilt wurden '). Es war die lette Entscheidung in den alten durch Molina angeregten Glaubensfragen; ber rdmische Stuhl trat nach so langem Zaubern endlich unzweifelhaft auf bie jesuitische Seite. Das burch gelang es ihm nun allerdings, ben mächtigen Orben für sich zu gewinnen, ber seiebem, was er früher wie wir saben keinesweges immer that, die ultramontanen Doctris nen, die Unsprüche ber papstlichen Gewalt auf bas lebhafs teste verfocht; es gelang ihm auch, mit der franzosischens Regierung in gutem Berhältniß zu bleiben, von ber ja jene Entscheidung hervorgerufen worden; bald wurden nur noch Die angestellt, die sich der Bulle unterwarfen. auf der andern Seite erhob sich auch die gewaltigste Oppos sition: in den Gelehrten, die sich an Augustin, den Orben, die sich an Thomas von Aquino hielten; in den Parlas menten, welche in jedem neuen Acte des romischen Hofes eine Verletzung ber gallicanischen Rechte saben; jetzt ends lich ergriffen die Jansenisten für diese Freiheiten ernstlich Partei: mit immer weiter schreitenber Ruhnheit bilbeten sie eine ber römischen entgegenlaufende Doctrin über die Rirche aus; ja unter bem Schuge einer protestantischen Regierung

<sup>1)</sup> Die Mémoires secrets sur la bulle Unigenitus I, p. 123 schilbern ben ersten Eindruck den sie hervorbrachte. Les uns publicient qu'on y attaquoit de front les premiers principes de la foi et de la morale; les autres qu'on y condamnoit les sentiments et les expressions des saints pères; d'autres qu'on y enlevoit à la charité sa prééminence et sa force; d'autres qu'on leur arrachoit des mains le pain céleste des écritures; — les nouveaux réunis à l'église se disoient trompés etc. etc.

setzen sie ihre Ibee sogleich ins Werk; in Utrecht entstand eine erzbischöfliche Kirche, die sich im Allgemeinen katholisch, aber dabei in voller Unabhängigkeit von Rom hielt, und der jesuitisch zultramontanen Richtung unaufhörlich den Rrieg machte. Es ware wohl der Muhe werth, der Entwickes lung, Verbreitung und Wirksamkeit biefer Meinungen über gang Europa hin nachzuforschen. In Frankreich wurden die Jansenisten bebrängt, verfolgt, von den Steffen ausgeschlossen; aber, wie es zu geschehen pflegt, in der Hauptsache schadete ihnen das nicht: während der Verfolgungen erklärte sich ein großer Theil des Publicums für sie. 'Hätten sie nur nicht durch ihre wundergläubigen Uebertreibuns gen auch ihre begründeten Lehren in Mißcredit gesett. auf jeden Fall behielten fie ein enges Berhaltniß zu reines rer Sittlichkeit und tieferem Glauben, bas ihnen allenthalben Bahn machte. Wir sinden ihre Spuren in Wien und in Bruffel, in Spanien und Portugal 1), in ganz Itas lien 2). Durch die gesammte katholische Christenheit breis teten sich ihre Lehren aus: zuweilen dffentlich, häufiger inse geheim.

Ohne Zweisel war es unter andern auch diese Ents zweiung der Seistlichkeit, welche der Erhebung noch einer weit gefährlichern Sesinnung den Weg bahnte.

Es ist ein auf ewig merkwürdiges Phanomen, wel-

<sup>1)</sup> Man findet bei Llorente Histoire de l'inquisition III, 93 bis 97, wie viel die Inquisition unter Carl III. und Carl IV. mit wahren oder angehlichen Jansenisten zu schaffen hatte.

<sup>2)</sup> Z. B. sehr früh in Neapel; schon 1715 glaubte man, in Neapel sen die Hälfte von den einigermaßen nachdenkenden Leuten Janssenisten. Kenßler Reisen p. 780.

chen Einstuß die religidsen Bestrebungen Ludwigs XIV. auf den franzosischen, ja auf den europäischen Geist überhaupt hers vorgebracht haben. Er hatte die äußerste Gewalt angewandt, göttliche und menschliche Gesetze verletzt, um den Protestanztismus auszurotten, und selbst alle abweichenden Meinungen innerhalb des Ratholicismus zu vernichten; sein ganzies Bestreben war gewesen, seinem Reiche eine vollkommen und orthodox katholische Haltung zu geben. Kaum hatte er aber die Augen geschlossen, als alles umschlug. Der reprimirte Geist warf sich in eine zügellose Bewegung.

Gerade der Abscheu gegen das Versahren Ludwigs XIV. bewirkte, daß sich eine Meinung erhob, die dem Ratholicismus, ja aller positiven Religion überhaupt den Krieg erklärte. Von Jahr zu Jahr nahm sie an innerer Krast und Verbreitung nach außen zu. Die südeuropäischen Reiche waren auf die innigste Verbindung der Kirche und des Staates gegründet. Hier bildete sich eine Gesinnung aus, welche den Widerwillen gegen Kirche und Religion zu einem System entwickelte, in welchem sie alle Vorstellungen von Gott und Welt, alle Principien des Staates und der Gesellschaft, alle Principien des Staates und der Gesellschaft, alle Wissenschaften systematisch begriff, eine Literatur der Opposition, welche die Geister unwillkührlich an sich rist und mit unaussöslichen Banden sesselle.

Es liegt am Tage, wie wenig diese Tendenzen mit einander übereinstimmten: die reformirende war ihrer Natur nach monarchisch: was man von der philosophischen nicht sagen kann, die sich gar bald auch dem Staate entgegens seste: die jansenistische hielt an Ueberzeugungen kest, welche der einen wie der andern gleichgültig wo nicht verhaßt waren; aber zunächst wirkten sie zusammen. Sie brachten jenen Geist der Neuerung hervor, der um so weiter um sich greift, je weniger er ein bestimmtes Ziel hat, je mehr er die gesammte Zukunft in Anspruch nimmt, und ber aus den Mißbrauchen des Bestehenden täglich neue Kräfte saugt. Dieser Geist ergriff jetzt die katholische Kirche. Zu Grunde lag ihm wohl in der Regel, bewußt ober unbewußt, was man die Philosophie des achtzehnten Jahrhunberts genannt hat; die jansenistischen Theorien gaben ihm firchliche Form und Haltung; zur Thatigkeit trieb ihn bas Bedürfniß der Staaten, die Gelegenheit des Momentes an. In allen kandern, an allen Sofen bilbeten fich zwei Parteien aus, von benen die eine ber Curie, der geltenden Werfaffung und lehre ben Rrieg machte, die andere die Dinge wie sie waren, die Prarogative der allgemeinen Rirche festzuhalten suchte.

Die letzte stellte sich vor allem in den Jesuiten dar; der Orden erschien als das Hauptbollwerk der ultramonstanen Grundsätze: zunächst gegen ihn richtete sich der Sturm.

Noch in dem achtzehnten Jahrhundert waren die Jessuiten sehr mächtig; wie früher, hauptsächlich dadurch, daß sie Beichtstühle der Großen und der Fürsten inne hatzten, und den Unterricht der Jugend leiteten; ihre Unternehmungen, sen es der Religion, wiewohl diese nicht mit der alten Energie getrieben wurden, oder auch des Handels, umfaßten noch immer die Welt. Jest hielten sie sich ohne

Wanken zu den Doctrinen kirchlicher Orthodopie und Unsterordnung; was denselben irgend zuwiderlief, eigentlicher Unglaube, jansenistische Begriffe, Tendenzen der Reform, alles siel bei ihnen in dieselbe Verdammmiß.

Zuerst wurden sie auf dem Gebiete der Meinung, der Literatur angegriffen. Es ist wohl nicht zu leugnen, daß sie der Menge und Kraft der auf sie eindeingenden Feinde mehr ein starres Festhalten an den einmal ergriffenen Lehren, indirecten Einstuß auf die Großen, Verdammungssucht entgegensetzen als die echten Wassen des Geistes. Man kann es kaum begreifen, daß weder sie selber noch auch andere mit ihnen verdündete Gläubige ein einziges orizginales und wirksames Buch zur Vertheidigung hervordrachten, während die Arbeiten ihrer Gegner die Welt überschwemmten und die öffentliche Ueberzeugung sessstellten.

Nachdem sie aber einmal auf diesem Felde der Lehre, der Wissenschaft, des Geistes, überwunden waren, konnten sie sich auch nicht mehr lange in Besitz der Gewalt halten.

In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts kamen im Widerstreit jener beiden Tendenzen fast in allen katholischen Staaten reformirende Minister ans Ruber: in Frankreich Choiseul '), in Spanien Wall, Squillace, in Reapel Tanucci, in Portugal Carvalho: alles Männer

<sup>1)</sup> Im Anhang zu den Memoiren der Mad. du Hausset sindet sich ein Aufsatz: de la destruction des Jésuites en France, worin der Widerwille Choiseuls gegen die Jesuiten daher geleitet wird, daß der General ihm einst in Rom zu erkennen gegeben, daß er wisse was in Paris dei einem Souper gesprochen worden war. Das ist aber eine Geschichte, die sich auf mancherlei Art wiederholt, und schwerlich viel auf sich hat. Die Sachen liegen etwas tieser.

welche es sum Gebanken ihres Lebens gemacht hatten bas Uebergewicht bes geistlichen Elementes zu unterdrücken. Die kirchliche Opposition bekam in ihnen Darstellung und Macht; ihre personliche Stellung beruhte darauf; der ofs sene Rampf war um so unverweiblicher, da ihnen die Jes suiten durch personliche Gegenwirkung, durch Einstuß auf die höchsten Kreise in den Weg traten.

Der erste Gebanke ging noch nicht auf eine Vertilgung des Ordens: man wollte ihn nur zunächst von den Hösen entfernen, ihn seines Credites, wo möglich auch seiner Reichthumer berauben. Hiezu glaubte man sich sogar' des römischen Hoses bedienen zu können. Die Spaltung welche die katholische Welt theilte, war am Ende auch hier in gewissem Sinne eingetreten: es gab eine strengere und eine mildere Partei: Benedict XIV, der die letzte repräsenstirte, war längst mit den Jesuiten unzufrieden: ihr Versfahren in den Wissionen hatte er oftmals laut verdammt 1).

Rachbem Carvalho in der Bewegung der Factionen des portugiesischen Poses, den Jesuiten, die ihn zu kürzen suchten, zum Trotz, Herr und Meister der Staatsgewalt, ja des königlichen Willens geblieben, forderte er den Papst zu einer Resorm des Ordens auf 2). Er hob, wie natürlich, die Seite hervor die den meisten Tadel darbot: die mercantile Richtung der Gesekschaft, die ihm auch über-

<sup>1)</sup> Schon als Pralat Lambertini. Mémoires du père Norbert II, 20.

<sup>2)</sup> Von jesuitischer Seite wird dieser Streit der Factionen in der von Murr aus einer italienischen Handschrift übersetzten Geschichte der Jesuiten in Portugal doch recht anschausich geschildert.

überdieß bei seinen commerciellen Bestrebungen sehr beschwerslich siel. Der Papst trug kein Bebenken darauf einzugehn. Die weltliche Geschäftigkeit des Ordens war ihm selbst ein Gräuel. Auf den Antrag Carvalhos beauftragte er einen Freund desselben, einen Portugiesen, Cardinal Saldanha, mit einer Bistation des Ordens. In kurzem erging ein Decret dieses Visitators, worin den Jesuiten ihre Handelsgeschäfte ernstlich verwiesen, und die königlichen Behörden ermächtigt wurden alle diesen Geistlichen zugehörige Waaren einzuziehen.

Und schon hatte man indeß in Frankreich die Sesellsschaft von derselben Seite angegriffen. Der Bankrutt eines mit dem Pater Lavallette auf Wartinique in Verbindung stehenden Handelshauses, das eine Wenge anderer Fallissements nach sich zog, veranlaßte die bei dem Verluste Bestheiligten, sich mit ihren Beschwerden an die Serichte zu wenden, welche die Sache eifrig in die Hand nahmen 1).

Wäre Benedict XIV. länger am Leben geblieben, so läßt sich wohl annehmen, daß er den Orden zwar nicht etwa vernichtet, aber allmählig einer durchgreifenden und gründlichen Reform unterworsen haben würde.

Jeboch in diesem Augenblick starb Benedict XIV. Ans dem Conclave ging — 6. Juli 1758 — ein Mann von entgegengesetzter Gesinnung, Clemens XIII, als Papst hervor.

Elemens war von reiner Seele, reinen Absichten; er betete viel und inbrunstig: sein höchster Ehrgeiz war, einmal selig

<sup>1)</sup> Vie privée de Louis XV. IV, p. 88.

selig gesprochen zu werden. Dabei hegte er aber die Meistung, daß alle Ansprüche des Papstthums heilig und unversletzlich seinen: er beklagte tief, daß man einige fallen lassen; er war entschieden, keinerlei Zugeständnisse zu machen, ja er lebte der Ueberzeugung, daß man durch standhaftes Festhalsten noch alles gewinnen, den verdunkelten Glanz von Rom wiederherstellen könne. Din den Jesuiten sah er die gestreuesten Bersechter des papstlichen Stuhles und der Resligion; er billigte sie wie sie waren: einer Reform sand er sie nicht bedürftig. In alle dem bestärkte ihn seine Umgebung, die mit ihm betete.

Allein wie die Sachen nun einmal standen, konnte er damit nichts anderes bewirken, als daß die Angriffe heftisger wurden, und sich zugleich gegen den romischen Stuhl selber wandten.

In Portugal wurden die Jesuiten, man kann doch noch nicht deutlich sehen, ob schuldig oder nicht, in die Untersuchung wegen eines Attentats gegen das Leben des Königs verwickelt; es erfolgte Schlag auf Schlag; endslich wurden sie mit unbarmherziger Sewaltsamkeit vertrieben und geradezu an den Küsten des Kirchenstaates ausgesetzt.

Indessen waren sie in Frankreich durch jenen Proceß in die Gewalt der Parlamente gerathen, von denen sie von Anbeginn gehaßt worden. Ihre Sache ward mit großem Geräusch verhandelt; zuletzt verurtheilte man die

<sup>1)</sup> Sammlung der merkwürdigsten Schriften die Aufhebung der Jesuiten betreffend 1773 I, p. 211. Wie sehr die allgemeine Meinung dawider war, sieht man unter andern aus Winkelmanns Briefen.

gesammte Sesellschaft die Verpflichtungen Lavalette's zu ers
füllen. Aber hiebei blieb man nicht stehn. Man machte
den Jesuiten die unumschränkte Sewalt des Generals, die
mit den Reichsgesetzen nicht vereindar sen, auß neue zum
Verbrechen, und zog die Sesetzlichkeit ihres Dasenns übers
haupt in Zweisel.

Gern hatte Ludwig XV. den Orden gerettet. Nicht um ihn zu verderben, sondern um ihn so viel als möglich zu schützen, und nur weil die öffentliche Stimme, das Urs theil der Serichte, die Mehrzahl seines Conseils ihn dahin drängte, schlug er dem Seneral vor, einen Vicar in Franks reich zu ernennen <sup>1</sup>).

Wenn ein Mann wie Acquaviva an der Spike gestanden hätte, so würde man ohne Zweisel auch in diesem Augenblick noch auf eine Auskunft, eine Vereindarung gedacht haben. Aber die Gesellschaft hatte jetzt das undeugsamste Oberhaupt, Lorenzo Nicci, der nichts als das Unrecht sühlte das ihr geschah. Er entgegnete, eine so wesentliche Aenderung der Verfassung stehe nicht in seiner Wacht. Man wandte sich an den Papst; Clemens XIII. erwiederte, durch das h. tridentinische Concilium, durch so viele Constitutionen seiner Vorsahren sey diese Verfassung allzu deutlich gutgeheißen, als daß er sie abändern könne 2). Jedwede Modisication wiesen sie von sich. Es ist ganz der Sinn Nicci's: sint ut sunt aut non sint.

<sup>1)</sup> Schreiben von Praslin 16. Jan. 1762 bei Flassan: Histoire de la diplomatie française VI, 498. Die ganze Darstellung ist sehr lehrreich.

<sup>2)</sup> Erzählung der Jesuiten bei Wolf: Geschichte der Jesuiten III, 365. Dieses Buch ist nur über die Aufhebung des Ordens brauchbar.

Es erfolgte das Nichtseyn. Am often August 1762 sprach das Parlament von Paris die Aushebung der Jesuizten in Frankreich aus. Zwar erklärte der Papst in eiznem Consistorium diesen Beschluß für null und nichtig '), aber schon war es so weit gekommen, daß er die Allocution, in der er das gethan, nicht bekannt zu machen wagte.

Und unaufhaltsam verbreitete sich diese Bewegung über alle bourbonischen känder. Carl III. von Spanien ward überredet, es sen ein Plan der Jesuiten, seinen Bruder Don kuis an seiner Statt zum Throne zu befördern 2); hiers auf ließ er mit der entschlossenen Verschwiegenheit die ihn überhaupt auszeichnete, alles vorbereiten, und die Häuser der Jesuiten an einem und demselben Tage in ganz Spanien schließen. In Neapel und Parma folgte man diesem Beisspiele ohne zu zögern.

Vergebens war alles Ermahnen, Bitten, Beschwören bes Papstes. Endlich machte er auch einen andern Ver-

<sup>1)</sup> Potestatem ipsam Jesu Christi in terris vicario ejus unice tributam sibi temere arrogantes totius societatis compagem in Gallico regno dissolvunt etc. etc. Daunou hat dieß Actenstück: Essai II, 207.

<sup>2)</sup> Schreiben des franzdsischen Gesandten, das aus dem italienischen Werke: Delle cagioni dell' espulsione de' Gesuiti, in Les bret's Geschichte der Bulle in coena domini IV, 205 übergegangen ist. Eine Relatione al conte di Firmian 1767 7 Apr. (MS der Brera) versichert, die Jesuiten hätten doch eine Ahndung gehabt. Non su senza forte motivo che poco prima di detta espulsione dimandarono al re la consirma de' loro privilegi e del loro instituto, il che solamente in oggi si è saputo. Sie hatten ihr Geld und ihre Papiere bei Seite gebracht. Aber der Vortheil der Krone schien Carl III. so groß, daß er ausrief, er habe eine neue Welt erobert.

such. Als der Herzog von Parma so weit ging, auch den Recurs an römische Tribunale, so wie alle Verleihung der Pfründen des kandes an Richteingeborne zu verbieten, ermannte sich der Papst zu einem Wonitorium, worin er diesem seinem kehensmann die geistlichen Censuren ankünsdigte '). Der erste Schritt einer den Angriff zurückgebensden Vertheidigung. Aber er hatte die schlimmsten Folgen: der Herzog antwortete auf eine Weise wie es in frühern Jahrhunderten der mächtigste König nicht gewagt haben würde: die Bourdonen nahmen sich seiner insgesammt an. Avignon, Benevent, Pontecorvo wurden von ihnen besetzt.

Dahin entwickelte sich die Feindseligkeit der bourbosnischen Hose. Von der Verfolgung der Jesuiten gingen sie unmittelbar zum Angriff auf den romischen Stuhl über.

An wen sollte der Papst sich wenden? Alle italienisschen Staaten nahmen wider ihn Partei, Senua, Modena, Benedig. Er richtete seine Augen noch einmal auf Destsreich. Er schrieb der Kaiserin Maria Theresia, sie sen auf Erden sein einziger Trost; sie möge nicht zugeben, daß man sein Alter mit Sewaltthätigkeiten erdrücke.

Die Raiserin entgegnete, wie einst Urban VIII. dem Raiser Ferdinand, es sen eine Sache des Staates und nicht der Religion, sie würde unrecht thun sich darin einzumischen.

Der Muth Clemens XIII. war gebrochen. Im Ansfang des Jahres 1769 erschienen die Gesandten der boursbonischen Höse, einer nach dem andern, erst der neapolitasnische, dann der spanische, endlich der französische, um die

1) Botta: Storia d'Italia tom. XIV, p. 147.

unwiderrustiche Aushebung des gesammten Ordens zu forstern '). Der Papst berief auf den 3. Febr. ein Consistorium, in welchem er die Sache wenigstens in Ueberlegung nehmen zu wollen schien. Aber es war nicht bestimmt, daß er eine so tiefe Demuthigung erleben sollte. Den Abend zus vor ergriff ihn eine Convulsion, an der er verschied.

Die Stellung der Hofe war zu drohend, ihre Einwirskung zu mächtig, als daß sie in dem Conclave, das nunsmehr folgte, nicht hätten durchdringen, und einen Mann wie sie ihn bedurften, zur dreifachen Krone befördern sollen.

Von allen Cardinalen war korenzo Ganganelli ohne Zweifel der milheste, gemäßigtste. In seiner Jugend hat einer seiner Lehrer von ihm gesagt, es sen kein Wunder, wenn er die Rusik liebe, in ihm selber sen alles Harmonie <sup>2</sup>). So entwickelte er sich weiter, in unschuldiger Se-

- 1) Continuazione degli annali d'Italia di Muratori XIV, 1, p. 197.
- 2) Aneddoti riguardanti la famiglia e l'opere di Clemente XIV, bei den Lettere ed altre opere di Ganganelli, Firenze 1829. Bas diese Werkchen und Briefe felbst anbetrifft, so mogen sie wohl interpolirt seyn, aber der Hauptsache nach halte ich sie doch für echt: 1) weil die Vertheidigung derselben in dem Ringratiamento dell' editore all' autor dell' anno literario im Ganzen naturlich und befriedigend ist: obwohl vor der Herausgabe ein unverantwortlicher Gebrauch davon gemacht war; 2) weil glaubwurs dige Manner, z. B. Cardinal Bernis, die Driginale gesehen zu haben versicherten: der eigentliche Sammler war der florentinische Literator Lami: nach einem Briefe des Abbé Bellegarde bei Potter Vie de Ricci I, p. 328 bestätigten biejenigen, welche die Originale besaßen und die Copien geliefert hatten, ihre Echtheit; 3) weil fie bas Gepräge einer Originalität, einer eigenthumlichen und in allen Lagen des Lebens sich gleichbleibenden Gesinnung tragen, die kein Ersinder erdichtet haben kann. Es ist ein lebendiger Mensch darin. Am wenigsten konnen biese Briefe von Caracciolo stammen.

selligkeit, Zurückgezogenheit von der Welt, einsamen Studien, die ihn immer tiefer und tiefer in das Geheimniß wahrer Theologie führten. Wie er von Aristoteles sich bald zu Plato wandte, der seine Seele mehr befriedigte, so ging er von den Scholastifern zu den Kirchenvätern, von diesen zu der h. Schrift fort, die er mit der Inbrunst eines von der Offenbarung des Wortes überzeugten Gemuthes faßte: an deren Hand er sich bann mit jener stillen und reinen Mystik burchbrang, die in allen Dingen Gott sieht, und sich bem Dienste des Rächsten widmet. Seine Religion war nicht Eifer, Verfolgung, Herrschsucht, Polemik, sonbern Friede, Demuth und inneres Verständniß. Der uns aufhörliche Haber des papstlichen Stuhles mit den katholischen Staatsgewalten, der die Rirche zerrüttete, war ihm von ganzem herzen verhaßt. Seine Mäßigung war nicht Schwäche ober auferlegte Nothwendigkeit, sondern freies Wollen und innere Genialität.

Aus dem Schooße der Religion entwickelte sich eine Gesinnung, welche, so verschieden sie auch in ihrem Urssprunge von den weltlichen Tendenzen der Höfe war, ihnen doch von einer andern Seite her entgegenkam.

Hauptsächlich durch die Bourbons, zunächst auf einen Vorschlag der spanischen und französischen Cardinale, ward Ganganelli in dem Conclave durchgesetzt. Er nannte sich Clemens XIV.

braucht nur seine Vie de Clément XIV zu lesen, um sich zu überszeugen, wie tief alle seine Bemerkungen unter dem stehn, was von Clemens XIV. herrührt. Das Gute welches diese Schrift hat, ist auch nur eine Rückwirkung des ganganellischen Geistes.

Die römische Eurie war, wie berührt, so gut wie ans dere in zwei Parteien zerfallen: die Zelanti, welche alle alten Gerechtsame aufrecht zu erhalten suchten, und die Regalissen, welche das Heil der Kirche in weiser Nachgiebigkeit zu finden glaubten, die Partei der Kronen, in Ganganelli kam diese letzte zur Gewalt: in Rom vollzog sich die nemliche Verzänderung, die bereits an allen fürstlichen Hösen eingetreten.

Sanganelli begann damit, die Bulle in coena bomini nicht verlesen zu lassen: die Zugeständnisse welche Benedict XIV. dem Konige von Sardinien gemacht, und bie man seitbem nicht hatte anerkennen wollen, erweiterte er noch; gleich am Tage seiner Besitzergreifung erklärte er, daß er einen Runtius nach Portugal senden werde; er sus. pendirte die Wirksamkeit jenes Monitoriums gegen Parma; alsbann nahm er alles Ernstes die jesuitische Sache vor. Eine Commission von Carbinalen ward niedergesett, bas Archiv der Propaganda durchsucht, das Für und Wider bebächtig erwogen. Clemens XIV. war wohl von vorn herein ungunstig gestimmt. Er gehörte bem Orden ber Franciscaner an, ber schon immer besonders in den Missionen die Jesuiten bekämpft hatte; er hielt sich an den augustinianisch sthomistischen Lehrbegriff, so ganz in Gegensatz mit der Gesellschaft; von jansenistischen Meinungen war er wohl nicht durchaus frei. Dazu kamen nun die mancherlei Anklagepunkte, bie man nicht wegargumentiren konnte, und vor allem die Unmöglichkeit den Frieden der Kirche auf eine andere Weise herzustellen. Um 21. Juli 1773 erfolgte sein Spruch. "Angehaucht von dem gottlichen Geiste, wie wir vertrauen, durch die Pflicht getries

ben die Eintracht der Rirche zurückzuführen, überzeugt, daß die Sesellschaft Jesu den Rußen nicht mehr leisten kann, zu dem sie gestistet worden, und von andern Sründen der Rlugheit und Regierungsweisheit bewogen, die wir in unssern Semüthe verschlossen behalten, heben wir auf und vertilgen wir die Sesellschaft Jesu, ihre Aemter, Häuser, Institute. 11 1)

Ein Schritt von unermeßlicher Bedeutung.

Einmal schon für das Verhältniß zu den Protestan-Bu dem Kampfe mit denselben war das Justitut ursprünglich berechnet, von Grund aus eingerichtet: — bezog sich doch selbst seine Dogmatik hauptsächlich auf den Gegensatz gegen Calvin; — es war der Charakter, ben bie Jesuiten noch am Ende des 17ten Jahrhunderts in den hugenottenverfolgungen erneuert und befestigt hatten. Mit diesem Rampfe war es aber jest am Ende; auch einer geflissentlichen Selbsttäuschung hätte er keine wesentliche Ausficht mehr bargeboten: in dem großen Weltverhaltniß befas Ben die Unkatholischen ein unleugbares Uebergewicht, und die katholischen Staaten suchten sich ihnen vielmehr anzus nähern als sie an sich zu ziehen. Darin, sollte ich glaus ben, liegt der vornehmste, tiefste Grund der Aufhebung des Orbens. Er war ein Kriegsinstitut, das für den Frieden nicht mehr paste. Da er nun um kein haar breit weis chen wollte, und alle Reform, deren er boch auch in anderer Hinsicht sehr bedurfte, hartnäckig von sich wies, so sprach er sich selbst sein Urtheil aus. Es ist von hoher Bebeutung, daß ber papstliche Stuhl einen Orden nicht zu be-

<sup>1)</sup> Continuazione degli annali tom. XIV, P. II, p. 107.

haupten vermag, der zur Bekämpfung der Protestanten ges gründet ist, daß ein Papst und zwar zugleich aus innerlis cher Bewegung ihn aufgibt.

Die nachste Wirkung hatte bas aber auf die katholischen Länder. Die Jesuiten waren angefeindet, gestürzt worden hauptsächlich weil sie den strengsten Begriff der Oberhoheit des romischen Stuhles verfochten; indem dieser sie fallen ließ, gab er zugleich die Strenge jenes Begriffes und seine Consequenzen selber auf. Die Bestrebungen der Opposition erfochten einen unzweifelhaften Sieg. Daß die Gesellschaft, welche den Unterricht der Jugend zu ihrem Geschäft gemacht und noch immer in so großem Umfange trieb, ohne Vorbereitung, mit Einem Schlage vernichtet ward, mußte eine Erschütterung der katholischen Welt bis in die Tiefe, bis dahin wo die neuen Generationen sich bilden, hervorrus fen 1). Da das Außenwerk genommen worden, mußte der Angriff einer siegreichen Gesinnung auf die innere Festung noch viel lebhafter beginnen. Die Bewegung wuchs von Tage zu Tage, ber Abfall ber Gemuther griff immer weiter um sich; was ließ sich erwarten, da die Gährung jetzt sogar in dem Reiche hervortrat, dessen Dasenn und Macht mit den Resultaten der katholischen Bestrebungen in der Epos che ihrer Herstellung am genauesten zusammenhing, in Destreich. Eine allgemeine Umwälzung kundigte sich bamit an.

<sup>1)</sup> Montbarey: Mémoires I, p. 225.

#### Revolutionares Zeitalter.

Es war der Sinn Josephs II. alle Krafte seiner Monarchie unumschränft in seiner Hand zu vereinigen. Wie hatte er die Einwirkungen von Rom, den Zusammenhang seiner Unterthanen mit dem Papste billigen sollen. Gen es, daß er mehr von Jansenisten oder mehr von Ungläubigen umgeben war 1) — sie boten einander ohne Zweisel auch hier die Sand, wie in dem Angriff auf die Jesuiten, allen zusammenhaltenden, auf eine außerliche Einheit ber Rirche abzielenden Instituten machte er einen unabläßigen zerstörenden Krieg. Bon mehr als 2000 Klöstern hat er nur ungefähr 700 übrig gelassen; von den Nonnencongres gationen fanden nur die unmittelbar nützlichen bei ihm Gnade; und auch die, welche er noch verschonte, riß er von ihrer Verbindung mit Rom los. Die papstlichen Dispensationen sah er an wie ausländische Waare, und wollte fein Geld dafür aus bem Lande gehn laffen; er erklarte sich öffentlich für den Administrator der Weltlichkeit der Rirche.

Schon sah der Nachfolger Sanganelli's, Pius VI, das einzige Mittel den Kaiser von den äußersten Schritten, vielleicht auch in dogmatischer Hinsicht, zurückzuhalten, in

<sup>1)</sup> Was van Swieten geglaubt hat, mag dahin gestellt bleiben. Daß es aber auch eine sehr ausgebildete jansenistische Richtung in Wien gab, zeigt unter andern das Leben von Feßler. Feßlers Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft p. 74, 78 und an andern Stellen. Vgl. Schlözers Staatsanzeigen IX, 33. p. 113.

dem Eindruck, den er in persönlicher Begegnung auf ihn zu machen hoffte: er selbst begab sich nach Wien, und man wird nicht sagen dürsen, daß die Milde, der Adel und die Anmuth seiner Erscheinung ohne Einstuß geblieben. Jedoch in der Hauptsache suhr Joseph ohne Wanken noch Rückssicht fort. Dem Rloster, bei welchem er seierlich von dem Papst Abschied genommen, ward unmittelbar darnach seine Aushebung angekündigt. Pius VI. mußte sich zuletzt entsschließen die Besetzung der bischöstlichen Stellen dem Kaisser auch in Italien zu überlassen.

So brangen die antipäpstlichen Bestrebungen jetzt auch von der dstreichischen Seite in Italien vor. Leopold, so viel wir urtheilen können, selbst von jansenistischer Sesin, nung, reformirte die Kirche von Toscana ohne Rücksicht auf den Stuhl von Rom: unsern der Capitale der Christen, heit erließ die Synode von Pistoja in ihren Beschlüssen ein rechtes Manisest der Bereinigung gallicanischer und jansenisstischer Grundsätze. Reapel, das durch die Königin Carosline auch mit dieser Seite in enger Berbindung stand, hob die letzten Zeichen des Lehensverbandes mit dem römischen Stuhle auf.

Auch auf die deutsche Kirche hatten die Unternehmunsgen des Kaisers mittelbare Rückwirkung. Die geistlichen Churfürsten begannen nach so langem Einverständniß sich endlich auch dem römischen Stuhle entgegenzusetzen. Nach ihrer Erklärung von Ems, "geschrieben mit einer Feder", sagt ein römischer Prälat, "die in die Galle Paul Sarpis getaucht war," sollte sich der römische Primat in Zukunft mit den Rechten begnügen, die ihm in den ersten Jahr-

hunderten zugestanden 1). Die deutschen Canonisten hatten ihnen trefslich vorgearbeitet. Nur gab es neben diesen auch andere Rechtslehrer, welche das ganze Wesen der katholisschen Kirche in Deutschland, die politische Macht dieser Hierarchie, ihre Staatsverwaltung bekämpsten 2). Der Geslehrten wie der kaien hatte sich eine lebhaste Neuerungsssucht bemächtigt. Der geringere Clerus und die Bischöse, Bischöse und Erzbischöse, diese selbst und der Papst waren gegen einander. Es ließ sich auch hier alles zu einer Versänderung an.

Ehe man aber noch dazu schritt, ehe noch Joseph mit seinen Reformen zum Ziel gekommen, brach die gewaltigste Explosion der in der Tiese gahrenden Elemente in Franksreich aus.

Es liegt am Tage, daß die Irrungen des Clerus in sich selbst, der Gegensatz zwei feindseliger Parteien in allen religidsen Angelegenheiten, die Unfähigkeit der herrschenden, sich auf dem Gebiete der Meinung und der Literatur zu behaupten, der allgemeine Widerwille, den sie nicht ganz ohne ihre Schuld auf sich geladen, zu der Entwickelung des Ereignisses das den Charakter der neuern Zeit beherrscht, der französischen Revolution, unbeschreiblich beigetragen hat. Der Seist der Opposition, der sich aus dem Innern des

<sup>1)</sup> Bartolommeo Pacca: Memorie storiche sul di lui soggiorno in Germania p. 33.

<sup>2)</sup> z. B. Friedrich Carl v. Moser: über die Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland 1787. Sein Hauptvorschlag ist p. 161, daß "Fürst und Bischof wieder von einander getrennt werden."

in sich selbst irre gewordenen Ratholicismus erhoben, hatte sich immer mehr consolidirt. Schritt für Schritt brang er vorwärts; in den Stürmen des Jahres 1789 gelangte er in den Besitz der Sewalt, einer Sewalt die sich berusen glaubte das Alte durchaus zu zerstören, eine neue Welt zu machen; in dem allgemeinen Umsturz, der über das allerchristlichste Reich verhängt ward, traf dann nothwendig einer der stärksten Schläge auch die geistliche Verfassung.

Es kam alles zusammen: finanzielles Bedürfniß, Ins teresse ber Einzelnen wie ber Municipalitäten, Gleichgultigkeit ober Haß gegen die bestehende Religion: endlich machte ein Mitglied des hohen Clerus selbst den Untrag, der Nation, d. i. der weltlichen Gewalt, und zunächst der Mationalpersammlung das Recht zuzuerkennen, über die geistlichen Guter zu verfügen. Bisher waren diese Guter als ein Eigenthum nicht nur ber franzosischen, sondern zugleich ber allgemeinen Kirche betrachtet worden: zu jeder Verau-Berung war eine Beistimmung des Papstes erforderlich gewefen. Wie entfernt aber lagen die Zeiten, die Ideen, aus denen Begriffe dieser Art hervorgegangen waren. Jest sprach die Versammlung nach kurzer Debatte sich selbst bas Recht zu, über die Guter zu verfügen, d. i. sie zu veraus Bern, und zwar noch mit unbedingterer Befugniß als bei dem ersten Antrag beabsichtigt war. Unmöglich aber konnte sie hiebei stehn bleiben. Da durch die Einziehung der Guter, mit der man keinen Augenblick zogerte, das fernere Bestehn der bisherigen Verhältnisse unmöglich ward, so mußte man unverzüglich zu einer neuen Einrichtung schreis ten, wie sie in der burgerlichen Constitution des Clerus zu

Stande gekommen ist. Das Princip des revolutionirten Staates ward auch auf die geistlichen Dinge übergetrasgen 1); an die Stelle der durch die Concordate bestimmten Einsehung sollte die Bolkswahl, an die Stelle der Unadshängigseit, welche der Besitz liegender Gründe gewährte, die Besoldung treten; alle Didcesen wurden geändert, die Orden abgeschafft, die Selübde ausgehoben, der Zusamsmenhang mit Nom unterbrochen; als eins der schwersten Berbrechen würde die Annahme eines Breve betrachtet worden senn. Der Bersuch eines Karthäusers die Alleinsherrschaft der katholischen Religion zu retten hatte nur den Erfolg diese Beschlüsse zu beschleunigen. Der gesammte Elerus sollte sich durch seierliche Eidesleistung auf dieselben verpstichten.

Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Sang der Dinge sich unter der Mitwirkung der französischen, der Beistimmung aller übrigen Jansenisten vollzog. Sie sahen mit Vergnüsgen, daß die Macht von Babel, wie sie in ihrem Hasse die römische Eurie nannten, einen so starken Schlag erlitt, daß der Elerus gestürzt wurde, von dem sie so viele Verfolzgungen erfahren hatten. Selbst ihre theoretische Ueberzeusgung ging dahin: "indem man die Seistlichkeit ihrer Reichzthümer beraube, zwinge man sie sich wirkliche Verdienste zu erwerben"?).

<sup>1)</sup> Recht systematisch, nach der Lehre alter Kirchenhistoriker: Tota ecclesiarum distributio ad formam imperii facta est. Camus: Opinion sur le projet de constitution du clergé, 31 mai 1790.

<sup>2)</sup> Briefe von Gianni und einigen andern Abbaten bei Potter Vie de Ricci II, p. 315. Bolf: Geschichte der katholischen Kirche

Der römische Hof schmeichelte sich noch einen Augensblick, dieser Bewegung durch eine innere Reaction Einhalt gethan zu sehen; der Papst unterließ nichts, um dazu mitzuwirken. Er verwarf die neue Constitution, verdammte die Bischöse welche den Eid darauf geleistet, suchte durch Zuspruch und Lob die noch immer zahlreiche Partei, die sich in den Widerstand geworfen, darin zu bestärken; endlich sprach er sogar über die einstußreichsten und namhaftesten Witzlieder des constitutionellen Clerus den Bann aus.

Es war aber alles umsonst; die revolutionare Tensbenz behielt den Platz; der innere Bürgerkrieg, den hauptssächlich die religiösen Antriebe entzündeten, schlug zum Vorstheil der Reuerung aus. Slücklich wäre der Papst gewessen, wenn es nur dabei sein Bewenden gehabt, wenn Frankreich nichts weiter als sich von ihm losgerissen hätte.

Aber indeß war der allgemeine Krieg ausgebrochen, der die Lage von Europa so von Grund aus umwandeln sollte.

Mit jener unwiderstehlichen Wuth, einer Mischung von Enthusiasmus, Begierde und Schrecken, die in dem innern Kampfe entwickelt worden, ergoß sich die revolutionare Gewalt auch über die französischen Grenzen.

Was sie berührte, Belgien, Holland, das überrheinissche Deutschland, wo gerade die geistliche Verfassung ihren vornehmsten Sitz hatte, wandelte sie auf eine ihr analoge Weise um: burch den Feldzug von 1796 ward sie Meistes

unter Pius VI. hat B. VII, p. 32 ein Capitel über den Antheil der Jansenisten an der neuen Verfassung, das aber sehr schwach aus, gefallen ist.

rin auch in Italien: allenthalben erhoben sich die revolustionaren Staaten; schon bedrohte sie den Papst in seinem Staate, in seiner Hauptstadt.

Ohne eigentlich thätige Theilnahme hatte er fich nur mit dem Gewicht seiner geistlichen Waffen auf der Seite der Coalition gehalten. Aber vergeblich machte er diese seine Meutralität geltend 1). Seine Landschaften wurden überzogen, zur Empörung gereizt; unerschwingliche Lieferungen und Abtretungen wurden ihm auferlegt, wie noch nie einem seiner Borgänger 2). Und damit war es noch nicht einmal Der Papst war nicht ein Feind wie die andern. Während des Krieges hatte er sogar den Muth gefaßt die jausenistisch = gallicanischen Doctrinen von Pistoja durch die Bulle auctorem sidei zu verwerfen: die unnachgiebige Haltung, die er angenommen, jene seine verurtheilenden Breven hatten noch immer auf das innere Frankreich eine große Wirkung: die Franzosen forderten jetzt als Preis des Friebens den Widerruf berselben, die Anerkennung der burger= lichen Constitution.

Dazu aber war Pius VI. nicht zu bewegen. Es hätte ihm eine Abweichung von dem Grunde des Glaubens, ein Verrath an seinem Amte geschienen, hierin nachzugeben 3).

Er

1) Authentische Geschichte des französischen Revolutionskrieges in Italien 1797. Der Papst hatte erklärt, die Religion verbiete eis nen Widerstand, der Blutvergießen verankassen könnte.

<sup>2)</sup> In den Mémoires historiques et philosophiques sur Pie-VI et son pontificat tome II wird der Verlust des romischen Staates auf 220 Mill. Livres berechnet.

<sup>3)</sup> Memoria diretta al principe della pace bei Tavanti: Fasti di Pio VI, tom. III, p. 335. S. Santità rimase stordita,

Er erwiederte anf die Vorschläge, "nachdem er Gott um seinen Beistand angerufen, inspirirt, wie er glaube, von dem göttlichen Geiste, weigere er sich auf diese Bedingungen einzugehn."

Einen Augenblick schienen die revolutionaren Gewalten sich zu bescheiben — es ward ein Abkommen getrof: fen auch ohne jene Zugeständnisse, — aber nur einen Augenblick. Von der Absicht sich von dem Papst loszureis ßen waren ste schon zu bem Gebanken fortgeschritten ihn gerabehin zu vernichten. Das Directorium fand bas Regiment der Priester in Italien unverträglich mit dem seis nigen. Bei dem ersten Anlaß, den eine zufällige Bewes gung in der Bevölkerung gab, wurde Rom überzogen, der Batican besetzt. Pius VI. bat seine Feinde, ihn hier, wo er gelebt, nun auch noch sterben zu lassen: er sen schon über 80 Jahr alt. Man antwortete ihm, sterben könne er überall; man beraubte sein Wohnzimmer vor seinen Augen; auch seine kleinsten Bedürfnisse nahm man ihm weg; ben Ring, den er trug, zog man von seinem Finger; endlich führte man ihn nach Frankreich ab, wo er im August 1799 starb.

In der That, es konnte scheinen, als sen es mit der papstlichen Sewalt für immer ans. Jene Tendenzen kirchlicher Opposition, die wir entstehn, sich erheben sahen, waren jetzt dahin gediehen, eine solche Absicht fassen zu dürfen.

veggendo che si cercava di traviare la sua conscienza per dare un colpo il più funesto alla religione.

Es traten Ereignisse ein die das doch verhinderten.

Einmal hatte die Revolution noch nicht die ganze kastholische Welt überwunden: der Tod des Papstes siel gerade in eine Zeit, in welcher die Coalition wieder einmal Siege erfocht. Hiedurch ward es möglich, daß die Cardinäle in S. Siorgio bei Venedig sich versammeln und zur Wahl eines Papstes, Pius des VII, schreiten konnten (13. Merz 1800).

Sodann aber nahm die innere Entwickelung der resvolutionaren Tendenzen nach so vielen im Sturme des dringenden Momentes vollzogenen Metamorphosen eine Wendung zur Monarchie. Ein Gewalthaber trat auf, der die Idee eines Reiches in sich trug, zu dem er, wie so vieler andern Formen der alten Staaten, vor allem der Einheit der Religion, hierarchischer Unterordnung bedurfte. Roch auf dem Schlachtselde von Marengo ordnete Napoleon den Bischof von Vercelli ab, um Verhandlungen über die Hersstellung der katholischen Kirche mit dem Papste anzufnüpsen.

Ein Anerbieten, das zwar etwas überaus Reizendes, aber doch auch viel Gefährliches hatte. Die Herstellung der katholischen Kirche in Frankreich und ihrer Verbindung mit dem Papste konnte nur durch außerordentliche Nachsgiebigkeiten erkauft werden.

Pius VII. entschloß sich zu denselben. Er erkannte die Beräußerung der geistlichen Güter — einen Berlust von vierhundert Millionen Franken in liegenden Gründen — auf einmal an; sein Beweggrund war, wie er sich aus drückt: es würden neue Unruhen ausbrechen, wenn er sich weigern wollte, er sey aber vielmehr gesonnen so weit zu

gehn, als die Religion nur irgend erlaube; eine neue Organisation der franzdsischen Geistlichkeit, die nun besols det und von der Regierung ernannt wurde, gab er zu; er war zufrieden, daß ihm das Necht der canonischen Institustion in demselben Umfange, und ohne Beschränkung des Nechtes der Verweigerung, zurückgegeben wurde, wie es die frühern Päpste besessen !).

In der That erfolgte nun hierauf die Herstellung des Ratholicismus in Frankreich, eine neue Unterwerfung dies seandes unter die geistliche Autorität. Der Papst war entzückt, "daß die Kirchen von Profanationen gereinigt, die Altäre wieder aufgerichtet, die Fahne des Kreuzes aufs neue ausgebreitet, gesetmäßige Hirten dem Volke vorgesetzt, so viele vom rechten Wege verirrte Seelen zur Einheit zurückgeführt, mit sich selbst und mit Gott versöhnt senen."
"Wie viele Motive", ruft er aus, "zur Freudigkeit und zum Danke!"

Durfte man sich aber wohl überreben, daß mit dem Concordat von 1801 auch zugleich eine innige Vereinigung der alten geistlichen Sewalt und des revolutionaren Staastes vollzogen worden sep?

Es waren Concessionen beider Theile; ihnen zum Trots blieb ein jeder auf seinem Principe beharren.

Der Restaurator der katholischen Kirche in Frankreich trug unmittelbar darnach bas Meiste dazu bei, daß das

<sup>1)</sup> Lettera apostolica in forma di breve bei Pistolest: Vita di Pio VII, tom. I, p. 143, mit einer durchgängigen Bergleis chung der Abweichungen der Publication, wie sie in Frankreich gesschah.

stolze Gebäude der deutschen Kirche endlich völlig umgesstürzt wurde, ihre Besitzthümer und Herrschaften an die weltlichen Fürsten, gleichviel ob an die protestantischen oder katholischen, gelangten. Um römischen Hose war man doppelt und dreisach betrossen. "Nach den alten Decretalen habe die Retzerei den Verlust der Güter nach sich gezogen, jetzt müsse die Kirche zusehen, daß ihre eigenen Güter an die Ketzer vertheilt würden.").

Und indeß war auch für Italien ein Concordat im Sinne des französischen entworsen; der Papst mußte auch hier den Verkauf der geistlichen Güter genehmigen, die Bessetzung der Stellen der weltlichen Gewalt überlassen; ja diesem Uebereinkommen wurden sogkeich so viel neue besschränkende Bestimmungen einseitig hinzugefügt, daß Pius VII. unter diesen Umständen sich weigerte es zu publiz eiren <sup>2</sup>).

Vor allem aber machte Napoleon in Frankreich selbst die Rechte der Staatsgewalt gegen die Kirche auf das eiferigste geltend; die Declaration von 1682 betrachtete er als ein Grundgesetz des Reiches, und ließ sie in den Schulen erläutern; auch er wollte keine Selübde, keine Wonche; die Verordnungen über die Ehe, welche für sein bürgerliches Sessetzbuch angenommen wurden, widerstritten den katholischen Principien über ihre sacramentale Bedeutung; die organisschen Artikel, die er dem Concordat von allem Ansang hinzusügte, waren durchaus in antirdmischem Sinne.

<sup>1)</sup> Instruction an einen Nuntius zu Wien — leider ohne Dastum, wahrscheinlich von 1803 — bei Daunou: Essai II, p. 318.

<sup>2)</sup> Coppi: Annali d'Italia tom. III, p. 120.

Als der Papst trots alle dem sich entschloß, auf die Vitten des Kaisers, über die Alpen zu gehn und ihn zu krönen, so war sein vornehmster Beweggrund, daß er, wie viel oder wie wenig man nun auch von der franzdsischen Seite dazu beigetragen haben mag, sich mit der Hoffnung schmeichelte "etwas zum Vortheil der katholischen Kirche auszurichten, das angefangene Werk zu vollenden"). Er rechnete dabei auf den Einfluß personlicher Unterredungen. Er nahm den Brief Ludwigs XIV. an Innocenz XII. mit, um Napoleon zu überzeugen, daß schon dieser König die Declaration von 1682 wieder habe fallen lassen.

Aber wie sehr sah er sich getäuscht. Sleich bei dem Acte der Krönung nahm man an ihm eine tiefe Melanscholie wahr. Von alle dem was er wünschte und beabssichtigte, erreichte er nicht das Mindeste. Ja eben dieß war der Moment, in welchem sich die Absichten des Raissers in vollem Umfange enthüllten.

Die constituirende Versammlung hatte sich von dem Papst lodzureißen gesucht: das Directorium hatte ihn zu vernichten gewünscht; Bonaparte's Sinn war, ihn zu beshalten, aber zugleich ihn zu unterjochen, ihn zu einem Werkzeuge seiner Allgewalt zu machen.

Ohne Umschweif erklärte er jetzt, er sen, wie seine Vorfahren von der zweiten und dritten Dynastie, der alsteste Sohn der Rische, der das Schwert-führe um sie zu beschützen, und nicht dulden konne, daß sie mit Retern

<sup>1)</sup> Allocutio habita in consistorio secreto 29 oct. 1804. Italienisch bei Pistolesse: Vita di Pio VII, tom I, p. 193.

ober Schismatikern, wie die Aussen und Engländer, in Semeinschaft stehe. Besonders liebte er es, sich als den Nachsfolger Carls des Großen zu betrachten. Er nahm an, der Kirchenstaat sen eine Schenfung Carls an den Papst, aber eben darum liege diesem die Verpflichtung ob, sich nicht von der Politik des Kaiserthums zu trennen: auch er werde das nicht dulden 1).

Der Papst war erstaunt über die Zumuthung, die Feinde eines Andern als seine Feinde betrachten zu sollen. Er erwiederte, er sen der allgemeine Hirte, der Vater Aller, der Diener des Friedens, schon eine solche Forderung ersfülle ihn mit Entsehen: "er müsse Aaron senn, der Prophete Sottes, nicht Ismael, dessen hand wider Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn."

Napoleon aber ging geradeswegs auf sein Ziel los. Er ließ Ancona, Urbino besetzen, nachdem sein Ultimatum, worin er unter andern die Ernennung eines Drittheils der Cardinale in Anspruch nahm, verworsen war, seine Truppen nach Rom vorrücken: die Cardinale, die ihm nicht geswogen waren, wurden verwiesen, zweimal der Staatssecretär des Papstes; da aber alles dieß keine Wirkung auf Pius VII. machte, ward auch seine Person nicht geschont; auch er ward aus seinem Pallast und seiner Hauptstadt absgesührt. Ein Senatusconsult sprach dann die Vereinigung des Kirchenstaates mit dem französischen Reiche aus. Die weltliche Souveränetät ward für unvereindar mit der Anss

<sup>1)</sup> Schoell Archives historiques et politiques II et III enthalten die ganze Correspondenz der papstlichen und kaiserlichen Regierung in dieser Epoche.

übung geistlicher Gerechtsame erklärt; der Papst sollte in Zukunft auf die vier gallicanischen Sätze förmlich verpslichtet werden: er sollte Einkünfte aus liegenden Gründen beziehen, ungefähr wie ein Lehenträger des Reiches: der Staat wollte die Kosten des Cardinalcollegiums übernehmen 1).

Ein Plan, wie man sieht, der die gesammte kirchliche Sewalt dem Reiche unterworfen und sie wenigstens mittels bar in die Hände des Kaisers gebracht haben würde.

Wie wollte es aber gelingen, was doch unerläßlich war, auch den Papst zur Einwilligung in diese Beradwürsdigung zu vermögen. Pius VII. hatte den letzen Moment seiner Freiheit benutzt, um die Excommunication auszussprechen. Er versagte den Bischösen, die der Kaiser ersnannte, die canonische Institution. Napoleon war nicht so vollkommen Herr seines Elerus, daß er nicht bald von der einen, bald von der andern, auch wohl von der beutschen Seite her Rückwirkungen hievon empfunden hätte.

Aber eben dieser Widerstand diente zuletzt dazu, den Papst zu überwältigen. Die Folgen davon fielen dem kirchlichen Oberhaupte, das ein Mitgefühl mit dem innern Zustande der Kirche hatte, um vieles schmerzlicher als dem weltlichen, dem ja die geistlichen Dinge nur ein Mittel der Macht waren, in sich selbst gleichgültig.

In Savona, wohin man den Papst gebracht, war er einsam, auf sich selbst beschränkt, ohne Rathgeber. Durch lebhafte und fast übertriebene Vorstellungen, von der Verswirrung der Kirche, welche seine Verweigerung der In-

<sup>1)</sup> Thibaudeau: Histoire de la France et de Napoléon. Empire tom. V, p. 221.

stitution nach sich ziehe, ward der gute Mensch wirklich vermocht, obwohl unter bittern Schmerzen und heftigem Sträuben, dieses Necht doch eigentlich auszugeben. Denn was heißt es anders, wenn er es den Metropolitanen übersträgt, so oft als er selbst aus einem andern Srunde als wegen persönlicher Unwürdigkeit länger als sechs Monat zögere es auszuüben. Er verzichtete auf ein Necht, worin doch in Wahrheit seine letzte Wasse bestand.

Allein das war noch nicht alles was man von ihm wollte. In ungeduldiger Eile, die seine körperliche Schwachsbeit noch vermehrte, sührte man ihn nach Fontainebleau: es folgten neue Bestürmungen, die dringendsten Aussorderungen den Frieden der Kirche vollkommen herzustellen. Endlich gab der Papst auch in den übrigen, den entscheidenden Punkten nach. Er willigte ein, in Frankreich zu residiren; die wesentlichsten Bestimmungen jenes Senatusconsults gab er zu. Das Concordat von Fontainebleau — 25. Januar 1813 — ist in der Voraussetzung abgefaßt, daß er nicht wieder nach Rom zurücksehren werde 1).

Was niemals ein früherer katholischer Fürst auch nur ernstlich in Absicht zu fassen gewagt hatte, war hiemit dem Autokraten der Revolution wirklich gelungen. Der Papst willigte ein, sich dem französischen Reiche zu unterwerfen. Seine Autorität wäre auf alle Zeiten ein Werkzeug in der Hand dieser neuen Dynastie geworden: sie hätte den innern Sehorsam und die Verhältnisse der Abhängigkeit der noch

<sup>1)</sup> Bart. Pacca: Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia etc. p. 323. Historisch politische Zeitschrift I, IV, 642.

nicht unterworsenen Staaten zu besestigen gedient. In sofern würde das Papstthum in die Stellung zurückgekommen senn, in die es unter den deutschen Raisern in der Fülle ihrer Macht, vornehmlich unter dem Salier Heinrich III. gerathen war. Aber noch dei weitem schwerere Fesseln hätte es getragen. In der Macht, die den Papst
jetzt beherrscht hätte, lag etwas, das dem Principe der Kirche widersprach; sie war doch im Grunde nur eine andre Metamorphose jenes Seistes der kirchlichen Opposition, der sich im achtzehnten Jahrhundert entwickelt hatte, und eine so starke Hinneigung zu eigentlichem Unglauben in sich trug. Dieser seindseligen Gewalt wäre das Papstthum unterworsen gewesen, und bei ihr zu Lehen gegangen.

Jedoch es war nicht bestimmt, daß es so weit kommen sollte.

Als sich der Papst in der Einsamkeit seiner Gefangensschaft, wo ihm keine Runde der Weltereignisse zukam, endslich bewegen ließ sich zu beugen, war das gewaltige Reich, dessen hierarchischen Mittelpunkt er ausmachen sollte, schon in seiner letzten, größten Unternehmung, gegen Rußland, gesscheitert, und durch alle die Folgen, die daraus entsprangen, in seiner Tiese erschüttert. Europa faßte die beisnahe ausgegebene Hossnung sich zu befreien. Als der Papst, zu dem in Folge seiner Unterwerfung einige Cardinale zurücktehren dursten, von dieser Lage der Dinge unterrichtet ward, kehrte das Vertrauen auch in ihm zurückterichtet

er athmete wieder auf: jeden Fortschritt der verbundeten Machte fühlte er als einen Act der Befreiung.

Als sich Preußen erhob, furz darauf nachdem der Aufruf des Konigs erschienen, ermannte sich Pius VII. zu einem Widerrufe jenes Concordates; — als der Congreß von Prag versammelt war, wagte er schon seinen Blick über die Grenzen bes Reichs, das ihn umfaßt hielt, zu erheben, und seine Rechte bem Raiser von Destreich in Erinnerung zu bringen. Rach ber Schlacht bei Leipzig hatte er wieder so viel Zuversicht, daß er den Antrag, den man ihm jett machte, ihm sein kand zum Theil zurückzugeben, von der Hand wies; - nachdem die Verbundeten über den Rhein gegangen, erklärte er, nicht mehr unterhandeln zu wollen, ehe nicht seine vollkommene Herstellung erfolgt Auf das rascheste entwickelten sich die Ereignisse; als die Verbundeten Paris eroberten, war er bereits an den Grenzen des Kirchenstaates angelangt; am 24. Mai 1814 zog er wieder in Rom ein. Er bekam auch die Legatios nen zurück, die er noch nie besessen: alle verjagten Fürsten um ihn her kehrten wieder: eine allgemeine Wiederbringung schien einzutreten.

Es liegt aber am Tage, daß die innere Gahrung der Semuther, die so tief eingedrungen und schon so lange herrschte, damit nicht beruhigt senn konnte. Die siegreischen Mächte hatten weder Reigung noch Fähigkeit, Normen für die politischen, geschweige denn für die religiösen Einrichtungen der wieder hergestellten Staaten sestzusepen. Auch ist die katholische Welt, mit Ausnahme einiger deutsschen Gebiete, in unaushdrlicher stürmischer Sährung ges

blieben. Auf der pyrendischen Halbinsel und ihren Colonien, in Italien, den Kirchenstaat nicht ausgenommen, in Frankreich, Belgien, Irland, Polen ist mehr als einmal die ganze Ordnung der Dinge in Frage gestellt worden; und unter diesen Bewegungen gibt es wohl keine, bei der nicht religiöse Motive mitgewirkt håtten, oder boch sofort zur Sprache gekommen waren. Auf ber einen Seite hat man die alte Kirche mit ihren politischen Berechtis gungen wieber aufzurichten, Jesuiten, Inquisition wieber herzustellen gesucht: auf ber anbern hat man nun erft ans gefangen die Roster aufzuheben, die geifflichen Guter zu verkaufen, die Autorität des Papstes anzugreifen. Wir nehmen nicht wahr, daß der romische Hof einen wesentlichen und wirksamen Einfluß hiegegen auszuüben vermochte: schon genug, daß man wenigstens bisher noch zu keinem entschiebenern Abfall von ihm geschritten ist.

Wohin würde es aber gekommen senn, wenn nicht die nördlichen Mächte, die den Sieg erfochten, Widerstand geleistet, und die allgemeinen Verhältnisse, auf denen zusletzt alles beruht, aufrecht erhalten hätten.

Aufs neue ist das Papstthum in eine sehr sonderbare der kirchlichen Idee, vor allem den Sestrebungen unsrer Restaurationsepoche widersprechende Stellung gerathen.

In den anderthalb Jahrhunderten, die wir hier in kurzem Ueberblick zusammengefaßt haben, ist es unaushörslich bekämpst, bestürmt, in seiner Sewalt beschränkt, endslich sogar bis nahe an eine vollkommene Unterwerfung, bis zur Einwilligung in seine Dienstbarkeit gebracht worden: noch heute ist es jeden Augenblick bedroht und mit Ses

fahren umgeben. Wer find bie, welche es angreifen? Es find allein die Ratholisch = gläubigen selbst. Durch je= nen Berfall der restaurirten Kirche, der sich in der zwei= ten Sälfte des siebzehnten Jahrhunderts erkennen ließ, ift im Schooke derfelben eine Entzweiung hervorgerufen wors den, die seitdem in immer wiederholten Ausbrüchen den Oberhirten beschäftigt und bedrängt. Wer hat dagegen das Papstthum von jeher gestützt, ihm seinen Ruckhalt gegeben, es zuletzt aus offenbarer Knechtschaft befreit? Es ist immer eine Vereinigung aller Bekenntniffe gewesen, bervorgegangen aus politischen Gesichtspunkten, aus Widerwillen gegen eine die allgemeine Freiheit gefährdende Uebermacht. Wir sahen, an welche Staaten sich Innocent XI. in seinen Streitigkeiten mit Ludwig XIV. anschloß. श्राष्ट die Jesuiten von den bourbonischen Sofen dem Untergange geweiht waren, fanden sie im Morben, in Rußland und Preußen Gnade und Schuß; daß sich die Höfe im Jahre 1758 Avignons und Benevents bemächtigten, brachte eine politische Aufregung in England hervor. Niemals aber ist dieß Verhältniß großartiger hervorgetreten als in den lets= ten Ereignissen. Es war der Bund der vier großen Mächte, des katholischen Destreich mit den germanischen Proteskan= ten deutscher und anglicanischer Confession und den grie= chisch gläubigen Slaven, durch welchen der Papst in seis ner größten Bedrängniß errettet, und in seine geiftliche wie seine weltliche Autorität wiederhergestellt worden ist; auf der Ordnung der Dinge, die in den Zeiten ihres Gieges sich gleichsam von selbst einführte, und die seitdem erhalten worden ist, beruht seine heutige Bedeutung.

Hieburch ist nun nothwendig in dem Verhältniß des Papsthums zu den Protestanten, welches uns in diesem Buche beschäftigt hat, eine abschließende Veranderung eingetreten. Es hat sich gleichsam gerechtfertigt, daß Paul III, Urban VIII. in den gefährlichsten Momenten, die der Protestantismus zu bestehn hatte, ihm wenigstens mittelbar zu Hulfe gekommen find. Wie konnte der romische Stuhl aber jest baran benken, ben Nichtkatholiken einen ernstlis chen Krieg zu machen, nachbem sie einen so großen Antheil baran genommen ihn wider die revolutionaren Tendenzen aufrecht zu erhalten. Obwohl die Natur bieser Berhaltniffe vielleicht nicht in jedem Augenblicke bas Bewußtsein erfüllt, so beherrschen sie doch die Lage der Welt. Der Papst hat mit den protestantischen Fürsten nicht anders Concordate abgeschlossen als mit den katholischen, und ihnen kirchliche Befugnisse eingeräumt. Ram boch schon seine Entzweiung mit Rapoleon zunächst baher, daß er sich nicht entschlies Ben wollte, mit ihm gemeinschaftliche Sache wider bas protestantische England zu machen. Auch unter bem protestans tischen Scepter wohnen die Katholiken in vollkommener Sicherheit, Glaubensfreiheit und gleicher Berechtigung. In England, wo die Staatsverfassung ursprünglich auf die ausschließende Herrschaft der Protestanten gegründet ist, hat man sich endlich zu Modificationen in diesem Grunds sate verstehn mussen. Daß die religidsen Meinungsverschiebenheiten nicht mehr einen so vollständigen Gegensatz in sich schließen wie ehedem, ist ein Moment der Weltentwickelung, der dieß gebieterisch erheischt 1).

1) Eins der vornehmsten Motive Pitts bei seinen Emancipas

Aus diesen Berhältnissen, diesem Gange der Dinge geht aber auch schon eine weitere Wahrnehmung hervor.

Der Friede ist geschlossen: die Umstände haben ihn herbeigeführt. Nach der Betrachtung der jahrhundertlansgen Entzweiung, welche die Seele mit Schmerz erfüllt, erhebt sie sich zur Aussicht der Versöhnung, des Versständnisses.

Wie ist, wenn nicht überall in den Schulen, doch besto unzweiselhafter im Leben, die Heftigkeit der stühern Polemik zurückgewichen, ausgegeben worden! — Nicht durch bloße Gleichgültigkeit ist es geschehen: es wäre ein Irrthum dieß anzunehmen; es ist augenscheinlich, daß man auf beiden Seiten angesangen hat, immer bewußter, eindringender, freier von den Fesseln beschränkender Kirchenformeln auf die ewigen Principien der echten innern Religiosität zurück zu gehn. Unmöglich kann das ohne Folgen bleiben. Die vollkommenere Ausfassung des Seisstig positiven, das allen Formen zu Grunde liegt, und durch keine in seinem ganzen Inhalte auszusprechen wäre,

tionsversuchen. Mr Pitt is convinced, heißt es in seinem Schreisben an Georg III. — 31. Jan. 1801 — that the grounds on which the laws on exclusion now remaining were sounded, have long been narrowed, — that those principles, formerly held by the catholics which made them be considered as politically dangerous, habe been for a course of time gradually declining, — that the political circumstances under which the exclusive laws originated, arising from the conflicting power of hostile and nearly balanced sects — — and a division in Europe between catholic and protestant powers are no longer applicable to the present state of things.

muß endlich alle Feindseligkeiten in einer hoheren Einsheit versöhnen. Auch den Unglauben muß sie überwinden. An dem Minder wesentlichen mit undeugsamer Starrsheit sestzuhalten würde denselben unaushörlich auswecken: dem lebendigen Christenthume in freier Darstellung-kann er auf die Länge nicht widerstehn. Ueber alle Segenssätze erhebt sich die Einheit eines reinen und darum seiner Sache nicht minder sichern Gottesbewußtsenns.

• -• . ---

# Anhang.

Verzeichnis der benutzten Handschriften, nachträgliche Auszüge und kritische Bemerkungen.

. , .

#### Erster Abschnitt.

### Bis zum tridentinischen Concilium.

#### 1.

Ad S. D<sup>m</sup> Nostrum Pontificem Maximum Nicolaum V conformatio curie romane loquentis edita per E. S. oratorem Joseph. B. doctorem cum humili semper recommendatione. (1453.) Bibl. Vatic. nr. 3618.

ine Klage über die bekannte Verschwörung Stephan Porcaris, die nicht gerade nähere Nachrichten über dieselbe mittheilt, aber doch einige Momente der Lage der Dinge zur Anschauung bringt. Einsmal: worauf die Bauunternehmungen Nicolaus V. vorzüglich abzweckten:

Arces fortificat muris turrimque superbam
Extruit — — ne quisque tyrannus ab alma
Quemque armis valeat papam depellere Roma.
Wie oft hatten frühere Papste ihre Stadt verlassen mussen. Nicoslaus baute, um sich gegen innere und außere Feinde vertheidigen zu können.

Ferner das Verhältniß von Rom zu andern italienischen Städten:

— Si tu perquiris in omnibus illam (libertatem)
urbibus Italiae, nullam mihi crede profecto
invenies urbem quae sic majore per omnem
libertate modum quam nunc tua Roma fruatur:
omnis enim urbs dominis et bello et pace coacta
praestita magna suis durasque gravata gabellas
solvit, et interdum propriam desperat habere
justitiam, atque ferox violentia civibus ipsis
saepe sit, ut populus vario vexatus ab illis
fasce sub hoc onerum pauper de divite siat;
at tua Roma sacro nec praestita nec similem vim
nec grave vectigal nec pondera cogitur ulla
solvere pontisici ni humiles minimasque gabellas:

praeterea hic dominus tribuit justissimus almam justitiam cuicunque suam, violentaque nulli infert: hic populum prisco de paupere ditem efficit, et placida Romam cum pace gubernat.

Er verdenkt es den Romern, daß sie nach der altromischen Freiheit trachten. Auch ist es ohne Zweisel gegründet und hat zu den Erswerbungen des Kirchenstaates viel beigetragen, daß die papstliche Gewalt milder war als die Herrschaft städtischer Oberhäupter. Unser Autor sindet den Widerstand der Bürger gegen die Kirche unverzeihlich, die ihnen so viel geistliche und weltliche Güter gewähre:

quibus auri copia grandis argentique ferax aeternaque vita salusque

provenit, ut nulli data gratia tam ardua genti. Dem Papst wird der Rath gegeben, sich noch mehr zu befestigen, nie ohne 300 Bewassnete nach St. Peter zu gehn: dabei aber auch nach der Liebe der Einwohner zu trachten: die Armen zu untersstüßen, besonders Arme von guter Herkunft, "vitam qui mendicare rubescunt";

— succurre volentibus artes
exercere bonas, quibus inclyta Roma nitescat;
was nun Nicolaus dem V. schwerlich gesagt zu werden brauchte. —
Uebrigens ist schon in der Vita Nicolai V a Dominico Georgio
conscripta Romae 1742 p. 130 unsers Werkchens gedacht.

2.

Instructiones datae a Sixto IV RR. PP. Dnis J. de Agnellis protonotario apostolico et Anto de Frassis s. palatii causarum auditori ad M. Imperatoris. 1 Decis 1478.

Bibl. Altieri VII. G. 1. 99.

Die älteste Instruction, welche mir unter den Handschriften die ich sah vorgekommen ist. Sie fängt an: "Primo salutabunt Serenissimum Imperatorem."

Am 26sten April 1478 war der Anfall der Pazzi auf die Mes dici geschehen. Sanz Italien war darüber in Bewegung. "Ecclesia justa causa contra Laurentium mota, clamant Veneti, clamat

tota ista liga."

Die Gesandten sollen den Raiser verhindern einem gewissen Jascob de Medio, den die Venezianer an den kaiserlichen Hof abgeords net, Glauben beizumessen. "Est magnus kabricator et Cretensis: multa enim referedat suis quae nuncquam cogitaveramus neque dixeramus." Sie sollen den Raiser um seine Vermittelung bitten. Der König von Frankreich habe sie angeboten, aber der Papst möchte diese Ehre lieber dem Raiser zuwenden. "Velit scribere regi Franciae et ligae isti, ostendendo quod non recte faciunt et parum existimant deum et honorem pontisicis, et quod debent magis favere ecclesiae justitiam habenti quam uni mercatori, qui semper magna causa suit quod non potuerunt omnia consici contra Turcum quae intendedamus parare, et suit semper petra scandali in ecclesia dei et tota Italia."

Die Sache war für den Papst um so gefährlicher, da man besabsichtigte, seinen weltlichen Anmaßungen mit einem Concilium zu begegnen. "Petunt cum rege Franciae, concilium in Galliis colebrari in dedecus nostrum."

Hiebei erinnern wir uns an den Bersuch, den man einige Jahre spåter allerdings machte, ein Concilium zu Stande zu bringen. Der Erzbischof von Kraina hat sich dadurch einen gewissen Namen er-Johann v. Müller hat demselben in dem funften Bande der Schweizergeschichte ein paar Seiten gewidmet (p. 286). — Nur tritt in dieser Darstellung die weltliche Veranlassung nicht genugsam hervor. Der Cardinal Andreas war nicht so ganz geistlich, wie es bei Müller scheinen sollte. Die Gesandten von Florenz und Mais land suchen ihn in Basel auf; sie kommen im Namen der gesamm= ten Liga, die wider Sixtus im Felde stand. Sie finden in ihm, wir haben ihren Bericht, große Welterfahrung (gran pratica et experientia del mundo) — und einen heftigen Haß wider den Papst und dessen Nessen. "E huomo per fare ogni cosa purche e' tuffi el papa e'l conte. 6. Baccius Ugolinus Laurentio Medici in Basilea a dì 20 Sept. 1482 bei Fabroni Vita Laurentii, II, Wir sehen, es ift schon dieß eine geistliche Opposition der Fürsten aus weltlichen Rücksichten. Auch sie hatten geistliche Waffen und setzten sie denen des Papstes entgegen.

3.

Relatione fatta in pregadi per Polo Capello el cavalier venuto orator di Roma 1500 28 Sett. Archiv zu Wien.

Die erste Relation eines venezianischen Gesandten über den papstslichen Hof, die ich gefunden. In dem venezianischen Archiv ist sie nicht vorhanden; es scheint, als sepen die Relationen damals noch nicht schriftlich eingegeben worden. Sie sindet sich in der Chronik des Sanuto, bei dem dasjenige überhaupt verzeichnet ist, was in dem Senate, den Pregadi, vorgetragen wurde.

Polo Capello verspricht von vier Stücken zu handeln: den Cardinalen — dem Verhaltniß (disposition) des Papstes zu dem König von Frankreich und zu Venedig — den Absichten (el desiderio) S. H. — von dem was sich von ihm erwarten lasse; aber wie diese Eintheilung nicht eben auf sehr genauer Unterscheis

dung beruht, so halt er sich auch nicht daran.

Er bemerkt vornehmlich, daß weder Venedig noch Frankreich gut mit dem Papste stehe: jenes, weil es einen Theil des Mailans dischen an sich gebracht, weil man fürchte, es nehme noch ganz Italien ein; — dieß aber, weil der König dem Papst seine Zusagen nicht halte. Wir sinden hier die Bedingungen des Bundes zwischen König und Papst vom Jahre 1498. Der Papst gewährte dem König die Dispensation zur Scheidung von seiner Gemahlin. Das für versprach der König dem Sohne des Papstes Cesar Borgia eisnen Staat von 28000 Franken Einkünsten, eine Gemahlin aus königlichem Geblüt (Navarra?), und Verzichtleistung auf eine eigene neapolitanische Unternehmung außer zu Gunsten der Borgia, ,, — del

regno di Napoli non so impazzar so non in ajutar il papa." So daß wir sehen, der Papst hatte schon damals selbst eine Absicht auf Neapel. Allein diese Versprechungen wurden nicht gehalten. Die Vermählung, die Cesarn gewährt wurde, war nicht iganz nach Wunsch; der Papst bequemte sich, zur Sicherheit der Mitgift selbst eine Besitzung von 12000 Franken zu erkaufen, aber die junge Gesmahlin blieb in Frankreich. Nur die Uebermacht des Königs hielt den Papst in Pslicht. "Quando il Sr Lodovico intro in Milan," sagt Capello sehr bezeichnend, "publice diceva (il papa) mal del roy." Er war entrüstet, daß ihm die Franzosen nicht zur Verjasgung der Bentivogli von Bologna die Hand hatten bieten wollen.

Führt uns nun diese Stelle besser in das innere Getriebe der damaligen papstlichen Politik, so folgt alsdann eine Schilderung der

Personlichkeiten, die von vielem Werth ift.

Der Autor kommt zuerst auf den Tod des Schwiegerschnes Aleranders VI. Cesar hatte ihn bereits verwundet. Per dubio mandò a tuor medici di Napoli: ste 33 di ammalato, et il cl Capua lo confessò, e la moglie e sorella, ch'è moglie del principe di Squillaci altro siol di papa, stava con lui et cusinava in una pignatella per dubio di veneno per l'odio li haveva il ducha di Valentinos, et il papa li faceva custodir per dubio esso ducha non l'amazzasse, e quando andava il papa a visitarlo, il ducha non vi andava se non una volta e disse: quello non è fatto a disnar si farà a cena. Or un zorno, fo a dì 17 avosto, intrò in camera, che era za sublevato, e se ussir la moglie e sorella: li tre (?) michieli cussi chiamati, estrangolò ditto zovene. —

Il papa ama et ha gran paura del fiel ducha, qual è di anni 27, bellissimo di corpo e grande, ben fatto e meglio che re Ferandin (ber lette König von Neapel, Ferdinand d. j., der für besonders schön gast): amazzò 6 tori salvadegi combatendo a cavallo a la zaneta, et a uno li taiò la testa a la prima bota, cosa che paresse a tutta Roma grande. E realissimo, imo prodego, e il papa li dispiace di questo. Et alias amazzò sotto il manto del papa M. Peroto, adeo il sangue li saltò in la faza del papa, qual M. Peroto era favorito dal papa. Etiam amazzò il fratello ducha di Gandia e lo fe butar nel Tevere.

— Tutta Roma trema di esso ducha non li faza amazzar.

In dem Leben Leos X. hat Noscoe versucht, das Andenken der Lucrezia Borgia von den schändlichen Beschuldigungen zu befreien, die man auf sie gehäuft hat. Den Anklagen über ihre frühere Zeit hat er eine Menge günstiger Zengnisse aus der spätern entgegengessest. Gleich der deutsche Herausgeber seines Buches ist dadurch aber doch nicht überzeugt worden. Seine Meinung ist, sie habe sich erst nachher gebessert. Unsere Relation ist auch dadurch merkwürdig, daß sie ein günstiges Zeugniß für Lucrezia aus der frühern Zeit mitstheilt. Sie sagt: Lucrezia la qual è savia e liberal. Cesar Borzgia war eher ihr Feind als ihr Liebhaber. Er nahm ihr Sermoneta, das sie von dem Papst erhalten; er sagte, sie sen ein Weib, sie wisse es doch nicht zu behaupten: "è donna, non lo potrà mantenir.

4

Unter den mancherlei Documenten, die sich im fünften Bande des Sanuto finden, schien mir folgendes das wichtigste:

Questo è il successo de la morte di papa Alexandro VI.

Hessendo el cl datario dno Arian da Corneto stato richiesto dal pontefice chel voleva venir a cena con lui insieme con el duca Valentinos a la sua vigna et portar la cena cum S. Sta, si imagino esso cardinal questo invito esser sta ordinado per darli la morte per via di veneno per aver il duca li soi danari e beneficii, per esser sta concluso per il papa ad ogni modo di privarlo di vita per aver il suo peculio, come ho ditto, qual era grande, e procurando a la sua salute penso una sola cosa poter esser la via di la sua salute. E mando captato tpio (tempo) a far a saper al schalcho del pontefice chel ge venisse a parlar, con el qual havea domestichezza. El qual venuto da esso cd1, se tirono tutti do in uno loco secreto, dove era preparato duc. X m. d'oro, e per esso cl fo persuaso ditto schalcho ad acetarli in dono e galderli per suo amor. El qual post multa li accepto, e li oferse etiam il resto di la sua faculta, perche era richissimo cardì, a ogni suo comando, perche li disse chel non poteva galder detta faculta se non per suo mezo, dicendo: vui conoscete certo la condition del papa, et io so chel ha deliberato col ducha Valentinos ch'io mora e questo per via di esso scalcho per morte venenosa, pregandolo di gratia che voia haver pieta di lui e donarli la vita. Et dicto questo, esso scalcho li dichiari il modo ordinato de darli il veneno a la cena, e si mosse a compassione promettendoli di preservario. Il modo era chel dovea apresentar dapoi la cena tre schatole di confecion in taola, una al papa, una al dto cardi et una al ducha, et in quella del cardi si era il veneno. E cussi messe ditto cardi ordine al prefato scalcho del modo che dovea servar, e far che la scutola venenata, dovea aver esso cardi, di quella il papa manzasse e lui si atosegaria e moriria. E cussi venuto il pontefice a la cena al zorno dato l'hordine col ducha preditto, el prefato c<sup>l</sup> se li butto a li piedi brazzandoli et strettissimamente baxandoli, con affectuosissime parole supplicando a S. Sta, dicendo, mai di quelli piedi si leveria si S. Beat. non li concedesse una gratia. Interrogato del pontefice, qual era facendo instanza se levasse suso, esso cl respondeva chel voleva aver la gratia el dimanderia et haver la promessa di fargela da S. Sta. Hor dapoi molta persuasion, il papa stete assai admirativo vedendo la perseverantia del déo cle e non si voler levar, e li promisse di exaudirlo: al qual cardl sublevato disse: patre santo, non e conveniente che venendo il signor a caxa del servo suo, dovesse el servo parimente confrezer (?) con el suo signor, e perho la gratia el dimandava era questa zusta e honesta che lui servo dovesse servir a la mensa di S. Sta, e il papa li fece la gratia. E andato a cena al hora debita di meter la confecion in tavola, fo per il scalcho posto la confezion avenenata ne la scutola secondo el primo ordine li havea dato il papa, et il c¹ hessendo chiaro in quella non vi esser venen li fece la credenza di dicta scatola e messe la venenata avante il papa, e S. S. fidandosi del suo scalcho e per la credenza li fece esso c¹, judico in quella non esser veneno e ne manzo allegramente, e del altra, chel papa fusse avenenata si credeva e non era, manzo ditto c¹. Hor al hora solita a la qualita del veneno sua Sta comenzo a sentirlo e cussi sen'e morto: el card¹, che pur haveva paura, se medicino e vomito, e non have mal alcuno ma non senza difficulta. Valete.

Eine wo nicht authentische, doch sehr bemerkenswerthe Nachricht über den Tod Alexanders: von allen die wir haben vielleicht die beste.

5.

Sommario de la relatione di S. Polo Capello, venuto orator di Roma, fatta in collegio 1510.

Nach dem großen Mißgeschick, das die Venezianer durch die Ligue von Cambray betroffen, gelang es ihnen zunächst Papst Jus

lius II. wieder zu gewinnen.

Polo Capello führt einige noch unbekannte Momente an, wie dieß geschehen. Der Papst war vor dem Resultat bange, das eine projectirte Zusammenkunft Maximilians mit dem König von Frankreich haben dürfte. "Dubitando perche so ditto il re di Romani et il re di Francia si voleano abboccar insieme et era certo in suo danno." Eine Zeit lang forderte er zwar die Veneziasner auf, die Städte fahren zu lassen, die kraft der Ligue dem deutschen König zusallen sollten; als er aber sah, daß die Unternehmung Maximilians so schlecht ablief, drang er nicht ferner darauf. Er hatte von demselben eine sehr geringe Meinung. "E una destia, " sagte er, "merita piu presto esser rezudo ch'a rezer altri." Dagegen gereichte es den Venezianern, deren Namen man in Rom schon für ausgelöscht gehalten hatte, zu großer Ehre, daß sie sich behaupteten. Allmählig entschloß sich der Papst zur Absolution.

Bor dessen Eigenschaften hat Capello viel Respect. "E papa sapientissimo, e niun pol intrinsechamente con lui, e si conseja con pochi, imo con niuno." Nur sehr indirect hatte der Cardisnal Castel de Rio Einsluß: "parlando al papa dirà una cosa, qual dita il papa poi considererà aquella." Gleich damals war der Cardinal wider die Venezianer, und der Papst schloß doch seine Abkunft mit ihnen. Capello sindet ihn sehr gut bei Geld: er möge

700000 Duc. wo nicht eine Million im Schate haben.

6.

Sommario di la relatione di Domenego Trivixan, venuto orator di Roma, in pregadi 1510.

Was Capello im Collegium vorgetragen, führt Trivisan im Sesnate weiter aus. Doch ist der Unterschied, daß jener die geheimen

Motive entwickelt, dieser sich mehr eine allgemeine Schilderung ans

gelegen senn läßt. Auch dieß ist boch merkwurdig.

Er stimmt seinem Collegen in der Berechnung des papstlichen Schatzes bei, er fügt nur hinzu: der Papst habe das Geld zu einem Kriege wider die Ungläubigen bestimmt. Il papa è sagaze praticho: ha mal vecchio galico e gota, tamen è prosperoso, sa gran sadicha: niun pol con lui: alde tutti, ma sa quello li par. — E tenuto e di la bocha e di altro per voler viver piu moderatamente. (Soll dieß heißen, daß er selbst geäußert, er werde sich fünstig — etwa im Trunse — mäßigen?) A modo di haver quanti danari il vole: perche come vacha un benesicio, non li da si non a chi (a) ossicio e quel ossicio da a un altro, si che tocca per esso (hiedurch) assai danari; ed è divenudo li ossicii sensari piu del solito in Roma. D. i. die Aemter die man hat werden zu Mässlern von Pfründen, verschassen sie.

Il papa a entrada duc. 200000 di ordinario, et extraordinario si dice 150 m. (d. h. die Papste haben gewöhnlich so viel); ma questo a di do terzi piu di extraordinario e di ordinario ancora l'entrade: so daß er gegen eine Mission gehabt haben würde. Er ersäutert sogleich: Soleano pagare il censo carlini X al ducato e la chiesia era ingannata: era carlini XIII½ el duc., vole paghino quello convien, et a fatto una stampa nova che val X el duc. e son boni di arzento, del che amiora da X a XIII½ la intrada del papa, et diti carlini novi si chiamano juli. Man sieht, welches der Ursprung der noch heute gewöhnlichen Münze ist. Denn die heutigen Paoli haben erst spåt den Namen und Gebrauch der Giuli verdrängt. Die Carlini, welche die Rechnungsmünze bildeten, hatten sich so verschlechtert, daß man in der Casse start zu Schaden kam. Im Interesse der Casse machte Julius II. gute Münze.

Item è misero: a pocha spesa. Si acorda col suo maestro di caxa: li da el mexe per le spexe duc. 1500 e non piu. Item fa la chiexia di S. Piero di novo, cosa bellissima, per la qual a posto certa cruciata, et un solo frate di S. Francesco di quelli habia racolto diti frati per il mondo li portò in una bota duc. 27 m. si che per questo tocca quanti danari el vuol. A data a questa fabrica una parte de l'intrada di S. M. di Loreto e

tolto parte del vescovado di Recanati.

7.

Summario de la relatione di S. Marin Zorzi, dotor, venuto orator di corte, fata in pregadi a di 17 Marzo 1517.

Marin Zorzi wurde am 4. Januar 1514, und nachdem er die Wahl abgelehnt hatte, am 25. Januar nochmals zum Botschafter am Hofe Leos X. gewählt. Wenn es wahr ist, daß ihm Commissionen in Bezug auf die Expedition Franz I. gegeben worden, wie Paruta sagt (lib. III, p. 109), so müßte er erst im Anfang des Jahres 1515 nach Rom gegangen seyn

Seine Relation bezieht sich auf diese Zeit. Sie ist um so wichstiger, da er sich vornahm das zu berichten, was er nicht zu schreiben

gemagt hatte. Referirà, sagt das wie es scheint nachgeschriebene Sommario, di quelle cose che non a scritto per sue lettere, perche multa occurrunt quae non sunt scribenda.

Hauptsächlich betreffen diese die Unterhandlungen des Papstes mit Franz I, die selbst Paruta nicht kannte, von denen man hier,

so viel ich weiß, die beste Nachricht findet.

Man hat bisher zuweilen davon geredet, das Papst Leo seinem Bruder Julian eine Krone habe verschaffen wollen: wie das geschehen sollen, ist jedoch nie recht an Tag gesommen. Zorzi versichert, damals habe Leo dem König von Frankreich vorgeschlagen: "che del reame di Napoli saria dan tuorlo di man di Spagnoli e darlo al magnifico Juliano suo fradello"; — er fügt hinzu: e sopra questo si fatichoe assai, perche el non si contentava di esser ducha so fradello, ma lo volea sar re di Napoli: il christianissimo re li aria dato il principato di Taranto e tal terre: ma il papa non volse, e sopra questo venneno diversi oratori al papa, monse di Soglie e di Borsi, et il papa diceva: quando il re vol sar questo acordo, saremo con S. M. Hor si stette sopra queste pratiche: il chmo re havendo il voler che'l papa non li saria contra, deliberò di venir potente et cussi venne: et il papa subito si ligò con l'imperator, re catholico, re de Inghilterra e Sguizzari.

Die Notizen welche sich auf die Zeit des Feldzugs beziehen, habe

ich schon in Text oder Noten mitgetheilt.

Wie sehr der Papst aber insgeheim antifranzösisch gesinnt war, geht daraus hervor, daß er sogleich bei der Unternehmung Maximistians im nächsten Jahre es nicht allein den Venezianern verdachte, daß sie sich so entschieden französisch zeigten — o che materia, sagte er, a satto questo senato a lassar le vostre gente andar a Milano, andar con Francesi, aver passa 8 siumi, o che pericolo è questo; sondern auch Maximilian insgeheim unterstützte. Il papa a questo subito mandò zente in savor del imperador e sotto man dicendo: M. Ant. Colonna è libero capitano a soldo del imperador. Indes verzögerte sich die Ratissication der Beschlüsse von Boslogna. Der König schickte Gesandte auf Gesandte um sie zu fordern. Endlich sandte der Papst dagegen seine eigenen nach Frankreich, und die Capitel wurden gesiegelt.

Bald hatte Franz I. eine Gelegenheit sich hiefür zu rächen. Der Herzog von Urbino leistete dem Papst einen unerwarteten Widerstand. Dieser Gesandte versichert: Il re non si tien satisfacto del papa;

è contento Francesco Maria prosperi.

Er schildert alsbann den Papst näher. A qualche egritudine interior de repletion e catarro ed altra cosa, non licet dir, videl. in sistula. E hom da den e liberal molto, non vorria faticha s'il potesse sar di mancho, ma per questi soi si tuo saticha. E den suo nepote è astuto e apto a sar cosse non come Valentino ma pocho mancho. Er meint Lorenzo Medici. Er beshauptet nun schlechterdings, was Andere leugnen, z. E. Bettori, daß Lor. Medici selbst ledhast nach Urbino getrachtet habe. Julian habe zwei Tage vor seinem Tode den Papst gedeten Urbino zu schonen, wo er nach seiner Berjagung aus Florenz so viel Gutes genossen.

Der Papst gab nichts barauf. Er sagte: "non è da parlar deste cose." Questo seva perche de altra parte Lorenzin li era attorno in volerli tuor il stato.

Unter den Rathgebern des Papstes sindet er zunächst Julius Mes dici, nachmals Clemens VII, von dessen Talenten er doch keine so große Vorstellung hat wie Andere: è hom da den, hom di non molte facende, benche adesso il manegio di la corte è in le sue mani, che prima era in S. Ma in Portego; dann Bibbiena, den er für spanisch gesinnt halt, wie er denn durch spanische Benesicien bereichert

sen; endlich jenen Lorenzo — qual a animo gaiardo.

Lorenzo bringt ihn auf Florenz zu reden. Er sagt ein Wort von der Verfassung, doch sügt er binzu: hora non si serva piu ordine: quel ch'el vol (Lorenzin) è fatto. Tamen Firenze è piu francese che altrimente, e la parte contraria di Medici non pol sar altro, ma non li piace questa cosa. Die Landmiliz — Ordinanzen — war vermindert worden. Die Einkunste betrugen: 1) von den Abgaben am Thor und in der Stadt 74000 Duc. 2) von den unterworsenen Städten 120000 Duc. 3) von dem balzello — die recte Auflage, eine Art Zehnten — 160000 Duc.

Dieß bringt ihn auf die Einfünfte des Papstes, die er im Allgemeinen auf 420000 Duc. angibt; und so kommt er auf die Aussgaben und die Personlichkeit des Papstes zurück. E docto in humanità e jure canonicho, et sopra tutto musico excellentissimo, e quando el canta con qualche uno, li sa donar 100 e piu ducati: e per dir una cosa che si dimenticò (von ihm, dem Redner), il papa trahe all'anno di vacantie da duc. 60000 e piu, ch'è, zercha duc. 8000 al mese, e questi li spende in doni, in zuogar a pri-

mier di che molto si diletta.

Nachrichten, wie man sieht, recht bezeichnend, mit vieler Nais vetät und gesprächsweise mitgetheilt. Man hort und lebt mit.

8.

Sommario di la relatione di Marco Minio, ritornato da corte, 1520 Zugno. Sanuto Tom. XXVIII.

Marco Minio war ber Nachfolger Zorzi's; seine Relation ist

leider sehr kurz.

Er beginnt mit den Einfünften, die er geringfügig findet. Il papa a intrada per il papato pocha; son tre sorte de intrade: d'annate traze all' anno 100 m. duc., ma le annate consistorial, ch'è episcopati e abbatie, la mita è de cardinali; di officj traze all' anno 60 m.; di composition 60 m. Non a contadi (contante), perche è liberal, non sa tenir danari, poi li Fiorentini e soi parenti non li lassa mai aver un soldo, e diti Fiorentini è in gran odio in corte, perche in ogni cosa è Fiorentini. Il papa sta neutral fra Spagna e Franza: ma lui orator tien pende da Spagna, perche è sta pur messo in caxa da Spagnoli, etiam asumpto al papato. Il cardinal di Medici suo nepote, qual non è legitimo, a gran poter col papa: è hom di gran manegio — man steht, seit Zorzi's Zeiten war seine Reputa-

tion genechsen — a grandissima autorità, tamen non sa nulla se prima non dimanda al papa di cose di conto; hora si ritrova a Firenze a governar quella città; il cardinal Bibbiena è appresso assa del papa, ma questo Medici sa il tutto.

Seine Landsleute versichert der Gesandte ziemlich gunstiger Gessinnungen des Papstes. Zwar wolle dieser Benedig nicht größer ses

ben, aber es auch um kein Gut ber Welt untergehn lassen.

9

## Diario de Sebastiano de Branca de Telini. Barber. Bibl. n. 1103.

Es geht auf 63 Blattern vom 22sten April 1494 bis 1513 in die Zeit Leos X. Mit Burcardus ist es freilich nicht zu vergleichen; und da dem Verf. das Wenigste bekannt wurde, nicht einmal zu einer Rectisication desselben zu brauchen. Er sah nur was jeder Ans

dere auch sah.

So schildert er den Einzug Carls VIII, dessen Heer er auf 30000 bis 40000 Mann schätt. Den König sindet er den häßlichssten Menschen den er je gesehen, sein Volk dagegen das schönste von der Welt: la piu bella gente non su vista mai. Man muß ihm das nicht auf das Wort glauben: er liebt diese Art sich auszudrücken. (Er erzählt, man habe ein Pferd bis auf 300 Duc. bezahlt.)

Cesar ist der grausamste Mensch der je gelebt. Die Zeiten Ales randers durch Grausamseit, Theurung und Auslagen ausgezeichnet. Papa Alessandro gittav la data a tutti li preti e a tutti li ossiciali per tre anni e tutte le chiese di Roma e sora di Roma — per sare la cruciata contro il Turco, e poi la dava allo sigliuolo per sare meglio la guerra. Ihm zusolge gab Cesar Niemand Ausbienz als seinem Henter Michilotto. Alle seine Diener gingen herre lich gekleidet: vestiti di broccado d'oro e di velluto sino alle calze: se ne sacevano le pianelle e le scarpe.

Von Julius II. ist er ein großer Bewunderer. Non lo fece mai papa quello che have fatto papa Julio. — Er zählt die Städte auf die er erobert, doch meint er, durch seine Kriege sen er

Schuld an dem Tode von 10000 Menschen.

Es folgte Leo. Er begann mit Bersprechen, che i Romani fossero fianchi di gabella, ed officii e beneficii che stanno nella cittade di Roma fossero dati alli Romani: ne fecero grand' al-

legrezze per Roma.

Zuweilen erscheinen auch Privatleute, wie wir denn hier den kühnsten und berühmtesten Procurator kennen lernen: Bento Moccaro, il piu terribile uomo (mächtigste, gewaltigste) che mai susse stato in Roma per un huomo privato in Roma. Er versor durch die Orsini sein Leben.

Auch in diesem sonst unbedeutenden Werke spiegelt sich der Geist der Zeiten, der Geist der verschiedenen Verwaltungen: — die Zeiten des Schreckens, der Eroberung und der Milde unter Alexander, Julius und Leo. Andere Diarien z. B. des Cola Colleine, von 1521—1561, enthalten dagegen nichts von Bedeutung.

#### 10.

Vita Leonis X Pontificis Maximi per Franciscum Novellum Romanum, J. V. Professorem. Bibl. Barberina.

Alii, sagt der Autor, longe melius et haec et alia mihi incognita referre et describere poterunt. Ja wohl. Sein Werkchen ist hochst unbedeutend.

## 11.

Quaedam historica quae ad notitiam temporum pertinent pontificatuum Leonis X, Adriani VI, Clementis VII. Ex libris notariorum sub iisdem pontificibus. Ercerpirt von Felix Contellorius Bibl. Barberina. 48 Blåtter.

Rurze Anzeige des Inhaltes der Instrumente: z. B. Leo X assignat contessinae de Medicis de Rodulfis ejus sorori duc. 285 auri de camera ex introitibus dobanarum pecudum persolvendos.

Ich habe diese Angaben bie und da benutt. Leicht das menschlich merkwürdigste und unerwähnt geblieben ist folgender Auszug aus einem Breve vom 11. Juni 1529. "Bei Bernardo Bracchi maren einige Pretiosen des papstlichen Stuhles versetzt worden. Zur Zeit der Eroberung hielt es Bracchi für gerathen sie in einem Garten zu vergraben. Er gab davon nur Einem Menschen Nachricht, einem gewissen Hieronymus Bacato von Florenz, damit es doch Jemand wüßte, wenn ihn ein Unglück beträfe. In kurzem ward nun Bracchi von den Deutschen ergriffen und sehr gemißhandelt. Hieronymo glaubte schon, sein Freund sen unter den Martern gestorben, und theilte nun aus gleicher Besorgniß sein Geheimniß einem Andern mit. Dieser aber war nicht so verschwiegen: die Deutschen horten von dem verborgenen Schate; burch neue verstärkte Martern nothigten sie Bracchi, endlich den Ort anzugeben. Um die Pretiosen zu retten, machte sich dieser nun zur Zahlung von 10000 Duc. anheischig. Hieronys mus hielt sich für einen Verrather und tobtete sich selbst aus Scham und Wuth."

## 12.

Sommario di la relation fatta in pregadi per S. Aluixe Gradenigo, venuto orator di Roma, 1523 Mazo. Bei Sanuto Tom. 34.

Buerst von der Stadt, die auch er in kurzer Zeit um 10000 Häuser vergrößert sindet; von ihrer Verfassung: die Conservatoren nehmen den Rang vor den Botschaftern in Anspruch, den ihnen diese verweigern; von den Cardinalen. Julius Medici war in seiner Reputation noch höher gestiegen. Hom di summa autoritä e richo cardinale, era il primo appresso Leon, hom di gran ingegno e cuor: il papa (Leone) seva quello lui voleva. Er beschreibt Leo X. Di statura grandissima, testa molto grossa, havea dellissima man: dellissimo parlador: prometea assa ma non atendea. — Il papa si serviva molto con dimandar danari al imprestido, vendeva poi li ossicii, impegnava zoie, raze del papato e sino li apodeva poi li ossicii, impegnava zoie, raze del papato e sino li apo-

stoli per aver danaro. Er berechnet die weltlichen Einkunfte auf

300000, bie geiftlichen auf 100000 Duc.

Die Politik Leos sindet er durchaus antifranzösisch. Habe es jemals anders geschienen, so habe er sich verstellt. "Fenzeva esso amico del re di Francia." Damals war er aber ganz offen gegen Frankreich, wovon Gradenigo folgenden Grund anführt. Disse che me di Lutrech et me de l'Escu havia ditto che'l voleva che le recchia del papa susse la major parte restasse di la so persona. Heist es, es solle von dem Papst nicht viel mehr übrig bleiben als seine Ohren? Freilich ein grober Spaß und abgeschmackt dazu, den Leo sehr übel nahm. Nach der Nachricht von der Eroberung Maislands soll Leo gesagt haben, es sen erst die Hälfte des Krieges.

Leo hinterließ die papstliche Kammer so erschöpft, daß man zu seinen Exequien die Wachsterzen nehmen mußte, welche für den kurz vorher gestorbenen Cardinal S. Giorgio bestimmt gewesen waren.

Der Gesandte erwartete noch die Anfunft Hadrians VI. Er beschreibt das mäßige, verständige Leben desselben, und bemerkt, daß er sich im Anfange neutral gehalten habe. Disse: il papa per opinion soa, ancora che'l sia dipendente del imperador, è neutral, ed a molto a cuor di far la trieva per atender a le cose del Turco, e questo si judica per le sue operation cotidiane come etiam per la mala contentezza del vicere di Napoli, che venne a Roma per far dichiarar il papa imperial, e S. Stà non volse, onde si parti senza conclusion. Il papa è molto intento a le cose di Hungaria e desidera si fazi la impresa contra infideli, dubita che'l Turco non vegni a Roma, pero cerca di unir li principi christiani e far la paxe universal, saltem trieve per tre anni.

#### **13**.

Summario del viazo di oratori nostri andono a Roma a dar la obedientia a papa Hadriano VI.

Die einzige Relation die das Interesse einer Reisebeschreibung gewährt, und die auch auf Gegenstände der Kunst Rücksicht nimmt.

Die Gesandten schildern die Bluthe von Ancona, die Fruchts barkeit der Mark; in Spello werden sie von Oratio Baglione wohl

aufgenommen; so kommen ste nach Nom.

Sie schilbern ein Gastmahl, das ihnen ein Landsmann, Cardinal Cornelio, gab. Merkwürdig ihre Schilberung der Tafelmusik. A la tavola vennero ogni sorte de musici, che in Roma si atrovava, li pisari excellenti, di continuo sonorono, ma eravi clavicembani con voce dentro mirabilissima, liuti e quatro violoni; — auch Grimani gab ihnen ein Gastmahl; poi disnar venneno alcuni musici, tra li quali una donna brutissima che cantò in liuto mirabilmente.

Sie besuchen alsdann die Kirchen. In Sta Eroce arbeitete man einige Berzierungen an den Thüren — alcuni arnesi e volte di alcune porte di una preda raccolta delle anticaglie: jeder kleine Stein, den man hier verarbeitete, verdiente nach ihrer Meinung in Gold gefaßt und am Kinger getragen zu werden. — Das Pantheon.

Man errichtet eben einen Altar, zu dessen Füßen das Grab Rasphaels. Man zeigt ihnen Verzierungen, angeblich von Gold, so gut wie zu den rheinischen Gülden. Sie meinen, ware es wahr, so würde es Papst Leo nicht daran gelassen haben. Sie bewundern die Säulen, größer als ihre von S. Marco. Sostengono un co-

perto in colmo, el qual è di alcune travi di metallo.

Mit großer Naivetät widmen sie den Alterthumern ihre Bewunderung. Ich weiß nicht, ob dieses Buch den Alterthumskundis gen in die Hande kommen wird. Folgende Beschreibung der Colossen ist wenigstens sehr auffallend. Monte Cavallo è ditto perche alla summità del colle benissimo habitato vi è una certa machina de un pezo di grossissimo muro (eine rohe Basis), sopra uno di cantoni vi è uno cavallo di pietra par de Istria molto antiquo e della vetustà corroso e sopra l'altro uno altro, tutti doi dal mezo inanzi zoe testa, collo, zampe, spalle e mezo il dorso: appresso di quelli stanno due gran giganti, huomini due fiate maggiori del naturale, ignudi, che con un brazzo li tengono: le figure sono bellissime, proportionate e di la medesima pietra di cavalli, bellissimi sì i cavalli come gli huomeni, sotto una di quali vi sono bellissime lettere majuscule che dicono opus Fidie e sotto l'altro opus Praxitelis. Sie begeben sich nach dem Capitol, wo sie benn unter vielen andern schonen Figuren auch finden: uno villano di bronzo che si cava un spin da un pe, fatto al natural rustico modo: par a cui lo mira voglia lamentarsi di quel spin, cosa troppo excellente. Im Belvedere besuchen sie vor als Iem den Laocoon. Man gab bisher oft den deutschen Landsknechten Schuld, daß sie zur Restauration eines Armes an diesem Kunstwerk Anlaß gegeben. Hier finden wir aber, daß er schon vor der Erobes rung der Stadt fehlte. Ogni cosa è integra, salvoche al Laocoonte gli manca il brazzo destro. Sie sind von Bewunderung bingerissen. Sie sagen von bem allen: non gli manca che lo spirito. Die Knaben schilbern sie sehr gut: L'uno volendosi tirare dal rabido serpente con il suo brazello da una gamba nè potendosi per modo alcuno ajutar, sta con la faccia lacrimosa cridando verso il padre e tenendolo con l'altra mano nel sinistro brazzo. Si vede in sti puttini doppio dolore, l'uno per vedersi la morte a lui propinqua, l'altro perche il padre non lo puol ajutare e si languisce. Sie fügen hinzu, Konig Franz habe bei ber Zusammenkunft von Bologna den Papsk um dieses Werk ersucht, er habe aber sein Belvedere nicht berauben wollen und dem König eine Copie machen lassen. Schon seyen die Knaben fertig. aber der Meister 500 Jahre, und arbeitete hundert daran, so wurden sie so nicht ausfallen. Im Belvedere fanden sie auch einen jungen flamandischen Kunstler, der zwei Bildnisse des Papstes verfers tigt hatte

Auf diesen und den Hof kommen sie nun. Die wichtigste Nostiz die sie mittheilen ist, daß der Cardinal von Volterra, der bisser die Medici verdrängt hatte, deshalb gefangen gehalten worsden sen, weil man Briefschaften von ihm aufgefangen, indem er Kösnig Franz ermuntert habe, jetzt einen Angriff auf Italien zu was

gen: niemals könne er eine gunstigere Gelegenheit sinden. Eben hiedurch kam Medici wieder empor. Der kaiserliche Botschafter Sessa stand ihm bei. Leicht durfte dieß Ereigniß zu der Wendung der Politik Hadrians den entscheidenden Anlast gegeben haben.

#### 14.

## Clementis VII P. M. conclave et creatio. Bibl. Barb. 4. 70 Bl.

Auf dem Titel findet sich folgende Bemerkung: "Hoc conclave sapit stylum Joh. Bapt. Sangae civis Romani, qui fuit Clementi VII ab epistolis." Allein man kann wohl unbedenklich diese Bersmuthung verwerfen. Ein anderes MS der Barberina, das den Tistel führt: Vianesii Albergati Bononiensis commentarii rerum sui temporis, enthält nichts als dieses Conclave. Es bildet den ersten Theil der Commentarien, von denen indeß keine Fortsetzung zu sinden ist. Wir dürfen annehmen, daß das obgedachte Conclave den Viasnesso Albergati zum Verkasser hat.

Wer war aber dieser Autor? Mazzuchelli hat mehrere Alber-

gati, diesen aber nicht.

In einem Briefe Girolamo Negros findet sich folgendes Histors Ein Bolognese ließ Papst Hadrian wissen, er habe ihm ein wichtiges Geheimniß mitzutheilen, doch fehle es ihm an dem Geld um die Reise zu machen. Messer Bianesio, ein Freund und Begunstigter der Medici, verwendete sich für ihn. Diesem sagte endlich der Papst, er mochte die 24 Ducaten auslegen, welche der Bolos gnese forderte, er solle sie zuruckbekommen. Bianesio that es; sein Mann kam an. Auf das geheimste ward er eingeführt. "Heiliger Bater," fing er an, "wenn Ihr die Turken besiegen wollt, so mußt Ihr eine große Armata zu Land und See rusten." Weiter brachte er nichts vor. "Per deum!" sagte der Papst, den dies ungemein verdroß, als er Messer Vianesto wiedersah, "dieser Euer Bolognese ist ein großer Gauner: aber er soll mich auf Eure Kosten betrogen haben." Er gab ihm die 24 Duc. nicht wieder. Wahrscheinlich ift dieß unser Autor. Auch in unserm Werkchen sagt er, er habe zwis schen den Medici und dem Papst den Unterhandler gemacht: me Er hatte gute Bekanntschaft mit Habrian, den etiam internuntio. er bereits in Spanien kennen gelernt hatte.

Doch hat er ihm das unrühmlichste Denkmal von der Welt gesstiftet. Man lernt daraus den ganzen Haß kennen, den Hadrian bei diesen Italienern erweckte: "Si ipsius avaritiam, crudelitatem et principatus administrandi inscitiam consideradimus, bardarorumque quos secum adduxerat asperam feramque naturam, merito inter pessimos pontifices referendus est. Er schämt sich nicht die elendesten Pasquille auf den Gestorbenen mitzutheilen, z. B. eins, wo er erst mit einem Esel, dann mit einem Wolf — post paulo faciem induit lupi acrem, — ja endlich mit Caracalla und Nero verglichen wird. Fragt man aber nach Beweisen, so wird der arme Papst durch das, was Vianesso erzählt, sogar gerechtsertigt.

Habrian hatte eine Stube in der Torre Borgia, zu der er den Schlüssel immer bei sich trug, die man das Allerheiligste zu nennen pfleate

pflegte; mit Begier eröffnete man sie als er todt war. Da er viel eingenommen und nichts ausgegeben, so meinte man hier seine Schätze zu finden. Man fand nichts als Bücher und Papiere, ein paar Ringe von Leo X, fast gar kein Geld. Man gestand sich am Ende:

"male partis optime usum fuisse."

Gegründeter mögen die Klagen seyn; die der Autor über die Berzögerungen der Geschäfte erhebt. Der Papst sagte: "cogitadimus, videdimus." Er verwies wohl an seinen Secretär; allein nach langem Berzug verwies dieser an den Auditore di Camera. Das war ein wohlgesinnter Mann, der aber niemals fertig wurde, und sich in seine eigene Thätigkeit verwickelte. "Nimia ei nocedat diligentia." Man ging aufs neue an Hadrian. Der sagte wieder: "cogitadimus, videdimus."

Um so mehr ruhmt er die Medici und Leo X, seine Gate, die

Sicherheit die man unter ihm genossen, auch seine Bauwerke.

3ch entnehme baraus, das die Arazzi Raphaels ursprünglich für die strinische Capelle bestimmt waren. Quod quidem sacellum Julius II opera Michaelis Angeli pingendi sculpendique scientia clarissimi admirabili exornavit pictura, quo opere nullum absolutius extare aetate nostra plerique judicant, moxque Leo X ingenio Raphaelis Urbinatis architecti et pictoris celeberrimi auleis auro purpuraque intextis insignivit, quae absolutissimi operis pulchritudine omnium oculos tenent.

#### 15.

Instruttione al Cardl Revmo di Farnese, che fu poi Paul III, quando andò legato all' Impre Carlo V doppo il sacco di Roma.

Ich fand diese Instruction zuerst in der Bibliothek Corsini Nr. 467, und acquirirte hierauf eine Abschrift mit den Schriftzügen der Mitte des 16ten Jahrhunderts.

Pallavicini kannte sie; — Istoria del concilio di Trento lib. II, c. 13 gedenkt er derselben. Doch hat er sie, wie sich in den folgenden Capiteln zeigt, noch weniger benutt, als seine Worte

andeuten. Er hat seine Erzählung aus andern Quellen.

Da diese Instruction nicht allein für die papstlichen Sachen, sondern für die gesammte europäische Politik in einem so bedeutenden Zeitpunkte von großer Wichtigkeit ist, und viele Momente enthält welche sonsk nicht bekannt geworden, so habe ich für das beste gehalten sie vollständig abdrucken zu lassen. Kein Auszug würde den Kennern genug thun. Es seyen die paar Blätter mehr darauf gewendet!

Man wird sinden, daß diese Instruction aus zwei verschiedenen Theilen besteht: dem einen, in welchem von der Person des Papstes in der dritten Person geredet wird; vielleicht von Giberto oder einem andern vertrauten Minister des Papstes verfast; über die frühern Ereignisse sowohl unter Leo als Clemens höchst wichtig; dem andern, kleinern, welcher mit den Worten anfängt: per non entraro

in le cause per le quali summo costretti, in welchem der Papst in der ersten Person redet, und den er vielleicht selbst aufgesetzt hat.

Ille Reves Signore. Nella difficultà della provincia che è toccata alle mani di V. S. Illma e Rma, tanto grande quanto ella stessa conosce, et nella recordatione della somma et estrema miseria nella quale siamo, penso che non sarà se non di qualche rilevamento a quella, haver quella informatione che si può di tutte l'attioni che sono accadute tra N. Signore e la Mtà Cesarea et in esse conoscere che V. S. Rma va a prencipe del quale Sa Sta et la casa sua è piu benemerita che nessun altra che nè per li tempi passati nè per li presenti si possa ricordare: et se qualche offensione è nata in quest' ultimo anno, non è causata nè da alienatione che Sa Stà havessi fatto della solita voluntà et amore verso sua Maestà o per disegni particulari d'aggrandire i suoi o altri, o per abbassare la reputatione o stato suo, ma solo per necessità di non comportare d'esser oppresso da chi haveva et auttorità et forze in Italia, et per molte prove che sua B. havessi fatto per nuntii, lettere, messi et legati, non era mai stato possibile trovarci remedio. La Stà di N. Signore da che cominciò a esser tale da poter servir la corona di Spagna et la casa della Maestà Cesarea, il che fu dal principio del pontificato della Sta Mria di Leone suo fratello, con el quale poteva, quanto ogn'uno sa et la Mth sua ha provato, fu sempre di tanto studio et servitù della parte Spagnuola et imperiale che non si potrà numerar beneficio o gratia o sodisfattione di cosa alcuna che questa parte in ogni tempo habbia ricevuta dalla Sta Mria di Leone et della chiesa, nella quale non solo N. Signore stando in minoribus non si sia trovato o non adversario o consentiente solo, ma ancora auttore, indrizzatore et conduttore del tutto. Et per toccare quelle cose che sono di piu importantia solamente: la lega che si fece il secondo et terzo anno della Sta Mria di Leone per adversare alla venuta prima che fece il christianissimo re Francesco passò tutta per mano di S. Stà, et ella andò in persona legato per trovarsi in fatto con gli altri. Dove essendo riusciti li disegni diversamente da quello che s'era imaginato, et constretto papa Leone a fare quelli accordi che potè con el chrmo, il cardinale de Medici hebbe quella cura di conservare il papa Spagnuolo che ogn'uno di quelli che all'hora vi si trovorono posson render testimonio, et usò tutta l'auttorità che haveva col papa suo fratello, che la voluntà et estremo desiderio che el christianissimo haveva di seguir la vittoria et passar con tanto esercito et favore nel regno, fussi raffrenato hor con una scusa et hor con un altra, et tra le altre che essendo il re cattolico vecchio et per l'infermità gia a gli ultimi anni, S. Mth aspettasse l'occasione della morte sua, nel qual tempo l'impresa riuscirebbe senza difficultà alcuna. Et succedendo assai presto doppo questi ragionamenti la morte del re cattolico, che credo non ci fusse un mese di tempo, con quant' arte et fatica fussi necessario reprimere l'instantia grande che el christianissimo ne faceva, ne sarebber testimonio

le lettere di propria mano di Sa Mtà, se questi soldati, che tra le altre cose hanno ancor saccheggiato tutte le scritture, o ci le rendessero over le mandassero all' imperatore. Et queste cose con molte altre, che tutte erano in preparar quieta e stabile la heredità et successione della persona hora dell' imperatore et in assicurarlo etiam vivente l'avo de maestrati di Spagna, tutte faceva el cardinale de Medici non per privato commodo suo alcuno, anzi direttamente contro l'utile particulare, non havendo rendita alcuna di momento se non nel dominio di Francia, et non procurando mai d'haver ristoro in quel di Spagna. Successe la morte dell' imperatore Massimiliano, et essendo Leone inclinato alla parte del christianissimo per quella dignità et opponendosi alli conati della Mt Cesarea d'hora, non passò il termine dell'elettione che el cardinal de Medici condusse il papa a non contravenirvi, e doppo fatta l'elettione ad approvaria, assolverio dalla simonia, dal pergiuro, che non poteva, essendo re di Napoli, sì come vuole la costitutione di papa... ..., procurar d'essere imperatore, rinvestirlo et darli di nuovo il regno di Napoli: in che non so — se l'affettion grande et l'oppinione nella quale el cardinal de Medici era entrato della bontà, prudentia et religione della M<sup>ta</sup> sua non lo scusasse — se fusse piu o il servitio, che può molto apertamente dire d'haver fatto grandissimo alla Mta sua, overo il deservitio fatto al fratello cioè al papa et alla chiesa, favorendo et nutrendo una potentia tanto grande e da considerare che un di da questo fiume poteva erumpere una devastatione et oltraggio sì grande come hora è seguito. Ma vedendo il cardinale queste due potenze di Spagna et Francia divise di sorte che malamente non contrapesando l'una coll' altra si poteva sperar pace, andò prima con questo disegno d'aggiunger tanta auttorità et forze al re di Spagna che essendo uguale al christianissimo dovessi haver rispetto di venire a guerra, et se pur la disgratia portasse che non si potesse far dimeno, essendo l'oppinione d'anteporre il re di Spagna al christmo, Spagna fussi in modo ferma et gagliarda che attaccandosi in un caso simile a quella parte si potesse sperarne buon esito et certa vittoria. Et questo lo provassi con altro che a parole, se forte le cose sopradette fusser così oscure che havesser bisogno di piu aperta fede; ne farà testimonio la conclusa lega con Cesare contra Francia, et tanto dissimili le conditioni che si promettevano da un lato a quelle dell' altro, che non solo Leone non doveva venire a legarsi coll' imperatore, essendo in sua libertà et arbitrio d'elegger quel che piu faceva per lui, ma essendo legato doveva fare ogni opera per spiccarsene: et per mostrar brevemente esser con effette quanto io dico, l'imperatore si trovava in quel tempo che Leone fece lega seco, privo d'ogni auttorità, nervo, amici et reputatione, havendo perduto in tutto l'obbédienza in Spagna per la rebellione di tutti i populi, essendo tornato dalla dieta che sua Ma haveva fatta in Vormatia, escluso d'ogni conclusion buona d'ajuti et di favori che si fussi proposto d'ottenere in essa, ha-

vendo la guerra gia messa ne suoi paesi in due lati, in Fiandra per via di Roberto della Marca et in Navarra, il qual regno gia era tutto andato via et ridottosi all' obbedienza del re favorito da i Francesi: li Suizzeri poco inanzi s'eron di nuovo allegati col christianissimo con una nuova conditione d'obbligarsi alla defensione dello stato di Milano, che el re possedeva, cosa che mai per inanzi non havevon voluto fare: et il sermo re d'Anglia, nel quale forse l'imperatore faceva fondamento per il parentado tra loro et per la nemistà naturale con Francia, mostrava esser per star a veder volentieri, come comprobò poi con li effetti, non si movendo a dar pure un minimo ajuto all' imperatore per molta necessità in che lo vedessi et per molta instantia che gli ne fusse fatta, salvo doppo la morte di Leone. christianissimo all' incontro, oltre la potentia grande unita da se et la pronta unione che haveva con l'Illma Signoria et che haveva questa nuova lianza de Suizzeri, si trovava tanto piu superior nel resto quanto li causano la potentia sua, et la facevano maggiore li molti et infiniti disordini ne quali dico di sopra che l'imperatore si trovava. Le speranze et propositioni dei premii et comodità del successo et prosperità che le cose havessero havuto eron molto diverse: il christianissimo voleva dar di primo colpo Ferrara alla chiesa inanzi che per sua Mtà si facessi altra impresa, poi nell' acquisto del regno di Napoli Sa Mta christianissima, per non venire a i particulari, dava tante comodità alla chiesa circa ogni cosa che gli tornava di piu comodo piu utilità et sicurtà assai, che non sarebbe stato se ce l'havesse lassato tutto; in quest'altra banda non era cosa nessuna se non proposito di metter lo stato di Milano in Italiani et far ritornar Parma et Piacenza alla chiesa: et nondimeno, essendo et nella facilità dell'impresa in una parte et nell'altra il pericolo così ineguale et aggiungendovisi ancora la disparità de i guadagni sì grande, potette tanto la voluntà del cardinale de Medici appresso al papa, et appresso a S. S. Revma l'oppinione della bontà et religione della Maestà Cesarea, che mettendosi nella deliberatione che era necessaria di fare o in un luogo o in un altro questa imaginazione inanzi agli occhi, non volle dar parte della vista all' altro consiglio nè altro esamine se non darsi in tutto et per tutto a quella parte donde sperava piu frutti d'animo santo et christiano che da qualsivoglia altri premii che temporalmente havesser potuto pervenire per altra via. Et che sia vero chi non ha visto che non essendo successe le cose in quel principio come si sperava, et essendo consumati i danari che per la prima portion sua la M<sup>tà</sup> Cesarea haveva dato, et vedendo male il modo che si facessi provisione per piu, la Sta Mria di Leone per sua parte et S. S. Revma molto piu per la sua non maneò mettervi la sustantia della patria sua et di quanti amici et servitori che havessi et per l'ultimo la persona sua propria, della quale conobbe l'importantia et il frutto che ne segui. Mori in quello papa Leone, et benche S. S. Revma si tro-

vasse nemico tutto il mondo, perche quelli che haveva offeso dalla parte francese tutti s'eron levati contro lo stato et dignità sua temporale et spirituale, gli altri della parte dell' Impre parte non lo volsero ajutare, parte gli furon contrarj, come V. S. Revma et ogn' uno sa molto bene, non dimeno né il pericolo o offerte grandi dei primi nè l'ingrattitudine o sdegno dei secondi bastorono mai tanto che lo facesser muovere pur un minimo punto della voluntà sua, parendoli che sicome l'animo di Cesare et l'oppinion d'esso era stato scopo et objetto, così quello dovessi esser sua guida: et non si potendo imaginar che questo nascessi dall'animo suo nè potendo per il tempo breve suspicarlo, volse piu presto comportar ogni cosa che mutarsi niente, anzi come se fussi stato il contrario, di nessuna cura tenne più conto che di fare un papa buono parimente per la Mta sua come per la chiesa: et che l'oppinione anzi certezza fussi che non sarebbe quasi stato differenza a far papa Adriano o l'Impre stesso, ogn' uno lo sa, sicome ancora è notissimo che nessuno fu piu auttore et conduttore di quella creatione che'l cardinal de Medici.

Hor qui fu il luogo deve il cardle de Medici hebbe a far prova, se'l giudicio el quale S. S. haveva fatto della Mtà Cesarea gli riusciva tale quale S. S. Revma s'era imaginato, perche inanzi l'ombra et in drizzo della Sta Mria di Leone haveva fatto che non si veniva a fare esperienza d'altro, et l'animo di S. S. tutto occupato a servir la M<sup>tà</sup> sua non haveva pensato di distraberlo in cura sua o di suoi particulari, nè era così avido o poco prudente che s'imaginasse i premii corrispondenti ai meriti, anzi in questo pareva d'haver perfettamente servito et meritato assai, non havendo objetto nessun tale et essendosi rimesso in tutto e per tutto alla discrettione et liberalità sua. E' vero che trovandosi piu di due anni quasi prima che la M<sup>tà</sup> sua non pensava nè credeva poter ricever tanto beneficio et servitio dalla casa de Medici, haver promesso per scritto di sua mano et diseguato et tenuto a tale instantia separatamente da quella uno stato nel regno di Napoli di 6 m. scudi et una moglie con stato in dote di X m. pur promesso a quel tempo per uno dei nipoti di papa Leone et di S. S. Rma, et non essendosi mai curati d'entrare in possesso del primo nè venir a effetto del secondo per parerli d'haver tutto in certissimo deposito in mano di sua Maestà, morto papa Leone et non essendo rimasto segno alcuno di hene verso la casa de Medici, che gli facessi ricordo d'haver havuto tanto tempo un papa, se non questo, mandando S. S. Rma alla Mta Cesarea a farli riverenza et dar conto di se, dette commissioni dell' espeditione di questa materia, che se ne facessi la speditione, la consignatione et li privilegii et venisse all' effetto. Ma successe molto diversamente da quello che non solo era l'oppinion nostra ma d'ogn' uno: perche in cambio di vedere che si pensasse a nuovi premii et grattitudine per li quali si conoscesse la recognitione de beneficii fatti alla Mia sua, et la casa de Medici si consolasse vedendo non haver fatto molta perdita nella morte di Leone, si messe difficoltà tale nell' espeditione delle cose dette non come si fusse trattato di uno stato gia stabilito et debito per conto molto diverso et inferiore ai meriti grandi che s'erono aggiunti prima di disputare, non altrimenti che se la casa de Medici gli fusse stata nemica, facendo objettioni di sorte che ancorche fusse stata in quel termine, non si devevon fare, perche la fede et quel che s'è una volta promesso si vuol servare in ogni tempo, pure si replicò et mostrò il torto che si riceveva talmente che in cambio di sperar piu o di havere almeno interamente quello che era promesso d'uno stato di XVI m. scudi, VI di Sa Mua propria et X m. di dote che si doveva dare, si risolvette in tre, nel qual tempo essendo il cardinale de Medici bene informato di tutto, se S. S. R. non si mosse dalla devotione di S. Mth perseverando non come trattato ut supra ma come se fusse stato remunerato a satietà, si potrebbe dire che l'havessi fatto per forza, essendo la potenza dell' imperatore fermata di sorte che non poteva far altro, overo per mancarli partito con altri prencipi, overo per trovarsi in qualche gran necessità nella quale fussi piu pronto prestar ajuto all' imperatore che ad altri: ma chi si ricorda dello stato di quei tempi, che è facile essendo assai fresca la memoria, conoscerà che l'esercito e parte imperiale in Italia per el nuovo soccorso che i Francesi haveau mandato reparando l'esercito et forze loro, con l'Illma Sigria, era in grandissimo pericolo, et in mano d'alcuno era piu in Italia per l'opportunità del stato amici, parenti, dependentie, denari et gente, che del cardinale de Medici far cader la vittoria in quella parte dove gli fusse parso a S. S. R<sup>ma</sup> salda nella volontà verso l'imperatore, cercavono opprimerlo, non solo poteva sperare ajuto dalli Cesarei, ma essi male haverebbon fatto i fatti loro se da S. S. Rma non havesser ricevuto ogni sorte di ajuto tanto ad acquistar la vittoria quanto a mantenerla, essendosi spogliato fino all'ossa et se et la patria per pagare una grossa impositione che fu imposta per contribuire et pagar l'essercito et tenerlo unito. Direi volentieri, connumerando tutti i beneficii, officii et meriti infiniti del cardinale de Medici et di casa sua, qualche amorevol demostratione che Sa Mtà o specie di grattitudine havessi usato inverso di loro, così per dire il vero come per scusare in questo modo questa perseverantia mai interrotta per alcun accidente verso Sa Mta et difenderla da chi la volessi chiamare piu tosto ostinatione che vero giudicio, ma non vi essendo niente non lo posso far di nuovo, salvo se non si dicesse che in cambio di XXII m. sc. d'entrata perduti in Francia Sa Mta gli ordinò sopra Toledo una pensione di X m. sc., dei quali ancora in parte ne resta creditore. E' vero che nelle lettere che Sa Mtà scriveva in Italia a tutti li suoi ministri et oratori et capitani gli faceva honorifica mentione di S.S.R., et cometteva che facessin capo a quella et ne tenessero gran conto per insino a cometterli che se dio disponesse della Sta Mria d'Adriano, non attendessero a far papa altri che S. S. Rma: donde nasceva che tutti facevano nei negotii loro capo a Fiorenza et

communicavano le facende, et quando s'haveva a trattar di danari o altra sorte d'ajuti, a nessuno si ricorreva con piu fiducia che a S. S. Rma, favorendola gagliardamente contro la mala dispositione di papa Adriano per triste informationi ingeste da Volterra che mostrava haver di S. Sria: nelle quai cose, non facendo ingiuria al buon animo che Cesare potesse havere con el cardinale, dirò bene che Sa Mtà si governava prudentissimamente in volere che si mantenessi una persona di tanta auttorità in Italia, la quale per poca recognitione che gli fussi stata fatta non si era mai mutato un pelo del solito suo, et non possendo succedere, così in questo come negli altri stati, che mutando la forma et regimento se ne fusse potuto sentire evidentissimi frutti et commodità che faceva sua Maestà stando integro in Fiorenza el cardinale de Medici.

Morto Adriano fu il cardinale creato papa, dove ancorche i ministri et altri dependenti da Cesare havesser gagliarda commissione, parte si portoron come volsero, et alcuni che all'ultimo descesero poi a favorir la sua elettione il primo protesto che essi volsero fu che non intendevono per niente che S. Sta conoscesse l'opera loro ad instantia dell'imperatore, ma che lo facevono per mera dispositione privata. Et nondimeno fatto papa ritenne S. Stà la medesima persona del cardinal de Medici, quanto comportava una union tale insieme con la dignità nella quale dio l'haveva posto: et se in pesar queste due parti del debito del pontefice et dell' affettion verso l'imperatore S. Stà non s'havesse lassato vincere et fatto pesar piu l'ultima, forse che il mondo sarebbe piu anni fa in pace, et non patiremmo hora queste calamità. Perche trovandosi nel tempo che Sa Stà fu papa, due esserciti gagliardi in Lombardia, di Cesare et del christianissimo, et il primo oppresso da molte difficultà di potersi mantenere, se N. S. non l'ajutava, come fece con lassar le genti ecclesiastiche et Fiorentine in campo, con darli tante decime nel regno che ne cavavano 80 m. scudi, et farli dar contributioni di Fiorenza, et Sa Stà ancora privatamente denari et infinite altre sorti d'ajuti, forse quella guerra havrebbe havuto altro esito et piu moderato et da sperar fine ai travagli et non principio a nuove et maggiori tribulationi, alle quali sperando N. S. tanto ritrovar forma quanto oltre all' auttorità ordinaria che credeva haver coll' imperatore et per consigliarlo bene ci haveva ancora aggiunto queste nuove dimostrationi, senza le quali non havrebbe potuto vincere, perche et me n'ero scordato senz'esse mai la Signoria faceva unir l'esercito suo, non solo non fu dato luogo alcuno al suo consiglio, che dissuadeva di passare in Francia con l'esercito, anzi in molte occorentie si cominciò a mostrare di tenere un poco conto di Sa Stà, et favorir Ferrara in dispreggio di quella, et, in cambio di lodarsi et ringratiarla di quanto haveva fatto per loro, querelarsi di quel che non s'era fatto a voglia loro, non misurando prima che tutto si facessi per mera dispositione senza obbligo alcuno, et poi se ben ce ne fussero stati infiniti, che molto maggior doveva esser quello che tirava Sa Santità a fare il debito suo con dio che con l'imperatore.

L'esito che hebbe la guerra di Francia mostrò se el consiglio di N. Sige era buono, che venendo el christianissimo adosso all' esercito Cesareo, ch'era a Marsiglia, lo costrinse a ritirarsi, di sorte, e'l re seguiva con celerità, che prima fu entrato in Milano ch' essi si potesser provedere, et fu tanto terrore in quella giornata del vicerè, secondo che l'huomo di S. Stà che era presso a S. Eccza scrisse, che non sarebbe stato partito quale S. Signoria non avessi accettato dal re, et prudentemente vedendosi in estrema rovina se la ventura non l'havessi ajutato con fare che el christianissimo andasse a Pavia et non a Lodi, dove non era possibile stare con le genti che vi s'eron ridotte. Hora le cose si trovavano in questi termini et tanto peggiori quanto sempre in casi così subiti l'huomo s'imagina, et N. S. in malissima intelligentia col chrmo et poca speranza di non haver a sperar se non male da S. Mta et rimanerli odiato in infinito, essendosi governata, come dirò appresso con quella verità che debbo et sono obbligato in qualsivoglia luogo, che piu potessi stringere a dirla di quel che io mi reputi al presente.

Fatto che fu N. Sigre papa, mandò el christianissimo di mandar subito messi a supplicare a S. Sta, che come die l'haveva posta in luogo sopra tutti, così ancora si volessi metter sopra se stessa et vincer le passioni quali gli potesser esser rimaste o di troppa affettione verso l'imperatore o di troppo mala voluntà verso di lui, et che rimarebbe molto obbligato a dio et a S. Stà se tenessi ogn' uno ad un segno, interponendosi a far bene, ma non mettendosi a favorir l'una parte contro l'altra, et se pure per suoi interessi o disegni S. Bne giudicasse bisognarli uno appoggio particulare d'un prencipe, qual poteva havere meglio del suo, che naturalmente et a figliuolo della chiesa et non emulo, desiderava et era solito operar grandezza di essa et non diminutione, et quanto alla voluntà poi da persona a persona, gli farebbe ben partiti tali che S. Stà conoscerebbe che molto piu ha guadagnato in farsi conoscere quanto meritava offendendo et deservendo lui, che ajutando et favorendo l'imperatore, venendo in particulari grandi.

Nostro Signore accettava la prima parte d'essere amorevole a tutti, et benche poi con li effetti dependessi piu dall'imperatore, oltre alla inclinazione lo faceva ancora con certissima speranza di poter tanto con l'imperatore che facilmente lassandosi Sua Mta Cesarea governare et muovere, a Sua Sta non fussi per essere sì grave quello che offendeva el christianissimo, quanto gli sarebbe comodo poi in facilitare et ajutare gli accordi che se havessero havuto a fare in la pace. Ma succedendo altrimenti et facendo il re, mentre che l'essercito Cesarea era a Marsiglia, resolutione di venire in Italia, mandò credo da Azais un corriere con la carta bianca a N. Sigre per mezzo del sigre Alberto da Carpi con capitulatione favorevole et amplissimi mandati et con una dimostration d'animo tale che certo l'haverebbe possuto mandare al proprio impe-

ratore, perche di voler lo stato di Milano in poi era contento nel resto di riporsi in tutto et per tutto alla voluntà et ordine di Nostro Signore: et non ostante questo Sua Santità non si volse risolver mai se non quando non la prima ma la seconda volta fu certa della presa di Milano et hebbe lettere dall'huomo suo, che tutto era spacciato et che el vicerè non lo giudicava altrimenti. Mettasi qualsivoglia o amico o servitore o fratello o padre o l'imperatore medesimo in questo luogo, (et vegga in questo subito et ancora nel seguente?), che cosa havria potuto fare per beneficio suo che molto meglio S. Stà non habbia fatto, dico meglio perche son certo che quelli da chi forse S. M<sup>tà</sup> ha sperato et spera miglior voluntà poiche si trovano obbligati havrebber voluto tenere altro conto dell' obbligo, che non fece la S. Stà, la quale havendo risposto in man sua far cessar l'arme nè far proseguir la guerra nel regno di Napoli et infiniti altri comodi et publici et privati, non era obligata ad altro in favor dell' christianissimo se non a farli acquistar quello che gia l'esercito di Cesare teneva per perduto et in reprimerlo di non andare inanzi a pigliare il regno di Napoli, nel quale non pareva che fussi per essere molta difficultà: et chi vuol farsi bello per li eventi successi al contrario, deve ringratiare dio che miracolosamente et per piacerli ha voluto così, et non attribuir nulla a se, et riconoscer che 'l papa fece quella capitulazione per conservar se et l'imperatore et non per mala vo-Perche trovando poi per sua disgratia el re difficultà nell' impresa per haverla presa altrimenti di quel che si doveva, N. Sre lo lassò due mesi d'intorno a Pavia senza dar un sospiro di favore alle cose sue, et benche questo fusse assai beneficio delli Spagnuoli, non mancò ancora far per loro, dandoli del suo stato tutte le comodità che potevon disegnare, non mancando d'interporsi per metter accordo quanto era possibile tra loro: ma non vi essendo ordine et sollecitando il re, che N. Sigre si scoprisse in favor suo per farli acquistare tanto piu facilmente lo stato di Milano, et instando ancora che i Fiorentini facessero il medesimo, a che parimente come S. Stà erono obbligati, fece opera di evitare l'haversi a scoprire nè dare ajuto alcuno salvo di darli passo et vettovaglia per el suo stato a una parte dell' esercito, che sua Mtà voleva mandare nel regno per far diversione et ridur piu facilmente all'accordo gl'imperiali. Oh che gran servitio fu questo ai Francesi, concedendoli cosa la quale era in facoltà loro di torsela, ancorche non glie l'havesse voluto dare, trovandosi disarmato et parendo pur troppo strano che havendo fatto una lega con S. Mtà christianissima non l'havendo voluto servir d'altro, gli negasse quello che non poteva, et una publicatione d'una concordia finta, come fu quella che si dette fuora all' hora per dare un poco di pastura a quella Mta et fare che di manco mal animo comportasse che S. Stà non osservasse ad unguem la capitulatione: et se si vorrà dire il vero, el christianissimo fu piu presto deservito che servito di quella separatione dell' esercito, perche

furono le genti intertenute tanto in Siena et di poi in questo di Roma, che l'imperiali hebber tempo in Lombardia di far la prova che fecero a Pavia: la qual ottenuta, qualche ragione voleva, che l'imperatore nè i suoi agenti nè huomo al mondo di quella parte si tenesse offeso da Sua Sta o pensassi altro che farli servitio o piacere, se la religione non li moveva et il seguitare gli esempii degli altri prencipi, li quali non solo non hanno offeso i papi, che si sono stati a vedere, ma quando hanno ottenuto vittoria contro quella parte con la quale la chiesa si fussi adherita, gli hanno havuti in somma adherenza e riverenza e posto termine alla vittoria sua in chiederli perdono, honorarla et servirla. Lasciamo stare la religione da canto et mettiamo il papa et la chiesa in luogo di Moscovita, dove si trovò mai che a persona et stato che non ti occupa niente di quello a che la ragione vuole, tu possa pretendere? anzi havendo una continuata memoria d'haver tanti anni col favore. ajuto et sustantia sua et particularmente della persona ottenuto tante vittorie, et se hora si era adherito col re, lo fece in tempo nel quale non potendo ajutare, se ne altri gli parve d'havere una occasione divina di poter col mezzo dei nemici fare quel medesimo effetto, non gli dando piu di quello che o la forza loro o l'importantia dell'imperatore gli concedeva, et poi quando el corso della vittoria si fermò per i Francesi, haverla piu tosto arenata che ajutata a spignere inanzi: che inhumanità inaudita, per non usar piu grave termine, fu quella, come se appunto non vi fusse stata alcuna di queste raggioni o fussero state al contrario, subito ottenuto la vittoria in Pavia et fatto prigione il re, cercare di far pace con gli altri, dei quali meritamente potevasi presumere d'essere stati offesi, alla chiesa et alla persona del papa subito indir la guerra et mandarli uno esercito adosso? O gl'imperiali havevon veduti i capitoli della lega con el chrmo o non gli havevon veduti. Havendo gli visti, come siam certi, essendo andate in man loro tutte le scritture di S. Stà, dovevon produrli, et mostrando offensione in essi o nel tempo che furon conclusi overo nei particulari di cosa che fusse in pregiudicio alla Mtà Cesarea, giustificar con essi quello che contavano, se giustificatione alcuna pero vi potesse essere bastante. Non gli havendo visti, perche usar tale iniquità contra di -— ? Ma nè in scriptis non havendo visto cosa tale nè in fatto non havendolo provato, non havevon sentito offensione al-Nè restò N. Sigre per poco animo o per non potere, perche se l'ha dell'animo o del potere essi in loro beneficio l'havevon provato tanto tempo et del primo l'età non glien' haveva potuto levar niente et del secondo la dignità glien' haveva aggiunto assai, nè anche perche S. Stà havessi intercette alcune lettere di questi sigri nelle quali si vedeva che stanno gonfi et aspettavano occasione di vendicarsi della ingiuria, che non riceverono da S. Stà, ma per non reputar niente tutte que-ste cose, respetto alla giustitia et al dovere et buon animo della Mtà Cesarea, senza participation della quale non pensò mai

che si mettesse a tentare cosa alcuna, et non possendo mai persuadersi che S. M<sup>tà</sup> fusse per comportarlo. Pero accadde tutto per il contrario, che subito senza dimora alcuna fecer passare l'esercito in quel della chiesa et constrinser S. Stà a redimer la vexatione con 100 m. sc. et col far una lega con loro: la quale mandandosi in Spagna, la demostratione che S. Mth ne fece d'haverlo a male fu che se in essa si conteneva qualche cosa che fusse in beneficio di N. Sigre et della chiesa, non la volse ratificare, non ostante che quanto fu fatto in Italia, fussi con li mandati amplissimi della Mta sua, et tra le altre cose v'era la reintegratione dei sali dello stato di Milano che si pigliasser dalla chiesa, et la restitution di Reggio, di che non volse far nulla. Havendo N. Sigro veduto gabbarsi tante volte et sperando sempre che le cose dell'imperatore, ancorche alla presentia paressero altrimenti, in effetto poi fussero per riuscire migliori et havendo sempre visto riuscirli il contrario, cominciò a dare orecchie con tante prove che ne vedeva a chi glie l'haveva sempre detto et perseverava che la M<sup>tà</sup> sua tendessi alla oppressione di tutta Italia et volersene far sigre assoluto, parendoli strano che senza un' objetto tale S. Mtà si governasse per se et per li suoi di qua della sorte che faceva: et trovandosi in questa suspettione et mala contentezza di veder che non gli era osservato nè fede nè promessa alcuna, gli pareva che gli fusse ben conveniente adherire alla amicitia et pratiche di coloro li quali havessero una causa commune con la santità sua et fusser per trovar modi da difendersi da una violentia tale che si teneva: et essendo tra le altre cose proposto che disegnando Cesare levar di stato el duca di Milano et farsene padrone et havendo tanti indicii che questo era piu che certo non si doveva perder tempo per anticipar di fare ad altri quel che era disegnato di fare a noi, S. Stà non poteva recusare di seguitare il camino di chi come dico era nella fortuna commune. Et di qui nacque che volendosi il regno di Francia, la S. Sria di Venetia et il resto di Italia unire insieme per rilevamento delli stati et salute commune, N. S. dava intentione di non recusare d'essere al medesimo che gli altri s'offerivono: et confessa ingenuamente che essendoli proposto un in nome et da parte del marchese di Pescara che egli come mal contento dell' imperatore et come Italiano s'offeriva d'essere in questa compagnia, quando s'avesse a venire a fatti, non solamente non lo ricusò, ma havendo sperato di poterlo havere con effetti, gli haverebbe fatto ogni partito, perche essendo venuto a termine di temer dello stato et salute propria, pensava che ogni via che se gli fusse offerta da potere sperare ajuto non era da rifiutare. Hora egli è morto et die sa la verità et con che animo governò questa cosa. E' ben vero et certo questo che simile particulare fu messo a N. Signore in suo nome: et mandando S. Stà a dimandarnelo, non solo lo ricusò, ma tornò a confermare egli stesso quel che per altri mezzi gli era stato fatto intendere: et benche le pratiche procedesser di questa sorte,

dio sa se N. Signore ci andava piu tosto per necessità che per elettione; et di cio possono far testimonio molte lettere scritte in quel tempo al nuntio di S. Stà appresso l'imperatore, per le quali se gli ordinava che facesse intendere alla M<sup>4</sup> S<sup>a</sup> li mali modi et atti a rovinare il mondo che per quella si tenevano, et che per amor di dio volesse pigliarla per altra via, non essendo possibile che Italia, ancorche si ottenesse, si potesse tenere con altro che con amore et con una certa forma la quale fusse per contentare gli animi di tutti in universale. Et non giovando niente, anzi scoprendosi S. Mth in quel che si dubitava, d'impatronirsi dello stato di Milano sotto la persona di Girolamo Morone et che il duca si fusse voluto ribellare a S. Mtà, perseverava tuttavia in acconciarla con le buone, descendendo a quel che voleva S. M<sup>tà</sup> se ella non voleva quel che piaceva alla Stà S., purche lo stato di Milano restasse nel duca, al quale effetto si erano fatte tutte le guerre in Italia: in che S. Stà hebbe tanto poca ventura che, andando lo spaccio di questa sua voluntà all'imperatore in tempo che S. Mil voleva accordarsi col christianissimo, rifiutò far l'accordo: et potendo, se accettava prima l'accordo con il papa, far piu vantaggio et poi piu fermo quel del christianissimo, rifiutò far l'accordo con N. Signore, per fare che quanto faceva con il re fusse tanto piu comodo vano quanto non lo volendo il re osservare era per haver de' compagni mal contenti con li quali unendosi fusse per tenere manco conto della Mta Sua; et non è possibile imaginarsi donde procedesse tanta alienatione dell' imperatore di volere abbracciare il papa: non havendo ancora con effetto sentita offesa alcuna di S. Stà, havendo mandato legato suo nipote per honorarlo et praticare queste cose accioche conoscesse quanto gli erano a cuore, facendoli ogni sorte di piacere, et tra gli altri concedendoli la dispensa del matrimonio, la quale quanto ad unire l'amicitia et intelligentia di quei regni per ogni caso a cavargli denari della dote et haver questa successione era della importanza, che ogn'uno sa, et tamen non si movendo S. Mi niente, costrinse la S. Sta a darsi a chi ne la pregava, non volendo l'imperatore supplicarlo, et a grandissimo torto accettarlo: et avenne che stringendosi N. Signore con il christianissimo et con l'altri prencipi et potentati a fare la lega per commune disensione et precipuamente per far la pace universale, quandó l'imperatore lo seppe, volse poi unirsi con N. Signore et mandando ad offrirgli per il sigre Don Ugo di Moncada non solo quel che S. Sta gli haveva addimandato et importunato, ma quel che haveva sperato di potere ottenere. Et se o la Ma S. si vuol difendere o calumniare N. Sigre, che concedendoli per il sigre Don Ugo quanto dissi di sopra, non l'havesse voluto accettare, non danni la Stà S., la quale mentre che fu in sua potestà, gli fece istanza di contentarsi di manco assai, ma incolpi il poco giudicio di coloro che quanto è tempo et è per giovare non vogliono consentire a uno et vengono fuori d'occasioni a voler buttar cento. — —

Non essendo con somma giustificatione cio in tempo, che sua Mta negasse d'entrare in lega con honesté conditioni et che le imprese riuscissero in modo difficili che altrimenti non si potesse ottenere l'intento commune, et chi dubitassi che l'impresa del regno non fusse stata per essere facile, lo può mostrare l'esito di Frusolone et la presa di tante terre, considerando massime che N. Sigre poteva mandare nel principio le medesime genti, ma non eron gia atti ad havere nel regno in un subito tante preparationi quante stentorono ad havere in molti mesi con aspettare gli ajuti di Spagna, et mentre non manca nell' amicitia esser amico et voler usar piu presto ufficio di padre, minacciando che dando e procedendo con ogni sincerità et non mancando di discendere ancora ai termini sotto della dignità sua in fare accordo con Colonnesi sudditi suoi per levare ogni suspettione et per non mandar mai il ferro tanto inanzi che non si potessi tirandolo in dietro sanar facilmente la piaga, fu ordinata à S. Stà quella traditione, che sa ogn'uno et piu sene parla tacendo, non si potendo esprimere, nella quale è vero che se S. Mta non ci dette ordine nè consenso, nè mostrò almeno gran dispiacere et non fece maggior dimostration, parendo che l'armata e tutti li preparatorii che potessi mai fare l'imperatore non tendessino ad altro che a voler vendicare la giustitia che N. Sigro haveva fatta contro i Colonnesi di rovinarli quattro castelli. Non voglio disputar della tregua fatta qui in castello questo septembre per il sigre Don Ugo se teneva o non teneva: ma l'assolutione dei Colonnesi non teneva gia in modo N. Sigre che essendo suoi sudditi non gli potessi et dovessi castigare. Et se quanto all' osservantia poi della tregua tra N. Sigre et l'imperatore fussi stato modo da potersi fidare, si sarebbe osservata d'avvanzo, benche N. Sigre non fusse mai el primo a romperla: ma non gli essendo osservata nè qui nè in Lombardia, dove nel tempo della tregua calando XII mila lanzichineche vennero nella terra della chiesa, et facendosi dalle bande di qua el peggio che si poteva, et sollecitandosi el vicerè per lettere del consiglio di Napoli, che furono intercette, che S. Sria accelerassi la venuta per trovare il papa sprovisto et fornir quel che al primo colpo non haveva potuto fare, non potè N. Sigre mancare a se stesso di mandare a tor gente in Lombardia, le quali, ancorche venissero a tempo di far fattione nel regno, non volse che si movesser dei confini — et la rovina de luoghi dei Colonnesi fu piu per l'inobbedienza di non haver voluto alloggiare che per altro — et similmente di dar licentia a Andréa Doria di andare ad impedir quell' armata della quale S. Stà haveva tanti riscontri che veniva alla sua rovina. Non si può senza nota di S. Stà di poca cura della salute et dignità sua dir, con quante legittime occasioni costretto non abbandonassi mai tanto tempo l'amore verso l'imperatore, e dipoiche cominciò a esservi qualche separatione, quante volte non solo essendoli offerti ma andava cercando i modi di tornarvi, ancorche et di questo primo proposito et di quest' altre reconciliationi gliene fussi se-

guito male. Ecco che mentre le cose son piu ferventi che mai, viene el padre generale dei Minori, al quale havendo N. Sigre nel principio della guerra andando in Spagna dette buone parole assai dell' animo suo verso l'imperatore et mostratoli quali sariano le vie per venire a una pace universale, la Mi sua lo rimandò indietro con commissioni a parole tanto ample quanto si poteva desiderare, ma in effetto poi durissime: pur desiderando N. Sigre d'uscirne et venire una volta a chiarirsi facie ad faciem con l'imperatore, se vi era modo o via alcuna di far pace, disse di sì et accettò per le migliori del mondo queste cose che l'impre voleva da sua santità et quello che la Mià sua voleva dare: et volendo venire allo stringere et bisognando far capo col vicerè, il quale si trovava anch' esso arrivato a Gaetta nel medesimo tempo con parole niente inferiori di quelle che el generale haveva detto, queste conditioni crescevano ogn'hora et erano infinite et insoportabili da potersi fare: con tutto cio niente premeva piu a N. Signore che esser costretto a far solo accordo con l'imperatore in Italia, perche la causa che moveva a farlo, etiam con grandissimo danno et vergogna sua, era l'unione et pace in Italia et il potere andare all' imperatore, et se la Signoria di Venetia non gli consentiva, questo non poteva occorrere, et per praticare il consenso loro, stando il vicerè a Frusolone, si fece la sospensione dell'armi otto giorni, tra quali potesse venire la risposta di Venetia, et andando con esse il signor Cesare Fieramosca, non fu prima arrivato là che gia essendosi alle mani-et liberato Frusolone dall'assedio non si potè far niente: nel qual maneggio certo che N. Signore andò sinceramente et così ancora il revmo legato, ma trovandosi gia l'inimici a posta et con l'armi in mano, non era possibile di trattare due cose diverse in un tempo medesimo. -- Si potrebbe maravigliarsi che doppo l'aver provato l'animo di questa parte et restarsi sotto con inganno, danno et vergogna, hora volens et sciens, senza necessità alcuna, libero dalla paura del perdere, sicuro di guadagnare, non sapendo che amicitia acquistassi, essendo certo della alienatione et nemicitia di tutto il mondo et di quei principali che di cuore amano la Stà sua, andasse a buttarsi in una pace o tregua di questa sorte. Ma havendo sua Stà provato che non piaceva a dio che si facessi guerra, perche ancorche havessi fatto ogni prova per non venire ad arme et di poi essendovi venuto con tanti vantaggi, il non haver havuto se non tristi successi non si può attribuire ad altro, venendo la povera christianità afflitta e desolata in modo insoffribile ad udirsi da noi medesimi, che quasi eravamo per lassar poca fatica al Turco di fornirla di rovinare, giudicava che nessun rispetto humano dovessi per grande che fusse valer tanto che havessi a rimuovere la Stà sua da cercar pace in compagnia d'ogn' uno, non possendola haver con altri, farsela a se stessa, et massime che in questi pensieri tornorno a interporvisi di quelli avvisi, et nuove dell' animo et voluntà di Cesare disposto a quello che suol muovere le S. Stà mirabilmente havendo

havuto nel medesimo tempo lettere di man propria di S. Mi per via del Sigre Cesare et per quel di Arezzo di quella sorte che era necessario; vedendo che d'accordarsi il papa col imperatore fusse per seguirne la felicità del mondo overo imaginarsi che uomo del mondo non potessi mai nascer di peggior natura che l'imperatore se fusse andato a trovare questa via per rovinare il papa, la qual fussi indegnissima d'ogni vilissimo uomo et non del maggiore che sia tra christiani, ma absit che si possa imaginar tal cosa, ma si reputa piu tosto che dio l'habbia permessa per recognition nostra et per dar campo alla Mth sua di mostrar piu pietà, piu bontà e fede et darli luogo d'assettare il mondo piu che fusse mai concesso a prencipe nato. Essendo venute in mano di questi soldati tutte le scritture, tra l'altre gli sarà capitato una nuova capitulatione, che fece N. Sro cinque o sei di al piu prima che seguisse la perdita di Roma, per la quale ritornando S. Stà per unirsi con la lega et consentendo a molte conditioni che erano in pregiudicio della Mta Cesarea, non penso che alcuno sia per volersene valere contro N. Sre di quelli della parte di Cesare, perche non lo potrebbon fare senza scoprir piu i difetti et mancamenti loro, li quali dato che si potessi concedere che non si fussi potuto ritrar Borbone dal proposito suo di voler venire alla rovina del papa, certo è che eron tanti altri in quel campo di fanti et uomini d'arme et persone principali che havrebbono obbedito a i commandamenti dell' imperatore se gli fussero stati fatti di buona sorte: et privato Borbone d'una simil parte, restava pocco atto a proseguire el disegno suo. Et dato che questo non si fusse possuto fare, benche non si possa essere escusazione alcuna che vagli, come si giustificherà che havendo N. Sigre adempito tutte le conditioni della capitulazione fatta col vicerè, sicome V. S. Rma potria ricordarsi et vedere rileggendo la copia di essa capitulazione, che porterà seco, che domandando S. Stà all' incontro che se li osservasse il pagamento dei fanti et degli uomini d'arme, che ad ogni richiesta sua se li erano obbligati, non ne fussi stato osservato niente, sì che non essendo stato corrisposto in nessuna parte a N. Sigre in quella capitulatione, da un canto facendosi contro quello che si doveva, dall'altro non se li dando li ajuti che si doveva, non so con che animo possa mettersi a voler calunniare la Stà S. o d'una cosa fatta per mera necessità indutta da loro et tardata tanto a fare, che fu la rovina di sua Beattitudine, pigliare occasione di tenersi offesi da noi.

Dalla deliberatione che N. Sigre fece dell' andata sua all' imperatore in tempo che nessuno posseva suspicare che si movessi per altro che per zelo della salute de christiani, essendo venuta quella inspiratione subito che si hebbe nuova della morte del re d'Ungheria et della perdita del regno, non lo negheranno li nemici proprii, havendo Sa Stà consultato e resoluto in concistoro due o tre di inanzi l'entrata di Colonnesi in Roma; nè credo che sia alcuno si grosso che pensi si volessi fare quel tutto di gratia coll' imperatore prevedendo forse quella tempesta, perche

non era tale che se si fussi havuto tre hore di tempo a saperlo, non che tre dì, non si fusse con un minimo suono potuto scacciare. Le conditioni che el padre generale di S. Francesco portò a N. Sigre furon queste: la prima di voler pace con Sa Sta, et se per caso alla venuta sua trovasse le cose di Sa Stà et della chiesa rovinate, che era contento si riducessero tutte al pristino stato et in Italia darebbe pace ad ogn' uno, non essendo d'animo suo volere nè per se nè per suo fratello pur un palmo, anzi lassar ogn' un in possesso di quello in che si trovava tanto tempo fa; la differentia del duca di Milano si vedessi in jure da giudici da deputarsi per Sa Stà et Sa Mtà, et venendo da assolversi si restituisse, dovendo esser condennato si dessi a Borbone, et Francia sarebbe contento far l'accordo a danari, cosa che non haveva voluto far sin qui, et la somma nominava la medesima che'l christianissimo haveva mandato a offerire cioè due millioni d'oro: le quali conditioni N. Sigre accettò subito secondo che il generale ne può far testimonio, et le sottoscrisse di sua mano, ma non furono gia approvate per gli altri, li quali V. S. sa quanto gravi et insoportabili petitioni gli aggiunsero. Hora non essendo da presumere se non che la Mtà Cesarea dicesse da dovero et con quella sincerità che conviene a tanto prencipe, et vedendosi per queste propositioni et ambasciate sue così moderato animo et molto benigno verso N. Sigre, in tanto che la Mta sua non sapeva qual fussi quello di Sa Stà in verso se et che si stimava l'armi sue essere così potentissime in Italia per li lanzichineche et per l'armata mandata, che in ogni cosa havessi ceduto, non è da stimare se non che quando sarà informato che se la M<sup>tà</sup> sua mandò a mostrar buon animo non fu trovato inferiore quel di N. Sigre, et che alle forze sue era tal resistentia che Sa Stà piu tosto fece beneficio a Sa Mtà in depor l'armi, che lo ricevessi, come ho detto di sopra et è chiarissimo, et che tutta la rovina seguita sta sopra la fede et nome di sua Mtà, nella quale N. Sigre si è confidato, verrà non solamente esser simile a se, quando anderà sua sponte a desiderar bene et offerirsi parato rifarne a N. Sigre et alla chiesa, ma ancora aggiunger tanto piu a quella naturale disposition sua quanto ricerca il volere evitare questo carico, et d'ignominioso che sarebbe per essere, passarsene di leggiero, voltarlo in gloria perpetua, facendola tanto piu chiara et stabile per se medesima quanto altri hanno cercato come suoi ministri deprimerla et os-Et gli effetti che bisognerebbe far per questo tanto privatamente verso la chiesa et restauration sua quanto i beneficii che scancellassero le rovine in Italia et tutta la christianità, estimando piu essere imperatore per pacificarla che qualsivoglia altro emolumento, sarà molto facile a trovarli, purche la dispositione et giudicio di volere et conoscere il vero bene consiste vi sia.

Per non entrare in le cause per le quali fummo costretti a pigliar l'armi, per essere cosa che ricercarebbe piu tempo, si verrà selamente a dire che non le pigliammo mai per odio o mala voluntà che havessimo contra l'imperatore, o per ambitione di far piu grande lo state nostre o d'alcuno de nostri, ma solo per necessità nella quale ci pareva che fusse posta la libertà et stato nostro et delli communi stati d'Italia, et per far constare a tutto il mondo et all' imperatore che se si cercava d'opprimerci, noi non petevamo nè dovevamo comportario senza far ogni sforzo di difenderci, in tanto che sua Mth, se haveva quell' animo del quale mai dubitavamo, intendesse che le cose non erano per riuscirli cesì facilmente come altri forse gli haveva dato ad intendere, overo se noi ci fussimo gabbati in questa oppinione che Sa Mta intendessi a farsi male, et questi sospetti ci fusser nati piu per modi dei ministri che altro, facendosi S. Mth Cesarea intendere esser così da dovero, si venisse a una buona pace et amicitia non solo tra noi particularmente et S. Mth, ma in compagnia degli altri prencipi o signi con li quali eravame colligati non per altro effetto che solamente per difenderci dalla villania che ci fusse fatta o per venir con conditioni honeste et ragionevoli a mettere un' altra volta pace infra la misera christianità: et se quando Don Ugo venne S. Mià ci havesse mandato quelle resolutioni le quali honestissimamente ci parevan necessarie per venir a questo, ci haverebbe N. Sigre Iddio fatto la piu felice gratia che si potessi pensare, che in un medesimo di quasi che si presero l'armi si sarebben deposte. Et che sia vero quel che diciamo che habbiamo havuto sempre in animo, ne può far testimonio la dispositione in che ci trovò il generale di S. Francesco, con el quale communicando noi, hora è un' anno che era qui per andare in Spagna, le cause perche noi et gli altri d'Italia havevamo da star mal contenti dell' imperatore, et dandogli carico che da nostra parte l'esponesse tutte a quella, con farli intendere che se voleva attendere ai consigli et preghiere nostre, le quali tutte tendevano a laude et servitio di dio et beneficio così suo come nostro, ci troverebbe sempre di quella amorevolezza che ci haveva provato per inanzi, et essendosi di là alquanti mesi rimandatoci il detto generale da S. M<sup>tà</sup> con risponderci humanissimamente che era contenta, per usar delle sue parole, accettar per comandamento quello che noi gli havevamo mandato a consigliare: et per dar certezza di cio, portava tra l'altre risolutioni d'esser contento di render li figliuoli del christianissimo con quel riscatto et taglia che gli era stata offerta da S. Mta, cosa che sin qui non haveva voluto mai fare: oltre che prometteva che se tutta Italia per un modo di dire a quell' hora che 'l generale arrivassi a Roma, fussi in suo potere, era contenta, per far buggiardo chi l'havesse voluto calunniare che la volessi occupare, di restituir tutto nel suo pristino stato et mostrar che in essa nè per se nè per il sermo suo fratello non ci volevaun palmo di piu di quello che era solito di possidervi antica-

mente la corona di Spagna: et perche le parole s'ascompagnasser con i fatti, portava di cio amplissimo mandato in sua persona da poter risolver tutto e con Don Ugo e con el vicere, se al tempo che ci capitava, in Italia fussi arrivato. Quanto qui fussi il nostro contento, mon si potrebbe esprimere, e ci pareva un' hora mill'anni venire all'effetto di qualche sorte d'accordo generale di pesar l'arme: et sopragiungendo quasi in un medesimo tempo il vicerè et mandandoci da San Steffano, dove prima prese porto in questo mare, per el comandante Pignatosa a dire le miglior parole del mondo et niente differenti da quanto ci haveva detto el generale, rendemme gratie a iddio che il piacere che havevamo prese per l'ambasciata del generale non fusse per havere dubbio alcuno, essendoci confermato il medesimo per il signor vicerò, il quale in farci intendere le commissioni dell' imperatore ci confortava in tutto, et pur ci mandava a certificare che nessuno petrebbe trovarsi con migliore voluntà di mettersi ad eseguirle. Hora qualmente ne succedesse il contrario, non bisogna durare melta fatica in dirlo, non essendo alcun che non sappia le durissime, insoportabili et ignominiose conditioni che ne furono dimandate da parte del vicere, non havendo noi posta dimera alcuna in mandarlo a pregare che non si tardasse a venise alla conditione di tanto bene. dove noi pensavamo ancora trovar meglio di quel che ne era stato detto, essendo l'usanza di fami sempre riservo delle migliori cose per farle gustare piu gratamente, non solo ci riuscì di non trovare niente del proposto, ma tutto il contrario, et prima: non havere fede alcune in noi, come se nessuno in verità possa produrre testimenio in contrario; et per sicurtà domandarci la migliore et più importante parte dello stato nostro et della Sria di Fiorenza, dipei somma di denari insoportabile a chi havesse havuto i monti d'oro, non che a noi, che ogn'une sapeva che non havevamo un carline; volere che con tanta ignominia nostra, anzi piu dell'imperatore, restituissimo colero che centra ogni debito humano et divino, con tanta tradizione, vennero ad assalire la persona di N. Signore, saccheggiare la chiesa di San Pietro, il sacro palazzo; stringerne senza un minimo rispetto a volere che ci obbligassimo strettamente di piu alla: Mtà Cesarea, sapendo tutto il mendo quanto desiderio ne mestramme nel tempo che eravame nel piu florido stato che fussimo mai, et, per non dire tutti gli altri particulari, volere che soli facessimo accordo, non lo potendo noi fare se volevamo piu facilmente condurre a fine la pace universale per la quale volevamo dare questo principio. Et così non si potendo il vicerè rimuoversi da queste sue dimande tanto inseportabili et venendo senza niuna causa ad invader lo stato nostro, havendo noi in ogni tempo et quei pochi mesi, inanzi lasciato stare quello dell'imperatore nel regno di Napoli, accadde la venuta di Cesare Fieramosca; il quale trovando il vicerè gia nello stato della chiesa, credemmo che pertasse tali commissioni da parte dell' imperatore a S. Sria che se si fossero esc-

guite, non si sarebbere condette le cose in questi termini. Et mentre S. Seia volse fare due cose assai contrario insieme, una mostrare di non haver fatto male ad esser venuto tanto inanzi overo non perdere le occasioni che gli pareva havere di guadagnare il tutto, l'altra di obbedire alli comandamenti dell'imperatore, quali erano che in ogni modo si facesse accorde, non successe all'hora nè l'uno nè l'altre: perche S. Spia si trovò gabbata, che non potette fare quello che si pensava. Et tornande il signor Cesare con patti di far tregna per otto di, fintanto che venisse risposta se la Sigrin di Venetia vi veleva entrare, quando arrivò in campo, trovò gli eserciti alle mani et non si andò per all' hera piu inanzi: salvo che non ostante questo successo et conoscendo certo che stassimo sicurissimi in Lombardia et in Toscana per le buone provisioni et infinita gente di guerra, che vi era di tutta la lega, et che le cose del reame non havessero rimedio alcuno come l'esperientia l'haveva cominciato a dimostrare, mai deponemmo dall'animo nostro il desiderio et procuratione della pace. Et in esser successe le cose così bene verso noi, non havevame altre contente se non poter mostrare che se desideravamo pace, era per vero giudicio et buoha voluntà nostra et non per necessità, et per mostrare all! imperatore che, se comandò con buono animo, come crediamo, al padre generale che ancorche tutto fusse preso a sua devotione si restituisse, che quel che ella si imaginava di fare quando il caso havesse portato di esserlo, noi essendo così in fatto lo volevamo eseguire. A questo nostro desiderio ci aggiunsero un ardore estremo piu lettere scritte di mano dell' imperatore, tra l'altre due che in ultimo havemmo da Cesare Fieramesca et da Paolo di Arezzo nostro servitore, le quali sono di tal tenore che non ci pareria havere mai errato se in fede di quelle lettere sole non solo havessimo posto tutto il mondo ma l'anima propria in mano di S. Mta; tanto ci scongiura che vogliamo dar credito alle parole che ne dice, et tutte esse parole sono piene di quella satisfattione di quelle promesse et quell'ajuto che noi a noi non lo desideravamo migliore. Et come in trattare la pace finche non eravamo sicuri che corrispondenza s'era per havere, non si rimetteva niente delle provisioni della guerra, così ci sforzavamo chiarirci bene et essendo due capi in Italia, Borbone et il signor vicerè, s'era bisegno trattare con un solo et quello sarebbe rato per tutti, overe con tutti due particularmente: accioche se ci fusec avenuto quel che è, la colpa che è data d'altra sorte ad altri, non fusee stata a nei di pooca prudentia: et havendo trovato che questa facultà di contrattare era solo nel vicerè, ce ne volemme olto ben chiarire et non tanto che fussi così come in effetto. il generale, il signor Cesare, il vicerè proprio, Paulo d'Arezzo et Borbone ne dicevono, ma intender dal detto Borbone non una volta ma mille et da diverse persone se l'era per obbedirlo, et proposto di voler fare accordo particularmente con lui et recusando et affermando, che a quanto appuntarebbe el vicerè non

sarebbe replica alcuna. Hora su facil cosa et sarà sempre ad ogn' uno adombrar con specie di virtù un suo disegno, et non lo potendo condurre virtuosamente nè all' aperta, tirarlo con fallacia, come venghi donde si voglia - ci par esser a termine che non sappiamo indovinar donde procedeva — ci par che si sia stato fatto a noi, li quali si vede che tutte le diligentie che si possono usare di non esser gabbati, sono state usate per noi, et tanto che qualche volta ci pareva d'esser superstitiosi et di meritarne reprehensione. Perche havendo el testimonio, et di lettere et di bocca dell'imperatore, del buon animo suo, et che Borbone obbedirebbe al vicerè, et a cautela dando S. Mta lettere nuove a Paulo sopra questa obbedientia al vicere dirette a esso Borbone, et facendosi el trattato con el poter si ampio di S. Mth che doveva bastare, et havendo Berbone mostrato di remettersi in tutto nel vicerè, et contentandosi poi esso di venire in poter nostro, fu una faciltà tanto grande a tirarci allo stato ove siamo che non sappiamo gia che modo si potrà piu trovare al mondo di credere alla semplice fede d'un privato gentil huomo, essendovi qui intervenute molte cose e riuscite a questo modo. Et per non cercare altro che fare i fatti proprii, era molto piu lecito et facile a nei senza incorrer non solo in infamia di non servator di fede, ma nè anche d'altro, usar dell' occasione che la fortuna ci haveva portato, di starsi sicurissimo in Lombardia come si stava che mai veniva Borbone inanzi, se l'esercito della lega non si fusse raffreddato per la stretta prattica anzi conclusion della pace, et valuto di quella commodità seguitar la guerra del reame, et da due o tre fortezze in poi levario tutto, e di poi andare appresso in altri luoghi, dove si fosse potuto far danno et vergogna all'imperatore, et stando noi saldi in compagnia dei confederati rendere tutti li disegni suoi piu difficili. Ma parendoci che el servitio di dio et la misera christianità ricercasse pace, ci proponemmo a deporre ogni grande acquisto o vittoria che fussimo stati per havere, et offender tutti li prencipi christiani et Italiani, senza saper quodammodo che haver in mano, ma assai pensavamo d'havere se l'animo dell' imperatore era tale come S. Mta con tante evidentie si sforzava darci ad intendere. Et molto poco stimavamo l'offensione degli altri prencipi christiani, li quali di lì a molto poco ci sarebber restati molto obbligati se si fusse seguito quello che tanto amplamente S. Mta ci ha con argumenti replicato, che sarebbe, accordandosi noi seco, per rimettere in nostra mano la conclusion della pace et assenso con li prencipi christiani. se alcuno volesse pensare che fussimo andati con altro objetto, costui conoscendoci non può piu mostrare in cosa alcuna la malignità sua; non ci conoscendo et facendo diligentia di sapero le attioni della vita nostrà, troverà che è molto consentiente che noi non habbiamo mai desiderato se non bene et operato virtuosamente et a quel fine postposto ogni altro interesse: et se hora ce n'è successo male ricevendo di mano di N. Sigre dio quanto giustamente gli piace con ogni humiltà, non è che da gli huomini non riceviamo grandissimo torto et da quelli massime

che se ben fino a un certo termine posson coprirsi con la forza et con la disobbedienza d'altri, benche quando s'havessi a discutere si trovarebbe da dire assai, bora et un pezzo fa et per honor loro et per quel che sono obbligati secondo dio et secondo il mendo si potrebber portare altrimenti di quel che fanno. Noi siame entrati nel trattato poi fatte a Fiorenza con quelli di Berbone per mano del sigre vicerè et dipoi non osservato, perche non vogliamo parer d'haver tolto assunto di fare il male contra chi è stato causa di trattarci così, li quali dio giudichi con el suo giusto giudicio; doppo la misericordia del quale verso di noi et della sua chiesa non speriamo in altro che nella religione, fede et virtù dell'imperatore; che essendoci noi condotti deve siamo per l'opinione che havevamo di esso con el frutto che s'aspetta a tal parte ci ritragga et ponga tanto piu alte quanto siamo in basso. Dalla cui M<sup>tà</sup> aspettiamo della ignominia et danni patiti infinitamente quella satisfattione che S. Mta ci può dare eguale alla grandezza sua et al debito, se alcuna se ne potesse mai trovare al mondo che bastasse alla minima parte. Non entraremo esprimendo i particolari a torre la gratia dei concetti, che doviam sperare che havrà et che ci manderà a proporre. Dicono che mettendoci al piu basso grado di quel che si possi domandare et che è per esser piu presto vergagna a S. Mi a non conceder piu et a noi a non domandare che parer duro a farlo, che da S. Mta dovrebber venire queste provisioni:

Che la persona nostra, el sacro colleggio et la corte dello stato tutto temporale et spirituale siamo restituiti in quel grado ch' era quando furon fatte l'indutie col sig vicerè, et non ci

gravare a pagare un denaro dell'obbligato.

Et se alcuno sentendo questo si burlerà di noi, rispondiamo che se le cose di sopra son vere, et si maraviglia che ci acquietiamo di questo, ha gran raggione; ma se gli paresse da dovero strano, consideri con che bontà lo giudica o verso Cesare o verso noi: se verso Cesare, consideri bene che ogni volta che non si promette di S. M<sup>tà</sup> e questo e molto piu, che lo fa gia partecipe di tutto quel male che qui è passato: ma se verso noi diciamo che iniquamente ci vuole detrarre quello che nessuno mai ardirebbe di far buona mente. Nè si deve guardare che siamo qui, ma si bene come ci siamo, et che è pur meglio far con virtù et giudicio quello che finalmente el tempo in ogni modo ha da pertare, se non in vita nostra, in quella d'altri.

16.

Sommario dell' istoria d'Italia dall' anno 1512 insino a 1527 scritto da Francesco Vettori.

Ein überaus merkwürdiges Werkchen, von einem in die Geschäfte des Hauses Medici und alle italienischen tief eingeweihten gescheidsten Manne, Freunde Machiavells. und Guicciardinis. Ich fand es in der Bibliothek Corsini zu Nom; doch konnte ich es nur excerpiren. Ich würde es sonst zum Oruck befördern, dessen es höchst würdig ist.

Die Pest des Jahres 1527 vertrieb Franz Vettori von Florenz; auf seiner Villa schrieb er diese Uebersicht der jüngken Ereignisse.

Hauptsächlich beschäftigt er sich mit florentinischen Angelegens Er nabert sich einer Gestimung wie jene seine Freunde beiten. sie ausgebildet. Wo er der Einrichtung gedenkt, welche die Medici seiner Baterstadt im Jahre 1512 gegeben, so bag El. Medici, nachmals Leo X, alles vermocht have (si ridusse la città, che non si facea se non quanto volca il cardi de Medici), fugt er hinzu, man nenne das freilich Tyrannei, aber er für seine Person kenne keinen Staat, weber Fürstenthum noch Nepublik, der nicht etwas Enrannis sches habe. "Tutte quelle republiche e principati de quali io ho cognitione per historia o che io ho veduto mi pare che sentino della tirannido." Man werbe ihm das Beispiel von Frankreich oder von Venedig einwerfen. Aber in Frankreich habe der Adel das Uebergewicht im Staate und genieße die Pfründen; in Benedig sehe man 3000 Menschen über 100000 herrschen, nicht immer gerecht; zwischen König und Tyrann sei kein Unterschied, als daß ein guter Herrscher Konig, ein boser Tyrann genannt zu werden verdiene.

Tros dem nahen Verhältnisse in dem er zu den beiden mediceischen Papsten stand, ist er von der Christichkeit der papstlichen Gewalt wenig überzeugt. Chi considera dene la legge evangolica, vedrà i pontesici, ancora che tenghino il nome di vicario di Christo, haver indutto una nova religione, che non ve n'è altro di Christo che il nome; il qual comanda la povertà e loro vogliono la richezza, comanda la humiltà e loro voglione, la superdia, comanda la obedientia e loro vogliono comandar a ciascano. Man sieht, wie sehr dies weltsiche Wesen und sein Gegensatz gegen das geistliche Princip dem Protestantismus vorarbeitete.

Die Bahl Leos schreibt Bettori vor allem der Meinung zu, die man von dessen Gutmuthigkeit hatte. Es waren zwei furchtbare Papske vorausgegangen, und man war ihrer satt. Man wählte Medici., Havea saputo in modo simulare ohn era tenuto di ottimi costumi. Oas Meiste trug hiezu Bibbiena bei, der die Reigungen aller Cardinale kannte und sie gegen ihr eigenes Interesse zu gewinnen wußte. Condusse kuori del conclave alcuni di loro a promettere, e nel conclave a consentire a detta elettione contra tutte le ra-

gioni.

Die Expedition Franz I. im Jahre 1515 und die Haltung Leos X. während derselben führt er sehr gut aus. Daß sie keinen schlimsmern Erfolg für den Papst gehabt, mißt er besonders der Geschickslichkeit des Tricarico bei, der in dem Momente in das franzdsische Lager kam, als der König bei Marignano zu Pferde stieg, um den Schweizern Widerstand zu leisten, und der dann später die Unterhands

lung auf das klügste leitete.

Es folgt die Bewegung von Urbino. Ich habe schon angegeben, welche Gründe Bettori für Leo anführt. Leone disse, che
se non privava il duca dello stato, el quale si era condotto con
lui e preso danari et in su l'ardore della guerra era convenuto con li nemici nè pensato che era suo subdito, nè ad altro, che non sarebbe si piccolo Barone, che non ardisse di

fare il medesime o peggie; e che havendo trovato il pometicato in riputatione lo voleva mantenere. Et in verità volendo vivere i pontefici come sono vivuti da molte discine d'anni in qua, il papa non poteva lasciare il delitto del duca impunito.

Bettori hat noch besonders ein Leben von Lorenzo Medici dem J. verfaßt. Er lobt ihn mehr als irgend ein anderer Autor. Seine Staatsverwaltung von Florenz stellt er in einem eigenthümlichen und neuen Lichte dar. Es erganzt sich wechselsweise, was er in jes

ner Lebensbeschreibung und in unserm Sommario sagt.

Auch die Kaiserwahl, die in diese Periode siel, behandelt er. Er sindet, daß Leo den König von Frankreich nur darum in seinen Bestrebungen bestärkt habe, weil er schon gewußt, daß ihn die Deutsschen doch nicht wählen würden. Seine Berechnung sen gewesen, Franz I. solle, um nur Carln nicht wählen zu lassen, seine Gunst einem deutschen Fürsten zuwenden. Ich sinde die unerwartete Notiz— die ich freilich nicht sofort angenommen haben will — daß der König wirklich zulett die Wahl Joachims von Brandenburg zu bestördern gesucht habe. Il rs — haveva volto il savore suo al marchese di Brandenburg, und delli electori, et era contento che si danari prometteva a quelli electori che eleggevano lui, dargli a quelli che eleggevano dicto marchese. Wenigstens ist das Versahren Joachims bei diese Bahl sehr außerordentlich. Diese ganze Geschichte, mit und ohne Absicht wunderlich verunstaltet, versbiente endlich wohl einmal ihre Austlärung.

Bettori sindet den Bund Leos mit Carl über alle Begriffe unklug. La mala fortuna di Italia lo indusse a fare quello che nessuno uomo prudente avredde facto. Er gibt es besonders dem Zureden Hieronymo Adorno's Schuld. Auf die natürlichen Rück.

fichten des mediceischen Hauses kommt er nicht zu sprechen.

Bon dem Tode des Papstes erzählt er einige der Particularitäten die ich aufgenommen. An eine Bergistung glaubt er nicht. Fu detto the mord di veneno, e questo quasi sempre ai dice delli nomini grandi e maxime quando muojono di malattie acute. Er meint, eher musse man sich wundern, daß Leo noch so lange gesteht babe.

Er bestätigt, das Hadrian sich anfangs weigerte etwas wider die Franzosen zu thun; erst auf ein dringendes Schreiben des Kaisers

babe er sich dazu verstanden einiges Wenige zu leisten.

Es wurde zu weit führen, die Bemerkungen hier niederlegen zu wollen, welche in dieser Schrift über den weitern Verlauf der Begestenheiten gemacht werden; merkwürdig bleibt sie selbst da, wo der Autor nur seine Gesinnung ausspricht. Er stand hierin, wie gesagt, Machiavelli sehr nahe. Von den Menschen hat er eine eben so schlechte Neinung. Quasi tutti gli uomini sono adulatori e dicono volontieri quello che piaccia agli uomini grandi, denche sentino altrimenti nel cuore. Daß Franz I. den Frieden von Madrid nicht hielt, erklärt er für die herrlichste und edelste That die seit vielen hundert Jahren geschehen. Francesco, sagt er, sece una cosa molto conveniente, a promettere assai con animo di non observare, per potersi trovare a disendere la patria sua. Eine Ansicht, die des Principe würdig ist.

Aber auch in anderer Hicklicht erweift sich Bettori als ein Geistesspervandter der großen Autoren dieser Spoche. Unsre Schrift ist voll Originalität und Geist, und um so anziehender, da sie nur kurz ist. Der Verfasser sagt nur eben so viel als er weiß. Aber dieß ist doch recht bedeutend. Es würde eine ausführlichere Arbeit dazu gehören, um ihm sein Necht widerfahren zu lassen.

## 17.

Sommario di la relatione di S. Marco Foscari venuto orator del sommo pontefice a di 2 Marzo 1526. Bei Sanuto Bd. 41.

Marco Foscari gehörte mit zu jener Gesandtschaft, welche Habrian die Obedienz leistete. Er scheint dann bis 1526 in Rom gesblieben zu seyn.

Auch von Habrians Zeit sagt er Einiges, jedoch für Elemens VII. ist er um so wichtiger, weil er in dem damaligen engen Vershältnis zwischen Benedig und dem Papst mit Diesem unausgesetzten lebhaften Verkehr hatte.

Er schildert Elemens folgendergestalt. Hom prudente e navio, ma longo a risolversi, e di qua vien le sue operation varie. Discorre ben, vede tutto, ma è molto timido: niun in materia di stato pol con lui, alde tutti e poi fa quello li par: homo justo et homo di dio: et in signatura, dove intravien tre, cardinali e tre referendarii, non fark cosa in preginditio di altri, e come el segna qualche supplicacion, non revecha piu, come feva papa Leon. Questo non vende beneficii, nè li da per symonia, non tuo officii con dar beneficii per venderli, come feva papa Leon e li altri, ma vol tutto passi rectamente. Non spende, non dona, nè tuol quel di altri: onde è reputa mixero. E' qualche murmuration in Roma, etiam per causa del cardl Armelin, qual truova molte invention per trovar danari in Roma e fa metter nove angarie e fino a chi porta tordi a Roma et altre eose di manzar. — E' continentissimo, non si sa di alcuna sorte di luxuria che usi. — — Non vol buffoni, non musici, Tutto il suo piacere è di rasonar con inzenon va a cazare. aneri e parlar di aque.

Er kommt dann auf seine Nathgeber. Seinem Nessen gestatte der Papst keinen Einsluß; — selbst Giberta vermöge in Staatssachen nicht viel: — il papa lo alde, ma poi sa al suo modo; auch er sindet, das Giberto — devoto e savio — franzdsisch, Schomsberg — libero nel suo parlar — kaiserlich sen. Ein großer Anshänger des Kaisers war auch Zuan Foietta: er war weniger häusig mit dem Papst, seit dieser in Bund mit Frankreich getreten. Fosscari gedenkt auch der beiden Secretäre des Papstis, Jac. Salviati, und Fr. Vizardini (Guicciardini), den letten sindet er geschickter, aber ganz französisch.

Es ist merkwürdig, daß der Papst mit den Franzosen nicht viel besser stand als mit den Kaiserlichen. Er fühlte wohl, was er von ihnen zu erwarten hatte. Nur mit Benedig fühlte er sich wahr-

hoft verbundet. Conosce, se non era la Signoria nostra, saria ruinado e casa di Roma.

Beide bestärkten sich wechselseitig in ihren italienischen Intentioenen, und sahen ihre Ehre darin. Der Papst war stolz, daß er Besnedig abgehalten habe sich mit dem Kaiser zu verständigen; dagegen behauptet nun unser Gesandter geradezu, er sen es, durch den Itaelien frei geworden; schon sei der Papst entschlossen gewesen, Bourbon als Herzog von Mailand anzuerkennen, er habe demselben so ernsthaft zugeredet daß er von seinem Entschlusse zurückgekommen.

Er bestätigt, daß der Papst dem Kaiser die Dispensation die zu der Che desselben nöthig war, nur unter gewissen Bedingungen gewähren wollen — was obige Justruction nicht andeutet, — der Kais

ser habe sie aber ohne dieß zu bekommen gewußt.

Bei dieser Relation tritt noch eink besondere Merkmürdigkeit ein, Als später die Gesandten angewiesen wurden, ihre Relationen schrifts lich abzusassen und einzureichen, that das auch Marco Foscari. Es ist auffallend, wie viel schwächer die zweite Relation ist als die erste. Diese ward numittelbar nach den Ereignissen vorgetragen, aus voller Frische der Erinnerung; später waren so viele andere große Ereignisse einzetreten, daß jene Erinnerungen sich bereits verwischten. Es zeigt das, wie viel Dank wir auch in dieser Hinsicht dem Fleise des une ermüdlichen Sanuto schuldig sind. Dies ist die letzte Relation die ich aus seiner Chronik kennen gelernt. Es solgen andere, welche in eigenen Abschriften, von den Autoren revidirt, ausbehalten worden.

18.

Relatione riferita nel consiglio di pregadi per il clarissimo Gaspar Contarini, ritornato ambasciatore del papa Clemente VII e dal impre Carlo V, Marzo 1530. Informationi Politiche XXV. Bibl. zu Berlin.

Der nemliche Gaspar Cantarini von dem in unserer Geschichte

so viel Löbliches zu melden war.

Nachdem er schon einmal eine Gesandtschaft bei Carl dem V. verwaltet — die Relation die er über diese abstattete, gehört zu den seltensten; ich habe ein einziges Exemplar davon gesehen, zu Rom bei den Albani, — ward er 1528, noch ehe der Papst nach so vielem Unglück und langer Abwesenheit nach Rom, zuwäckgegangen, an diessen abgeordnet. Er begleitete ihn von Viterbo nach Rom, von Rom zur Kaiserkönung nach Bosogna. Hier nahm er Theil an den Unsterhandlungen.

Von alle dem was er in Viterbo, Rom und Bologna erfahren, gibt er hier Berichtz es ist daran nur das Eine auszusetzen, daß er

sich so furz fast.

Contarinis Gesandtschaft traf in den wichtigen Moment in welschem der Papst sich allmählig wieder zu dem Bunde mit dem Kaisser neigte wie ihn die Niedici früher gehalten. Gar bald bemerkte der Gesandte mit Verwunderung, daß ver Papst, obwohl er von den Kaiserlichen so stark beleidigt war, zu ihnen doch fast wehr Vertrauen hatte als zu den Verdindsten; darin bestärfte ihn vornehmlich Mus

fettola --- huomo, wie Conterint fast, ingegnoso e di valore assai, ma di lingua e di audacia maggiore; — so lange bas Kriegsglück schwankte, entschied ber Papst sich noch nicht; als aber die Franzosen geschlagen waren, und die Kaiserlichen sich allmählig bereit sinden ließen, die Plate zu raumen die sie inne hatten, war es nicht mehr zweifelhaft. Schon im Fruhjahre 1529 fand ber Papft wieber gut mit dem Raifer: im Juni schloffen fie ihren Bund, beffen Bedingungen Contarini nur mit Mahe zu feben bekam.

Auch die Personen schildert Contarini.

Der Papst war ziemlich groß und wohlgebaut: damals hatte er sich von den Wirkungen so vieler Unglücksfälle und von einer schroes ren Krankheit noch nicht wieder recht erholt. "Er hat weder große Liebe", sagt Contarini, "noch heftigen Haß; er ist cholerisch, aber er beherrscht sich so, daß ihn Rienand bafür halten sollte. Er wünschte wohl ben Uebelständen abzuhelfen welche die Kirche brieden: doch ergreift er hiezu kein geeignetes Mittel. Ueber seine Neigungen läßt sich nicht mit Sicherheit urtheilen. Es schien eine Zeit lang, als liege ihm Florenz wenig am Herzen, und doch läßt er nun ein fais serliches Heer vor diese Stadt ziehen."

In bem Ministerium Clemens VII. waren mehrere Beran-

derungen eingetreten.

Der Datario Giberto hatte noch immer das eigentliche Bertrauen seines Herrn am meisten, allein nachbem bie Maagregeln, bie unter seiner Verwaltung ergriffen worden waren, einen so schlechten Ausgang genommen, zog er sich von selbst zuruck. sich seinem Bisthume Verona. Niccolo Schomberg bagegen war durch eine Sendung nach Neapel wieder in die wichtigsten Geschäfte gekommen. Contarini findet ihn sehr kaiserlich, von gutem Berstande, milbthatig, aber heftig. Auch Jacob Salviati vermochte viel; er galt damals noch für französisch.

So kurz dieses Schriftchen ist, so gewährt es doch viele Be-

lehrung.

#### **19**.

Instructio data Caesari a revmo Campeggio in dieta Augustana 1530. (MS Rom.)

Bis hieher waren die politischen Geschäfte bas Wichtigste: allmablig reißen die kirchlichen die Aufmerksamkeit an sich. Gleich im Eingange stoßen wir auf jenen blutschnaubenden Entwurf zu einer Reduction der Protestanten dessen ich gedacht habe: hier sogar eine Instruction genannt.

Der Stelle die er einnehme, und der Commission des apostolis schen Stuhles gemäß, sagt der Cardinal, wolle er die Maagregeln

angeben, die man nach seinem Urtheile ergreifen musse. Die Lage ber Dinge schilbert er folgendergestalt. In alcuni luoghi della Germania per le suggestioni di questi ribaldi sono abrogati tutti li christiani riti a noi dagli antichi santi padri dati: non piu si ministrano li sacramenti, non si osservano li voti, li matrimonii si confundono e nelli gradi prohibiti della legge

· ;

— u. f. w., benn es ware überftuffig diefe Capuzinaben abzu-

schreiben.

Den Kaiser erinnert er, daß biese Secte ihm keinen Zuwachs an Macht verschaffen werde, wie man ihm versprochen habe. Bei den Schritten, die er demselben anrath, verspricht er ihm seine geistliche Unterstützung. Et io, se sard disogno, con le censure e pene ecclesiastiche li proseguirò, non pretermettendo cosa a far che sia necessaria, privando li heretici denessiati delli denessii loro e separandoli con le excommunicationi dal cattolico gregge, e V. Celà, col suo dando imperiale justo e sormidabile li ridurrà a tale e si horrendo esterminio che ovvero saranno costretti a ritornare alla santa e cattolica sede ovvero con la loro total ruina mancar delli deni e della vita. — Se alcuni ve ne sossero, che die nel voglia, li quali obstinatamente perseverassero in questa diadolica via, — quella (V. M.) potrà mettere lamano al serro et al soco et radicitus extirpare queste male e venenose piante.

Auch für die Konige von England und von Frankreich schlägt

er die Confiscation der Gater der Reper vor.

Sevoch hamptschich bleibt er bei Deutschland stehn; er zeigt, wie man die Artifel von Barcellona, auf die er sich häusig bezieht, deuten zu dürsen glaubte: Sarà al proposito, poiche sarà ridotta questa magnifica e cattolica impresa a buono e dritte camino, che alcuni giorni dipoi si eleggeranno inquisitori buoni e santi, li quali con summa diligentia et assiduità vadino cercando et inquirendo, s'alcuni, quod absit, perseverassero in queste diaboliche et heretiche opinioni nè volessero in alcun modo lasciarle, — — et in quel caso siano gastigati e puniti secundo le regole e norma che si osserva in Spagna con li Marrani.

Ein Gluck daß nicht Alle so dachten. Auch herrschen biefe Be-

strebungen in umsern Documenten noch nicht vor.

20.

Relatio viri nobilis Antonii Suriani doctoris et equitis, qui reversus est orator ex curia Romana, presentata in collegio 18 Julii 1533. (Archivio di Venetia.)

"Zu den wichtigsten Dingen", hebt er an, "welche die bei den Fürsten beglaubigten Gesandten zu beobachten haben, gehören ihre Eigenschaften."

Er beschreibt zuerst den Charafter Clemens VII.

Er meint: wenn man die gesetzte Lebensweise dieses Papstes, die Unverdrossenheit mit der er seine Audienzen abwarte, seine Aufsmerksamkeit dei den kirchlichen Ceremonien beobachte, so sollte man ihn für melancholisch halten; doch urtheilen die Kundigen, daß er sanguinisch sen, nur von einem kalten Herzen; so daß er sich langsam entschließe, und sich leicht bewegen lasse seinen Entschluß zu verändern.

"To per me non trovo che in cose pertinenti a stato la sia "proceduta cum grande dissimulatione. Ben cauta: et quelle rese che S. St non vele che si intendano, piu presto le tace

"che dirle sotto falso colore."

Unter den Ministern Clemens VII. waren diesenigen, deren die früheren Relationen hauptsächlich Erwähnung thum, nicht mehr von Bedeutung: sie werden gar nicht einmal genannt; dagegen tritt Jacob Salviati hervor, der vornehmlich die Verwaltung der Nomagna und des Kirchenstaates überhaupt zu leiten hatte. Der Papst verließ sich darin völlig auf ihn. Zwar: sah der Papst, daß er wohl seinen Vortheil etwas zu sehr im Auge hatte; er beklagte sich selbst schon in Bologna darüber; aber er ließ ihn in den Geschäften.

Son deshalb aber war Salviati den übrigen Verwandten des Papstes verhast. Sie glaubten, er stehe ihnen im Wege; sie schrieben es ihm zu, wenn sich Clemens weniger freizebig gegen sie zeigte — paro che suadi al papa a tener strette lo mani nè li subministri danari necundo è lo apposito loro, che è grande di

spender e spander.

Aber auch die übrigen waren unter einander nur allzu uneinig. Cardinal Hippolyt Medici mare lieber weltlich gewesen. Der Papst saste zuweilen nur: "er ist ein Teufel von Narr, er will nicht Priesser senn"; L'è matto diavolo, el matto non volo esser prete; aber es war ihm doch höchst verdrießlich, als hippolyt wirklich Versuche machte den Herzog Alexander von Florenz zu verdrängen.

Cardinal Hippoint lebte in enger Freundschaft mit der jungen Catharina Medici, die hier als die duchessina vorfommt. Sie ist seine cusina in terzo grado, con la quale vive in amor grande, essendo anco reciprocamente da lei amato, nè piu in altro lei si consida nè ad altri ricorre in li sui bisogni e desideri salvo

al dicto cardl.

Suriano beschreibt das Aind, das zu einer so bedeutenden Beststeilung bestimmt war, folgendergestalt. Di natura assai vivace, monstra gentil spirito, ben accostumata: è stata educata e gubernata cum le monache nel monasterio delle murate in Fiorenza,
donne di molto bon nome e sancta vita: è piccola de persona,
scarna, non de viso delicato, ha li occhi grossi propri alla
casa de' Medici.

Bon'allen Seiten bewarb man sich um sie. Der Herzog von Mailand, der Herzog von Mantua, der König von Schottland wünschten sie zur Gemahlin; bei Einem stand das eine, bei einem Ansdern das andere entgegen; die französische Vermählung war damals noch nicht entschieden: "nach seiner irresoluten Natur", sagt Suriano, sprach der Papst bald mit größerm, bald mit geringerm Eifer von derselben."

Er findet, daß der Papst wohl auch darum auf die Verbindung mit Frankreich eingebe, um die französische Partei in Florenz für sich zu gewinnen. Uebrigens behandelt er die auswärtigen Ver-

hatnisse nur kurz und zurückhaltend.

21

Relatione di Roma d'Antonio Suriano 1536. MS Foscar. zu Wien. St. Marc. Bibl. zu Benedig.

Die Abschriften dieser Relation schwanken zwischen den Jahr-

zahlen 1535 und 1539. Ich halte 1536 für richtig. Einmal weil barin die Rückehr des Kaisers nach Rom erwähnt wird, die in den April 1536 fällt; sodann weil sich ein Brief Sadolets an Suriano sindet, aus Rom Nov. 1536, welcher beweist, daß der Gesandte Kom damals schon wieder verlassen hatte.

Es ist das ein Brief - Sadoleti Epp. p. 383 — der für Suriano sehr ehrenvoll lautet: mihi ea officia praestitisti quae vel frater fratri, vel silio praestare indulgens pater solet, — nul-

lis meis provocatus officiis.

Drei Tage nach der Mittheilung der vorigen Relation — 21. Juli 1533 — war Suriano wieder zum Gesandten in Rom ersnannt worden.

Die neue Relation entwickelt ben weitern Gang der damals einsgeleiteten Berhältnisse, besonders den Abschluß der franzbsischen Bermählung, die doch nicht allen Berwandten des Papstes genehm war — non voglio tacere che questo matrimonio su fatto contra il volere di Giac. Salviati e molto piu della Sea Lucretia sua moglie, la quale etiam con parole ingiuriose si ssorzò di dissuadere S. Stà, ohne Zweisel weil die Salviati jest kaiserlich gesinnt waren: ferner jene merkwürdige Zusammenkunst des Papstes mit Clemens, deren wir gedachten. Der Papst betrug sich mit dußerster Vorsicht: er hätte keine schristliche Versicherung ausgestellt. Di tutti li desiderii s'accommodò Clemente con parole tali che gli sacevano credere S. Stà esser disposta in tutte alle sue voglie senza pero sar provisione alcuna in scritture, Der Papst wünschte keinen Krieg, wenigstens nicht in Italien, er wünschte nur den Kaiser in Zaum zu halten: "con questi spaventi assicurarsi del spavento del concilio."

Allmählig ward das Concilium der Hauptgegenstand der papstlichen Politik. Suriano erdrtert die Gesichtspunkte welche der romische Hof im Anfange Pauls III. darüber hegte. Schon sagte Schoms berg, man werde es nur unter der Bedingung zugeben, daß alles, was daselbst vorkomme, zuvörderst in Rom von Papst und Cardisnälen überlegt, berathen und zum Beschluß gebracht werden musse.

## 3meiter Abschnitt.

# Zur Kritik Sarpi's und Pallavicini's.

Das tridentinische Concilium, seine Vorbereitung, Berufung, zweimalige Trennung und Wiederberufung mit alle den Motiven die dazu beigetragen haben, ersüllt einen großen Theil der Geschichte des 16ten Jahrhunderts. Für die desinitive Feststellung des katholischen Glaubensbegriffes und sein Berhältniß zu dem protestantischen hat es, ich brauche hier nicht zu erdrtern, welch eine unermessliche Bedeutung. Es ist so recht der Mittelpunkt der theologisch politischen Entzweiung, die jenes Jahrhundert ergriffen hatte.

Auch hat es zwei ausführliche, in sich felbst bedeutende, origi-

nale historische Darstellungen gefunden.

Aber nicht allein sind sich diese gerabezu entgegengesetzt, sonbern wie über das Factum, so hat sich die Welt auch über die Historiser entzweit; noch heut zu Tage wird von der einen Partei Sarpi für wahrhaft und glaubwürdig, Pallavicini für falsch und lügnerisch: von der andern Pallavicini für unbedingt glaubwürdig, Sarpi fast

fprichwortlich für einen Lügner erklärt.

Indem wir an diese volumindsen Werke kommen, fast uns eine Art von Furcht. Es ware schon schwer, ihres Stoffes Herr zu wers den, wenn sie auch nur glaubwürdige Dinge überlieserten: wie uns endlich viel mehr aber will es sagen, daß wir auch bei jedem Schritte besorgen müssen, von dem einen oder dem andern mit Unwahrheit berichtet und in ein Labyrinth von absichtlichen Tauschungen gezosgen zu werden.

Demohnerachtet ist es auch unthunlich, ihre Glaubwürdigkeit Schritt für Schritt an der anderswoher besser erkannten Thatsache zu prüfen; wo fande man über diese Thatsachen unparteiische Nachsweisungen? selbst wenn sie zu finden wären, so würden neue Folios

bande nothig senn, um auf diese Beise zu Ende zu kommen.

Es bleibt nichts übrig, als daß wir den Versuch machen, zu

einer Anschauung der Methode unsrer Autoren zu gelangen.

Denn nicht alles pflegt den Historikern anzugehören, was in ihren Werken vorkommt, zumal in so weitschweisigen, stoffhaltigen: die Masse der Notizen haben sie überkommen; erst in der Art und Weise sich des Stoffes zu bemeistern, ihn zu verarbeiten zeigt sich der Mensch, der doch zulett selber die Einheit seines Werkes ist. Auch in diesen den Fleiß in Schrecken setzenden Folianten steckt ein Poet.

Storia del concilio Tridentino di Pietre Seave Polano. Erfle, von fremden Zusätzen freie Ausgabe, Genf 1629.

Zuerst in England, durch einen zum Protestantismus übergestretenen Erzbischof, Dominis von Spalatro, ward dieses Werk publicirt. Obwohl Fra Pavlo Sarpi sich niemals zu demselben bekannt hat, so läßt sich doch nicht zweiseln, daß er der Autor desselben sey. Aus seinen Briefen sieht man, daß er sich mit einer solchen Gesschichte beschäftigte; — in Venedig sindet sich eine Abschrift, die er sich machen lassen, mit Correcturen von seiner Hand; — man kann sagen, er war geradezu der einzige Mensch, zu allen Zeiten, der eine Geschichte wie sie hier vor uns liegt, verfassen konnte.

Fra Paolo stand an der Spitze einer katholischen Opposition gegen den Papsk. Ihr Widerspruch ging vom Gesichtspunkte des Staates aus, naherte sich aber besonders durch augustinianische Grundsätze den protestantischen Ansichten in vielen Stücken: zuweilen

ift sie sogar in den Ruf des Protestantismus gerathen.

Dieser Richtung halber ist jedoch Sarpi's Arbeit nicht sogleich zu verdächtigen. Es gab in der Welt fast nur entschiedene Anhänger und entschiedene Gegner dieses Conciliums. Von jenen war nichts als Lobeserhebung, von diesen nichts als Verwerfung zu erwarten. Sars pis Stellung war im Ganzen außerhalb dieser entgegengesetzten Richstungen. Er hatte keinen Anlaß es durchaus zu vertheidigen, er war nicht in der Nothwendigkeit es allenthalben zu verwerfen. Seine Stellung verschaffte ihm die Möglichkeit einer freiern Ansicht, — in der Mitte einer italienischen katholischen Republik konnte er auch allein den Stoff sammeln dessen er bedurfte.

Wollen wir uns nun vergegenwärtigen wie er arbeitete, so mussen wir uns erst erinnern, wie man bis zu seiner Zeit größere histo-

rische Werke verfaßte.

Man hatte sich noch nicht die Aufgabe gemacht weder die Materialien in einer gleichartigen Vollständigkeit zu sammeln, was ohnes hin so schwer zu erreichen ist, noch auch sie erst kritisch zu sichten, auf unmittelbare Kunde zu dringen, und den Stoff geistig durchzuars beiten.

Bie Wenige machen es sich noch heutzutage schwer!

Man begnügte sich damals die im Allgemeinen als glaubwürs big betrachteten Schriftsteller nicht sowohl zu Grunde zu legen als geradezu herüberzunehmen, ihre Erzählungen zu ergänzen, d. i. wo man es vermochte, sie zu adoptiren; wo nicht neu aufgefundene handsschriftliche Nachrichten an der gehörigen Stelle einzuschalten. Dann war die Hauptbemühung, diesem Stoff einen gleichmäßigen Styl zu geben.

So besteht Sleidan aus den Documenten der Neformationshisstorie, wie er sie haben konnte, die er dann ohne viel Kritik an einander reihte und durch die Farbe seiner Latinität in ein gleichars

tiges Ganze verwandelte.

Thuanus hat ohne Bedenken lange Stellen aus andern Gesschichtschreibern herübergenommen. Des Buchanan schottische Gesschichte findet man auseinandergenommen und an die verschiedenen Stellen des fremden Werkes eingeschaltet. Die englische Geschichte

hat er aus den Materialien die ihm Camben sendete, die deutsche aus Sleidanus und Chytraus, die italienische aus Adriani, die türkische

aus Busbequius und Leunclavius entlehnt.

Eine Methode bei der freilich die Originalität wenig geschont wird, bei der man oft das Werk eines Andern liest, als des Austors der auf dem Titel genannt ist, die sich heutzutage besonders die Verfasser französischer Memoiren aufs Neue zu eigen gemacht haben. Die letzten freilich ohne alle Entschuldigung. Ihre eigentliche Tensbenz sollte es ja senn, das Originale mitzutheisen.

Auf Sarpi zurückzukommen, so stellt er und in den ersten Saten

seines Werkes seine Lage unverholen dar.

"Meine Absicht ist, die Geschichte des tridentinischen Conciliums zu schreiben. Denn obwohl mehrere berühmte Historiker unsers Jahrs hunderts in ihren Werken einzelne Punkte derselben berührt, und Johann! Sleidan, ein sehr genauer Schriftsteller, mit großem Fleiß die früheren Ereignisse, durch die es veranlaßt murde, — le cause antecedenti — erzählt hat, so würden doch alle diese Sachen, wenn man sie zusammenstellte, noch nicht eine vollständige Erzählung gewähren. Sobald ich anfing mich um die Angelegenheiten der Mensche beit zu befümmern, bekam ich große Lust diese Geschichte vollständig zu erfahren; nachdem ich alles das gesammelt was ich davon geschrieben fand — auch die Documente die davon gedruckt oder hands schriftlich verbreitet worden, so begann ich in dem Nachlasse der Pralaten und Anderer die an dem Concil Theil genommen, die Nachs richten aufzusuchen die sie darüber hinterlassen, so wie die Stimmen welche sie abgegeben, von ihnen selbst oder von andern aufgesett, und die brieflichen Nachrichten die von sener Stadt ausgegangen; ich habe dabei keine Mühe und Arbeit gespart; auch habe ich das Gluck gehabt ganze Sammlungen von Noten und Briefen von Personen die an jenen Berhandlungen großen Antheil nahmen, zu Gesicht zu Da ich nun so viele Sachen zusammengebracht, welche einen überflussigen Stoff zu einer Erzählung geben, so faßte ich den Entschluß sie zusammenzustellen."

Mit anschaulicher Naivetät hat Sarpi hier seine Lage geschilz dert. Man sieht ihn auf der einen Seite zwischen den Historikern, deren Erzählungen er an einander reiht, die ihm indest doch nicht genug thun: auf der andern Seite mit handschriftlichen Materialien

versehen, mit denen er jene erganzt.

Leider hat Sarpi weder die einen noch die andern ausführlich genannt; auch die Methode seiner Vorgänger war das nicht; er ließ, wie sie, sein ganzes Bemühen senn, aus den Nachrichten die er gestunden eine wohlgeordnete, angenehme, in sich abgeschlossene Geschichte zusammenzuweben.

Indessen auch ohne Angabe im Einzelnen können wir leicht erkennen, welches die gedruckten Geschichten sind die er benutte: von vorn herein Jovius, Guicciardini, dann Thuanus, Adriani, haupt-

sachlich aber ber, ben er ja auch nennt, Sleidan.

3. B. in der gesammten Darstellung der Verhältnisse zur Zeit des Interims und nach der Translation des Conciliums nach Boslogna hat er den Sleidan und nur ein paar Mal die Urkunden die dies

dieser Schriftsteller anführt, übrigens aber nichts als ihn vor Ausgen gehabt.

Es ift mobl ber Muhe werth, und muß uns einen Schritt weis

ter führen, zu beobachten wie er hiebei verfährt.

Nicht selten übersetzt er den Sleidan geradezu: — zwar etwas frei, aber er übersetzt; z. B. bei den Berhandlungen des Kaisers mit den Fürsten über ihre vorläufige Unterwerfung unter das tridens

tinische Concilium: Sleidan lib. XIX, p. 50.

Et Palatinus quidem territatus fuit etiam, nisi morem gereret, ob recentem anni superioris offensionem, uti diximus, cum vix ea cicatrix coaluisset: Mauricius, qui et socerum landgravium cuperet liberari et nuper admedum esset auctus a Caesare, faciundum aliquid sibi videbat. Itaque cum Caesar eis prolixe de sua voluntate per internuncios promitteret, et ut ipsius fidei rem permitterent flagitaret, illi demum octobris die vigesimo quarto assentiuntur. Reliquae solum erant civitates: quae magni rem esse periculi videbant submittere se concilii decretis indifferenter. Cum iis Granvellanus et Hasius diu multumque agebant; atque interim fama per urbem divulgata fuit, illos esse praefractos, qui recusarent id quod principes omnes comprobassent: auditae quoque fuerunt comminationes, futurum ut acrius multo quam nuper plectantur. Tandem fuit inventa ratio ut et Caesari satisfieret et ipsis etiam esset cautum. Etenim vocati ad Caesarem, ut ipsi responsa principum corrigant non suum esse dicunt, et simul scriptum ei tradunt, quo testificantur quibus ipse conditionibus concilium probent. Caesar, corum audito sermone, per Seldium respondet, sibi pergratum esse quod reliquorum exemplo rem sibi permittant et caeteris Sarpi lib. III, p. 283. Con l'elettor Palatino le consentiant. preghiere havevano specie di minacce rispetto alle precedenti offese perdonate di recente. Verso Mauricio duca di Sassonia erano necessità, per tanti beneficii nuovamente havuti da Cesare, e perche desiderava liberare il lantgravio suo suo-Perilche promettendo loro Cesare d'adoperarsi che in concilio havessero la dovuta sodisfattione e ricercandogli che si fidassero in lui, finalmente consentirono, e furono seguiti dagli ambasciatori dell'elettore di Brandeburg e da tutti i prencipi. Le città ricusarono come cosa di gran pericolo il sottomettersi indifferentemente a tutti i decreti del concilio. Il Granvela negotiò con gli ambasciatori loro assai e longamente, trattandogli anco da ostinati a ricusar quello che i prencipi havevano comprobato, aggiongendo qualche sorte di minacce di condannargli in somma maggiore che la già pagata: perilche finalmente furono costrette di condescendere al voler di Cesare, riservata però cautione per l'osservanza delse promesse. Onde chiamate alla presenza dell'imperatore, et interrogate se si conformavano alla deliberatione de' prencipi, risposero che sarebbe stato troppo ardire il loro a voler correggere la risposta de' prencipi, e tutti insieme diedero una scrittura contenente le conditioni con che avrebbono ricevuto il concilio. La scrittura

fu ricevuta ma non letta, e per nome di Cesare dal suo cancellario furono lodati che ad essempio degli altri havessero rimesso il tutto all' imperatore e fidatisi di lui: e l'istesso imperatore fece dimostratione d'haverlo molto grato. Così l'una

e l'altra parte voleva esser ingannata.

Gleich bei dieser Uebersetzung läßt sich die Bemerkung machen, daß sich Sarpi doch nicht ganz getreu an die ihm überlieferte Thatssache halt. Es wird von Sleidan nicht gesagt, daß Granvella die Städte bedroht habe: was der Deutsche als ein allgemeines Gesspräch bezeichnet, legt der Italiener dem Minister in den Mund; die Auskunft die man mit den Städten trifft, wird in dem Origisnal deutlicher ausgedrückt als in der Uebersetzung. — Wie hier, ist es auch in unzähligen andern Stellen.

Dabei wurde jedoch nichts weiter zu bemerken senn: man wurde sich nur allezeit zu entsinnen haben, daß man eine etwas willkurliche Ueberarbeitung des Sleidan vor sich hat; wenn nicht dann und

mann noch einige wefentlichere Beranberungen eintraten.

Einmal hat Sarpi keinen rechten Begriff von der Reichsverfas-Er hat eigentlich immer eine Verfassung im Sinne welche ans den drei Standen: Geiftlichkeit, weltlichen Großen und Stads ten, besteht. Nicht selten verändert er die Ausbrücke seines Antors nach dieser eigenthumlich irrigen Vorstellung. 3. B. lib. XX, p. 108 erortert Gleidan die Stimmen über das Interim in den drei Collegien: 1. dem durfürstlichen. Die drei geiftlichen Churfürsten sind bafür, boch nicht die weltlichen: reliqui tres electores non quidem ejus erant sententiae, Palatinus imprimis et Mauricius, verum uterque causas habebant cur Caesari non admodum reclamarent; 2. dem Fürstencollegium: caeteri principes, qui maxima parte sunt episcopi, eodem modo sicut Moguntinus et collegae respondent; 3. civitatum non ita magna fuit habita ratio. Daraus macht nun Sarpi (lib. III, p. 300): die geistlichen Churfursten sagen ihre Meinung eben wie bei Sleidan. Al parer de' quali s'accostarons tutti i vescovi: i prencipi secolari per non offendere Cesare tacquero: et a loro esempio gli ambasciatori delle città parlarono poco, ne di quel poco su tenuto conto. Was bei Sleidan von zwei Churfürsten gesagt ist, wird hier auf alle weltlichen Fürsten abertragen. Es scheint als batten die Bischofe ihre Stimmen besonders abgegeben; das ganze Odium wird auf sie geworfen. hohe Bebeutung die der Neichsfürstenrath in diesen Zeiten erlangte, wird völlig verkannt. — Gleich in der oben angeführten Stelle behauptet Sarpi, die Fürsten senen bem Gutachten ber Churfursten beigetreten. In der That aber hatten fie schon ein eigenes abgegeben, welches von dem durfürftlichen auf das mannigfaltigste abwich.

Aber noch wichtiger ist es, daß Sarpi, indem er die Notizen die er sindet herübernimmt, oder auch anderswoher geschöpfte das mit verbindet, excerpirt, übersetzt, daß er dabei seine Erzählung zus gleich mit eigenen Bemerkungen durchwebt. Beobachten wir, wels

der Art diese sind. Es ist ganz merkwardig.

Zum Beispiel wiederholt der gute Sleidan — lib. XX, p. 58 — ohne alles Arg einen Vortrag des Bischofs von Trient: worin dreier-

lei gefordert wird: die Wiederherstellung des Conciliums nach Trient, die Sendung eines Legaten nach Deutschland, und eine Bestimmung wie es im Falle einer Sedisvacanz gehalten werden solle. Wortlich übersetzt dieß Sarpi; dann aber schaltet er eine Bemerkung ein: "der britte Punkt", sagt er, "wurde hinzugefügt, um den Papst an sein hohes Alter, seinen nahen Tod zu erinnern, um ihn dadurch zu größerer Nachziebigkeit zu bewegen, denn er werde ja seinen Nachkommen das Misvergnügen des Kaisers nicht zum Erbtheile zurücklassen wollen."

In diesem Style sind seine Bemerkungen überhaupt, sie sind sämmtlich von Bitterkeit und Galle durchdrungen. "Der Legat berief die Versammlung und sagte zuerst seine Meinung; denn der h. Geist, welcher die Legaten nach dem Sinne des Papstes und die Vischofe nach dem Sinne der Legaten zu bewegen pflegt, that auch

diesmal wie er gewohnt ist."

Nach Sleiban schickt man das Interim nach Rom, "denn es war doch auch den Protestanten darin einiges bewilligt." Rach Sarpi drangen darauf die deutschen Prälaten, "denn", sagt er, "von jeher suchen sie die papstliche Autorität in Ansehen zu erhalten, da diese allein das Gegengewicht der kaiserlichen ausmacht, der sie ohne den Papst nicht würden widerstehn können, besonders wenn einmal die Kaiser nach dem Gebrauch der alten christlichen Kirche sie zu ihrer Psticht nottigen und die Misbränche der sogenannten kirchlichen Freisbeit in Schranken halten wollen."

Im Allgemeinen sehen wir wahl, wie sehr sich Sarpi von den bisherigen Compilatoren unterscheidet. Der Auszug den er macht, ist voll von Geist und Leben. Dem fremden Material zum Trot hat sein Ausdruck einen leichten, angenehmen und gleichmäßigen Fluß. Man demerkt es nicht, wo er von einem Autor zu einem andern übergeht: Aber damit ist freilich auch verbunden, daß seine Darstellung die Farbe seiner Stimmung trägt, der spstematischen Opposition, des Widerwillens oder des Hasses gegen den römischen

Hof. Um so größern Eindruck bringt sie hervor.

Aber, wie wir fahen, Paul Sarpi hatte noch ganz andere Masterialien als gedruckte Autoren. Bei weitem der wichtigere Theil

seines Buches ift, was er aus diesen schöpfte.

Er selbst unterscheibet die interconsiliaren und vorbereitenden Ereignisse von der eigentlichen Geschichte des Conciliums. Er sagt, er wolle jene mehr in Form eines Jahrbuchs, diese mehr in Form eines Tagebuchs behandeln. Ein anderer Unterschied ist, daß er für jene sich großentheils an die geläufigen und wohlbekannten Schriftssteller gehalten, für diese dagegen aus neuen und eigenen Docus menten geschöpft hat.

Es fragt sich zunächst, welcher Art diese sind.

Da möchte ich nun nicht glauben, daß es im Einzelnen viel ware, was er von Männern wie jener Secretär des ersten Legasten an dem Concilium, Oliva, oder von dem französischen Gesandsten Ferrier in Benedig, der auch am Concilium gewesen war, etchalten konnte — eben in Hinsicht Olivas begeht Sarpi einen starken Fehler: er läst ihn das Concilium eher verlassen, als diest geschehen ist — die französischen Acten wurden gar bald gedruckt; die Einwirkung

dieser Manner, die zu den Risvergnügten gehörten, wird darin bestehn, daß sie den Widerwillen, den P. Sarpi gegen das Concisium empfand, verstärften. Die eigentlichen Actenstücke boten ihm dagegen die venezianischen Sammlungen in großer Fülle dar: Briefe der Legaten, wie Monte's, geheimer Geschäftsträger, wie Viscontis; Nachrichten von Nuntien, wie Chieregatos; aussührliche Lagedücker die am Concilium gehalten worden; Lettere d'Avisi, und unzählige and dere mehr oder minder authentische Densmale. Er war hierin so glücklich, daß er Schriften benutt hat die seitdem nie wieder zum Vorschein gekommen sind, die Pallavicini, trot der großartigen Untersschingung die er fand, sich doch nicht zu verschassen wuste: für welche die forschende Historie allezeit auf sein Wert angewiesen seyn wird.

Rur entsteht nun die neue Frage, wie er sie benutt hat.

Zum Theil hat er sie ohne Zweifel mit leichter Ueberarbeis tung geradezu herübergenommen. Courayer versichert, er habe eine handschriftliche Relation über die Congregationen des Jahres 1563 in Händen gehabt, die von Sarpi benutzt und beinahe copirt wors den, "que notre historien a consultée et presque copiée mot par mot."

In meinen Handen ist eine handschriftliche Historia del s. concilio di Trento scritta per M. Antonio Milledonne, secr. Veneziano — welche auch Foscarini (Lett. Venez. I, p. 351) und Mends ham kennen — von einem gleichzeitigen, sehr wohl unterrichteten Autor, tros aller Kurze für die spätern Sisungen des Conciliums keiness

megs unerheblich.

3ch finde nun, daß Sarpi sie zuweilen wortlich aufgenommen hat. 3. B. Milledonne: Il senato di Norimbergo rispose al nontio Delfino, che non era per partirsi dalla consessione Augustana, e che non accettava il concilio, come quello che non aveva le conditioni ricercate da' protestanti. Simil risposta secro li senati di Argentina e Francsort al medesimo nontio Delfino. Il senato di Augusta e quello di Olma risposero, che non potevano separarsi dalli altri che tenevano la consessione Augustana.

Sarpi p. 450. Il noncio Delfino nel ritorno espose il suo carico in diverse città. Dal senato di Norimberg hebbe risposta, che non era per partirsi dalla confessione Augustana, e che non accetterà il concilio, come quello che non haveva conditioini ricercate da' protestanti. Simili risposte gli fecero li senat d'Argentina e di Francfort. Il senato d'Augusta e quello d'Olma risposero, che non potevano separarsi dagli altri che

tengono la lor confessione.

Nur da folgt Sarpi nicht nach, wo Millebonne ins Loben ge-

rath, wenn es auch ganz unverfänglich wäre.

Millebonne: Il c<sup>1</sup> Gonzaga prattico di negotii di stato per aver governato il ducato di Mantova molti anni doppo la morte del duca suo fratello fino che li nepoti erano sotto tutela, gentiluomo di bell' aspetto, di buona creanza, libero e schietto nel parlare, di buona mente, inclinato al bene. Seripando era Napolitano, arcivescovo di Salerno, frate eremitano, grandissimo

teologo, persona di ottima coscienza e di singolar bontà, desideroso del bene universale della christianità.

Sarpi ist über diese Manner viel karger. Destind al concilio, sagt er z. B. p. 456, fra Girolamo, C' Seripando, theo-

logo di molta fama; das ist ihm genug.

Die Briefe Biscontis, welche Garpi vor sich hatte, sind spater. bin gedruckt worden, und bei ber ersten Vergleichung ersehen wir, daß er sich ihnen hie und da sehr genau anschloß. Ein Beispiel sen Visconti lettres et négotiations tom. II, p. 174. Ci sono poi stati alcuni Spagnuoli, li quali parlando dell'istituzione de'vescovi e della residenza bavevano havuto ordine di affirmare queste opinioni per vere come li precetti del decalogo. Segovia segui in queste due materie l'opinione di Granata, dicendo ch'era verità espressa la residenza ed istituzione delli vescovi essere de jure divino e che niuno la poteva negare, soggiungendo che tanto più si dovea fare tal dichiarazione per dannare l'opinione de gli heretici che tenevano il contrario. Guadice, Alissi e Montemarano con molti altri prelati Spagnuoli hanno aderito all' opinione di Granata e di Segovia; ma piacque al signore dio che si fecero all' ultimo di buona risoluzione.

Sarpi VIII, 753. Granata disse, esser cosa indegna haver tanto tempo deriso li padri trattando del fondamento dell' instituzione de' vescovi e poi adesso tralasciandola, e ne ricercò la dichiarazione de jure divino, dicendo maravegliarsi perche non si dichiarasse un tal punto verissimo et infallibile. Aggionse che si dovevano prohibire come heretici tutti quei libri che dicevano il contrario. Al qual parer adheri Segovia, affermando che era espressa verità che nissuno poteva negarla, e si doveva dichiarare per dannare l'openione degli heretici che tenevano il contrario. Seguivano anco Guadice, Alisse et Monte Marano con gli altri prelati Spagnuoli, de' quali alcuni dissero, la loro openione esser così vera come li precetti del decalogo.

Man sieht, Sarpi ist nicht ein gewöhnlicher Abschreiber; je weiter man ihn mit seiner Quelle vergleicht, desto mehr wird man inne, wie gut er es versteht den Zusammenhang zu ergänzen, den Ausdruck durch eine leichte Wendung zu heben; — aber zugleich ist auch sein Bemühen augenscheinlich, den Eindruck zu Ungunsten

bes Conciliums zu verstärken.

Wie das sich auch nicht anders denken läßt, er behandelt das

Ungebructte eben wie das Gebructte.

Es versteht sich aber, daß das zuweilen von vielem Einsstuß auf die Auffassung der Thatsachen ist, wie sich unter andern bei der Darstellung des wichtigsten unsrer deutschen Religionsgesspräche, von Regensburg 1541, ergibt.

Er hielt sich da zunächst wieder an Sleidan: auch hatte er ohne Zweifel den Bericht vor Augen, welchen Bucer über dieses Gespräch.

erstattet hat.

In der Benutung dieser deutschen Quellen begeht er den schon berührten Fehler aufs neue. Die Stände gaben an diesem Reichstage dem Kaiser zwei Mal eine Antwort auf seine Anträge ein. Beide Male waren sie selbst uneinig. Das churstrikliche Collegium war für die Intentionen des Kaisers, das fürstliche dagegen. Doch war der Unterschied, daß die Fürsten das erste Mal nachgaben, das zweite Mal jedoch nicht; dann reichten sie eine abweichende Antswort ein.

Sleiban sucht den Widerspruch des fürstlichen Collegiums dadurch zu erklären, daß er bemerkt, es sepen so viele Bischöfe darin gewessen: ein für die Reichsverfassung allerdings sehr wichtiger Punkt. Sarpi verwischt aber das Wesentliche ganz, indem er dabei bleibt, das Fürstencollegium geradezu Bischöfe zu nennen. Er sagt bei der ersten Antwort: I verscovi risiutarono; bei der zweiten: i verscovi con alcuni pochi principi cattolici; was denn, wie gesagt, die Ansicht der Reichsverfassung durchaus verunkaltet.

Wir wollen indest hiebei nicht stehn bleiben. Die Hauptsache ist, wie er die ihm eigenthümlichen geheimern Quellen benutt, von denen er glauben durfte, das sie noch eine geraume Zeit unbekannt

bleiben würden.

Für die Geschichte dieses Reichstages hatte er die Instruction Contarinis, die der Cardinal Quirini späterhin eben auch aus einem venezianischen MS hat drucken lassen.

Da bemerken wir nun zuerst, daß er das was er in der Instruction fand, bald bier bald da in die Unterredungen versticht,

welche der Legat mit dem Raiser gehalten habe.

3. E. heißt es in der Instruction: Eos articulos in quibus inter se convenire non possunt, ad nos remittant, qui in side boni pastoris et universalis pontisicis dabimus operam ut per universale concilium vel per aliquam viam aequivalentem non praecipitanter, sed mature et quemadmodum res tanti momenti exigit, sinis his controversiis imponatur, et remedium quod his malis adhibendum est quam diutissime perdurare possit.

Sarpi last Contarini fordern: ogni cosa si mandasse al papa, il qual prometteva in fede di buon pastore et universal pontefice di fare che il tutto fosse determinato per un concilio generale o per altra via equivalente con sincerità e con nissun af-

fetto humano, non con precipitio, ma maturamente.

Die Infruction fährt an einer andern Stelle fort: Si quidem ab initio pontificatus nostri, ut facilius hoc religionis dissidium in pristinam concordiam reduceretur, primum christianos principes ad veram pacem et concordiam per literas et nuntios nostros saepissime hortati sumus, — mox ob hanc eandem causam concilium generale — christianis regibus et principibus etiam per proprios nuntios significavimus, — multaque in Germania religionis causa non ea qua decuit auctoritatem nostram, ad quam religionis judicium cognitio et examen spectat, reverentia tractari et fieri non absque gravi dolore animi intelleximus, tum temporum conditione moti, tum Caesareae et regiae majestatum vel earum oratorum pollicitationibus persuasi quod ea quae hic fiebant boni alicujus inde secuturi causa fierent, partim patientes tulimus etc.

Sarpi fügt hinzu: Sicome la Sta S. nel principio del ponti-

ficate per questo medesimo fine haveva mandato lettere e nuntii a prencipi per celebrar il concilio, e poi intimatolo, e mandato al luogo i suoi legati, e che se haveva sopportato che in Germania si havesse parlato tante volte della cose della religione con poca riverentia dell' autorità sua, alla quale sola spetta trattarle, l'haveva fatto per essergli dalle M<sup>tà</sup> S. data intentione

e promesso che cio si faceva per bene.

Genug es ist offenbar, daß die Erklärungen, welche Sarpi dem Contarini in den Mund legt, geradezu aus der Instruction desselben entnommen sind; und wenn man nun einmal weiß woran man ist, so wird man das leicht entschuldigen. Jedoch zu leugnen ist auch nicht, daß die Wahrheit bei diesem Verfahren zuweilen ins Gedränge kommt. Der Legat bekam bei dem täglichen Wechsel der Ereignisse veränderte Instructionen; Gründe, welche darauf berechnet waren, daß nur die unvertragenen Punkte nach Kom geschickt würden, läst ihn der Autor in einer Zeit vortragen, wo man in Rom bereits forderte, daß er alles, auch die Punkte über die man schon übereingekommen, der Begutachtung des römischen Hosfes anheimstellen solle.

Dieser ersten Abweichung, daß der Autor Worte der Instruction auf einen Fall anwendet auf den sie nicht berechnet waren, fügt er aber

auch noch wichtigere hinzu.

Der Papst erflart sich in der Instruction besonders gegen ein Mationalconcisium: — Majestati Caesareae in memoriam redigas, quantopere concilium illud sit semper detestata, cum alibitum Bononiae palam diceret nihil aeque perniciosum sore et apostolicae et imperiali dignitatibus quam Germanorum nationale concilium, illi nulla meliore via quam per generale concilium obviam iri posse consiteretur: quin imo etiam S. M. post Ratisbonensem dietam anno dai 1532 habitam pro sua singulari prudentia omni studio semper egit ne qua imperialis dieta hactenus sit celebrata ac ex ea occasione ad concilium nationale deveniretur.

Bôrtlich führt dieß auch Sarpi und zwar als aus der Instruction genommen an; jedoch mit einem merkwürdigen Zusat. Che raccordasse all'imperatore quanto egli medesimo havesse detestato il concilio nationale essendo in Bologna, conoscendolo pernicioso all' autorità imperiale: poiche i sudditi preso animo dal vedersi concessa potestà di mutare le cose della religione pensarebbono ancora a mutare lo stato: e che S. M. dopo il 1532 non volse mai più celebrare in sua presenza dieta imperiale per non dar occasione di domandar concilio nationale.

Wer sollte nicht glauben, daß der Kaiser den Gedanken, eine Nation verändere leicht ihre Regierungsform, wenn sie ihre Religion einmal ändere, selbst geäußert habe? Ich kann das aber dem Austor nicht auf sein Wort glauben. In der Instruction sindet sich nichts davon. Es ist ein Gedanke der erst nach den Begebenheiten der spätern Zeit der Welt geläusig wurde.

Ich benke nicht daß mein Verfahren zu kleinlich erscheine. Bas will man machen um heraus zu bekommen ob Jemand die Wahr-

heit sagt, als daß man ihn mit den Quellen vergleicht die er vor sich gehabt hat.

Ich finde noch eine Abweichung, ftårker als die übrigen.

Gleich in der ersten Unterredung, die er zwischen Contarini und dem Kaiser ansest, flicht er die Worte der Instruction ein; jene wich-

tigen Worte, auf die auch wir uns bezogen haben.

Der Papst entschuldigt sich, daß er dem Cardinal nicht eine so ausgedehnte Vollmacht gegeben habe, wie Raiser und König dieselbe gewünscht: primum quia videndum imprimis est, an protestantes — in principiis nobiscum conveniant, cujusmodi est hujus sanctae sedis primatus tanquam a deo et salvatore nostro institutus, sacros. ecclesiae sacramenta, et alia quaedam quae tum sacrarum literarum auctoritate tum universalis ecclesiae perpetua observatione hactenus observata et comprobata suere et tibi nota esse dene scimus: quidus statim initio admissis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur.

Sarpi last Contarini sagen: che S. Stà gli aveva data ogni potestà di concordare con protestanti, purche essi ammettino i principii, che sono il primato della sede apostolica instituito da Christo, et i sacramenti sicome sono insegnati nella chiesa Romana, e le altre cose determinate nella bolla di Leone, offerendosi nelle altre cose di dar ogni sodissattione alla Ger-

mania.

Man sieht welch ein Unterschied dieß ist. In der Unbestimmts heit der papilichen Worte lag die ganze Möglichkeit eines guten Ersfolges: die Zusammenkunft wurde gar keinen denkbaren Zweck gehabt haben, hatte man diese Aussicht nicht gelassen; bei Sarpi fällt diesselbe eigentlich doch durchaus weg. Der Papst will nicht "quaedam quae tibi nota esse dene scimus", er fordert die Anerkenntniß der Bestimmung der Bulle Leos X, d. i. die Verdammung lutherischer Lehren. Eine völlig unausführbare Sache.

Ueberhaupt will Sarpi nicht anerkennen, daß der papstliche Stuhl irgend eine Art von Nackgiebigkeit bewiesen habe. Contarini muß bei ihm die papstliche Autorität in den härtesten Formen verfechten. Bei Sarpi beginnt er gleich damit, "der Papst könne die Befugsniß zweiselhaste Glaubensmeinungen zu entscheiden schlechthin Niesmand mittheilen: ihm allein sen das Privilegium gegeben nicht zu irsren; in den Worten: Ego rogavi pro te Petre." Dinge von des

nen sich in der Instruction wenigstens kein Wort findet.

Denn überhaupt sah Sarpi das Papstthum in dem Lichte seiner Zeit an. Nachdem die Restauration sich vollzogen, war es bei weistem gewaltsamer, insteribler geworden, als es in den Tagen der Gesfahr und Bedrängnist gewesen. Aber in dieser Fülle von Macht und ungebrochenem Selbstgefühl stand es Sarpi vor Augen. Was er erlebte und fühlte, trug er dann auch in die frühern Zeiten über. Alle Nachrichten und Documente die er fand, sen es gedruckt oder ungesdruckt, legte er in diesem Sinne aus, der ihm so natürlich war und auf der Stellung seiner Vaterstadt, seiner Partei in derselben, auf seiner personlichen Stellung beruhte.

Wir haben noch ein anderes Geschichtswerk von Paul Sarpi,

über die venezianischerdmischen Irrungen von 1606: Historia particolare delle cose passate tra'i summo pontefice Paolo V e la serma repa di Venetia, Lion 1624; das im Ganzen in vermands tem Sinne geschrieben ift. Meisterhaft in der Darstellung, im Ganzen wahrhaft, aber doch eine Parteischrift. Von der Spaltung der Benezianer unter einander, die bei dieser Gelegenheit ausbrach und einen so wichtigen Moment der innern Geschichte ausmacht, finden wir bei Sarpi wenig ober nichts. Bei ihm ist es, als herrsche nur Eine Meinung. Er spricht immer von dem Princeps: so bezeichnet er die venezianische Staatsgewalt. Diese Fiction gestattet dann nicht, daß er zu einer eingehenden Darstellung der innern Verhaltnisse gelangte. Leichten Kußes schlüpft er über die Dinge bin, welche minder ehrenvoll für Benedig find; z. B. über jene Auslieferung der Gefangenen; gleich als wußte er nicht, weshalb sie erst dem Gefands ten und dann mit andern Worten dem Cardinal übergeben wurden. Auch erwähnt er nicht, daß die Spanier für die Ausschließung der Sesuiten waren. Er hat ihnen beiden einen unversöhnlichen Saß gewidmet, und will nicht wissen, daß ihre Interessen hier auseinander gingen.

So ist es nun auch ungefähr mit der Geschichte des Concisiums. Die Quellen sind fleißig zusammengebracht, — sehr wohl überarbeitet, mit überlegenem Verstande benutt; — auch könnte man nicht sagen, daß sie verfälscht, daß sie häusig und wesentlich verunstaltet wären; — aber die Bearbeitung ist im Geiste einer entschiedenen Opposition

gemacht.

Hiedurch brach Sarpi aufs neue nach einer andern Seite hin Bahn. Jenem compilatorischen Wesen gab er die Einheit der allges meinen Tendent; seine Arbeit ist mißbilligend, verwerfend, feindselig: das erste Beispiel einer Geschichte, welche die ganze Entwickelung ihres Gegenstandes mit unaufhörlichem Tadel begleitet: weit entschiedener als etwa Thuanus, der nur erst an diese Methode streift; hierin hat denn Sarpi unzählige Nachfolger gefunden.

Istoria del concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della compagnia di Gesu. 1664.

Ein Buch wie die Geschichte des Sarpi, so reich ausgestattet mit bieber niemals bekannt gewordenem Detail, voll von Geist und Maledicenz, über ein so wichtiges Ereigniß, das in seinen Folgen die damalige Zeit beherrschte, mußte nothwendig den größeten Eindruck machen. Die erste Ausgabe war 1619 erschienen: bis 1622 erschien eine lateinische Uebersetung viermal, überdieß eine deutsche und eine französische Uebersetung

Der römische Sof dachte um so mehr daran sie widerlegen zu lassen, da sie doch in der That viele Irrthümer enthielt, die einem Zeden einleuchteten, der die Angelegenheiten dieser Zeit genauer kannte.

Ein Jesuit Terentio Alciati, Prafect der Studien im Collegio Romano, beschäftigte sich sofort damit, den Stoff zu einer Widerlegung, die zugleich ein ausführliches Werk ware, zusammen zu bringen; sein Buch führte den Titel: Historiae concilii Tridentini a veritatis hostibus evulgatae elenchus \*); ein ungeheures Mas

terial haufte er auf: ehe er es bearbeitet, starb er, 1651.

Der Jesuitengeneral Goswin Nickel wählte zur Ausarbeitung besselben einen andern seiner Ordensbrüder, der schon ein gewisses literarisches Talent bewährt hatte, Sforza Pallavicini; er machte ihn frei von andern Geschäften — "wie ein Condottiere einen Soldaten", sagt Pallavicini selbst, habe ihn der General zu dieser Arzbeit angestellt.

In drei dicken Quartanten forderte Pallavicini seit dem Jahre

1656 diese Arbeit ans Licht.

Ein Berk das in der That einen ungeheuren Stoff enthält, und für die Geschichte des Isten Jahrhunderts — denn es fängt auch vom Ursprung der Reformation an — von der größten Bichtigkeit ist. Die Archive waren dem Autor aufgethan, was die romischen Bibliotheken von Materialien die er brauchen konnte enthielten, war ihm zugängslich; nicht allein die Acten des Conciliums auf das aussührlichste, sondern auch der Briefwechsel der Legaten mit Rom und eine große Menge anderer Informationen kamen ihm zu Gute: er ist weit entfernt seine Quellen zu verschweigen: er macht eher mit ihren Titeln auf dem Rande seines Buches Parade: es ist ihrer eine Unzahl.

Sein vornehmstes Geschäft ist nun, Sarpi zu widerlegen. Hinter sedem Bande läst er einen Catalog, "der Jrethümer in den Thatssachen" folgen, deren er seinen Gegner überwiesen zu haben behaupstet; er zählt ihrer 361. Allein unzählige andere, fügt er hinzu, die er auch widerlegt habe, seven in diesen Catalogen gar nicht auss

geführt.

In seiner Vorrebe sagt er: "in kleine Scharmützel werde er sich nicht einlassen: wer ihn angreifen wolle, möge mit ordentlicher Heeresmacht anrücken, und sein ganzes Buch widerlegen, wie er Paul Sarpi ganz widerlege." Was wollte das für ein Werk gesgeben haben. Wir können nicht versucht seyn, auf eine ähnliche Weise zu verfahren.

Es muß uns genügen, wie gefagt, uns an einigen Beispielen

einen Begriff von der Methode des Pallavicini zu bilden.

Da er nun aus so vielen geheimen Urkunden schöpfte, und eis gentlich das ganze Buch aus ihnen zusammenwebte, so kommt es vor allem darauf an, sich zu vergegenwärtigen, wie er diese bes

mist bat.

Es wird uns dieß besonders da möglich seyn, wo etwa die Urstunden, deren er sich bediente, nachher gedruckt worden sind. Auch ist es mir geglückt eine ganze Reihe von Documenten einzusehen, die niemals gedruckt worden, und die er citirt; es ist nothwendig, die Originale mit seiner Bearbeitung zu vergleichen.

Ich will dieß in einigen Punkten nach einander thun.

1. Und da ist nun zuerst zu bekennen, daß die Instructionen und Papiere, welche Pallavicini vorlagen, von ihm oft ganz gemisgend excerpirt und benutt worden sind. Ich habe z. B. eine Instruction, welche der spanische Gesandte im November 1562 erhielt,

<sup>\*)</sup> So heißt er bei Mazzuchelli.

die Antwort welche ihm der Papst im Merz 1563 ertheilte, die neue Instruction mit welcher der Papk seinen Nuntius versab, mit den Auszügen bei Pallavicini verglichen und fie im Ganzen durchaus übereinstimmend gefunden. — Pall. XX, 10. XXIV, 1. sich seines Rechtes bedient, wenn er einige Umstellungen vorgenommen hat, die der Wahrheit keinen Eintrag thun. Es ift wohl mahr, daß er einige ftarke Ausdrücke milbert, z. B. wenn der Papst sagt: er habe das Concilium nur im Vertrauen auf den Beistand des Konigs wieder eröffnet, in der Meinung, der König werde sein rechter Arm senn und ihm in allen seinen Gedanken und Handlungen ein Wegweiser und Anführer senn — il fondamento che facessimo nella promessa di S. M<sup>tà</sup> e de' suoi ministri di doverci assistere ci fece entraro arditamente nell'impresa, pensando di avere S. M<sup>tà</sup> per nostro braccio dritto e che avesse a esserci guida o conduttiero in ogni nostra azione e pensiero, — låßt er ihn nur sagen, er wurde das Concilium nicht wieder eröffnet haben, wenn er nicht das Vertrauen gehegt hatte, der Konig werde sein Arm und sein Anführer seyn. Da indeß hiebei doch die Substanz bleibt, so kann das keinen Zadel begrunden. Bei der Sendung Viscontis nach Spanien und eines ans dern Gesandten an den Kaiser meint Sarpi (VIII, 61), ihr Auftrag eine Zusammenkunft vorzuschlagen sey wohl nur scheinbar gewesen; allein diest ist eine allzu feine Bermuthung: der Antrag auf einen Congress, oder eine Conferenz, wie man damals sagte, ist einer von den Punkten auf die in der Instruction am meisten gedrungen Pallavicini hat ohne Zweifel Necht indem er darauf besteht. mird.

Nicht immer aber ist Pallavicini der besser unterrichtete. Wenn Sarpi erzählt, Paul III. habe bei der Zusammenkunft von Busseto Kaiser Carl dem V. den Antrag gemacht, seinem Enkel, der mit einer natürlichen Lochter des Kaisers verheirathet war, Mailand zu verleihen, so wendet Pallavicini ein ganzes Capitel daran ihn zu widerlegen. Er will den Geschichtschreibern nicht glauben, in denen dieß auch sonst vorkommt. "Wie hatte denn", ruft er aus, "der Papsk wagen konnen dem Kaiser Briefe in einem Tone zu schreiben wie er sie geschrieben hat?" Con qual petto avrebbe ardito di scrivere a Carlo lettere così risentite. Der Raiser hatte ihm ja unverschämte Berstellung (simulatione sfacciata) vorwerfen konnen. Pallavicini so heftig wird, so muß man wohl glauben, daß er hier bona side schreibt. Nichts desto minder hat die Sache ihre Richtigs keit, wie sie Sarpi erzählt. Aus den Depeschen des florentinischen Gesandten (Dispaccio Guicciardini 26 Giugno 1543) geht das uns midersprechlich bervor.

In einem handschriftlichen Leben des Basto sinden sich darüber noch aussührlichere Details. Wir werden einen Discorso des Carsbinal Carpi erwähnen, der eben dahin zielt. Ja noch im Jahre 1547 hatte der Papst diesen Gedanken nicht fahren lassen. Le cardinal de Bologne au roi Henry II bei Ribier II, 9. L'un — le pape — demande Milan, qu'il jamais n'aura, l'autre — l'empereur — 400000 sc., qu'il n'aura sans rendre Milan. Dessens

ungeachtet schrieb Papst Paul III. jene Briefe.

3. Aber die Frage entsteht, ob Pallavicini in der Regel nur

bona fide irret. Nicht allenthalben mochte dieg ber Fall seyn. Es findet sich zuweilen, daß seine Documente nicht so rechtgläubig und katholisch sind wie er selber. Während die Angelegenheiten noch im Gange waren und alle Seiten ihres Dasenns, alle Möglichkeiten eis ner andern Entwickelung darftellten, konnte man sie nicht so streng anseben wie späterbin, nachdem sich alles wieder festgestellt hatte. Einen Bertrag wie der Religionsfriede mar, konnte die Rechtglaubigkeit des 17. Jahrhunderts nimmermehr billigen; Pallavicini betlagt die "detrimenti gravissimi" die er dem romischen Stuhle zugefügt, - er vergleicht ihn mit einer Palliativeur, welche nur eine gefährlichere Crifis Demohnerachtet fand er über denselben die Relation bervorbringe. eines Nuntius, welcher seine Nothwendigfeit einsah. Es war ber Bischof Deifino von Liesina. Pallavicini führt die Relation an, welche dieser Bischof an den Cardinal Carassa abgestattet hatte, und benutt sie in der That. Wie aber thut er dieß?

Alle die Grunde, mit welchen Delfino die innere Nothwendigsteit dieser Abkunft beweist, verwandelt er in Entschuldigungsgrunde

die Ferdinand für fich anführe.

Der Nuntius sagt: In dieser Zeit war kein Kurkt und keine Stadt die nicht mit ihrem Nachbar Handel gehabt hatte — er nennt sie: — das Land ging zu Grunde, — gleichsam von einem Gegenreichstag schrieben Brandenburg, Hessen und Sachsen von Naumburg, sie wollten sich vereinigt halten, — der König hatte den Kaiser gebeten, lieber Frieden mit Frankreich zu machen und auf Deutschland sein Auzenmerk zu richten; doch schlug er es ab, — in der Nitte von so viel Unheil kamen die Stande zusammen, — der König bestätigte nun die Punkte, über welche beide Theile sich vereinigt hatten: so freudig haben sie das gethan (si allegramente) daß es seit Maximilian niemals in Deutschland so ruhig gewesen ist wie jest.

Alles dieß berührt nun auch Pallavicini (1. XIII, c. 13); aber wie sehr geschwächt wird es dadurch daß er es einem Fürsten in den

Mund legt, der sich nur entschuldigen will.

Scuravasi egli di cio con addurre che haveva richiesto d'ordini specificati, l'imperatore confortandolo alla pace di Francia, — ed havergli ricordato esser questa l'unica arme per franger l'orgoglio de' protestanti etc. — man halte gegen diese geschraubs ten Ausbrücke die Borte Destinos: Il sermo re vedendo questi andamenti (die religidsen Entaveiungen) scrisse a S. M<sup>12</sup> Cesarea exortandola alla pace col christianissimo accioche ella possa attendere alle cose di Germania e farsi ubedire etc.

Es int ohne Zweifel eine starke und bei einem Buche das sich der Urkundlichkeit so sehr rühmt, nicht zu duldende Abweichung, daß der Autor die Erzählung eines Nuntius zur Entschuldigung des Fürsten macht: aber das Schlimmste ist, daß dadurch die reine Ansicht der Begebenheit verdunkelt wird.

lleberhaupt ist die ganze Urkunde gebraucht, aus dem Styl des sechzehnten in den Styl des siebzehnten Jahrhunderts übersetzt, aber

gemißbraucht.

4. Bleiben wir bei den Verhaltnissen des Papftes zu Ferdi-

nand I. stehn, so sinden wir noch einige andere Bemerkungen zu machen. Man weiß, daß unser Kaiser auf eine Reform drang, die dem Papste nicht sehr angenehm war. In den ersten Monaten des Jahres 1563 schickte Pius zweimal seine Nuntien, erst Commens done, dann Morone, nach Insbruck, wo der Kaiser sich damals aufhielt, um ihn von seiner Opposition abzubringen. Sehr merkzwürdige Sendungen, für das Concilium von großem Erfolg. Es ist interessant zu beobachten, wie Pallavieini (XX, 4) von dens selben Bericht erstattet. Wir haben Commendones Relation 19. Fes

bruar 1563, die auch er vor Augen hatte.

Da ist nun zuerst zu bemerken, daß er die Ausbrücke deren man sich an dem kaiserlichen Hofe bediente, die Auskichten die man da faste; unendlich schwächt. Bon der Bereinigung, in der damals der Kaiser mit den Franzosen und dem Cardinal von Lothringen stand, läst er Commendone sagen: rendersi credibile che scambievolmente si consirmerebbono nel parer e si prometterebbono ajuto nell'operare: es werde glaublich, daß sie sich in ihrer Meinung mit eins ander vergleichen und sich auch in ihren Unternehmungen Husse sies sten würden. Sanz anders drückt sich Commendone aus. Am kaisserlichen Hose dachte man nicht allein die Reform mit den Franzossen gemeinschaftlich nachzusuchen: pare che pensino trovar modo e forma di haver più parte et autorità nel presente concilio per stadilire in esso tutte le loro petitioni giuntamente con Francesi.

Vieles andere aber läßt Pallavicini geradezu weg. Am kaiserlichen Hofe war man der Meinung, mit etwas mehr Nachgiebigkeit und ernstlicher Reform hatte man vieles bei den Protestanten ausrichten konnen. La somma è che a me pare di haver veduto non pur in S. Mtà ma nelli principali ministri, come Trausen e Seldio, un ardentissimo desiderio della riforma e del progresso del concilio con una gran speranza quod remettendo aliquid de jure positivo et reformando mores et disciplinam ecclesiasticam non solo si possono conservare li cattolici ma guadagnare e ridurre degli heretici, con una opinione et impressione pur troppo forte che qui siano molti che non vogliano riforma. Ich will nicht untersuchen, wer bie Protestanten senn mochten, von denen im Falle ordentlicher Res formen eine Ruckfehr zum Katholicismus zu erwarten gewesen mare, allein viel zu anzüglich find biese Reben dem Hofpralaten, als daß er sie mittheilen follte. "Man sprach von den Schwierigkeiten, die man in dem Concilium finde: Seld antwortete turz: Oportuisset ab initio sequi sana consilia." Die Klagen über die Schwierigkeiten ermahnt auch Pallavicini, die Antwort verschweigt er.

Dafür aber theilt er einen Ausspruch des Kanzlers zu Gunsten

der Jesuiten in extenso mit.

Genug er verweilt bei dem was ihm angenehm ist, was ihm und der Eurie unbequem seyn mochte ignorirt er.

5. Es kann nicht fehlen, daß das nicht für die Ansicht des

Begenstandes nachtheilig werden follte.

3. B. noch in dem Jahre 1547 gaben die Spanier einige Resformationsartifel ein, die unter dem Namen der Censuren bekannt sind.

Kurz barauf erfolgte die Translation des Conciliums, und es kam keine Frage seyn, daß die Censuren darauf sehr viel Einstuß hatten. Es war allerdings von der größten Bedeutung, daß die unmittelbaren Anhänger Kaiser Carls in dem Momente daß er siegreich war, so ungemeine Forderungen ausstellten. Sarpi hat sie in alle ihrer Aussdehnung, lid. II, p. 262. Auch die Antworten des Papstes theilt er kurz darauf mit. Dem Pallavicini aber sind so ungestüme Forderungen rechtzläubiger Prälaten nicht gelegen. Er sagt, Sarpi erzähle da viel, wovon er nichts sinden könne; nur sinde er eine Antwort die der Papst auf gewisse Reformvorschläge ertheilt, die von vielen Vätern gemacht und ihm von dem Präsidenten angezeigt worden, lid. IX, c. 9, sopra vario risormazioni proposte da molti der padri. Sie anzusühren hütet er sich wohl. Es könnte ihm bei der Widerlegung der menschlichen Beweggründe, welche Sarpi der Translation unterlegt, schädlich werden.

6. In diesem Berschweigen, bei Seite liegen lassen beffen was

ibm nicht gefällt, ift er nun febr ftart.

In dem dritten Buche z. B. citirt er ein paar Mal eine venezianis sche Relation von Suriano. Er fagt von ihr, der Autor versichere, eine ausgesuchte und über allen Zweifel erhabene Kenntniß der Tractaten zwischen Franz und Clemens zu besitzen, auch denkt er nicht baran fie ihm zu bestreiten (III, c. 12, n. 1): er nimmt Züge, die der: selbe mittheilt, geradezu in seine Erzählung auf, z. B. daß Elemens Thranen vergossen habe vor Schmerz und Unmuth bei der Nachricht von der Gefangennehmung seines Repoten durch den Kaiser; — genug er glaubt an ihn. Auch gibt er vor: dieser Venezianer stehe mit seinem Landsmanne Sarpi in geradem Widerspruche. nemlich sagt: Il papa negotiò consederazione col re di Francia, la quale si concluse e stabili anco col matrimonio di Henrico secondogenito regio e di Catharina. Hieruber fahrt Pallavicini auf. "Der Papft," sagt er, "verbundete sich nicht mit dem Konige, was P. Soave so ked behauptet." Er beruft sich auf Guicciardini und Soriano. Was fagt nun Soriano? Weitlauftig beducirt er, wie und wo die Hinneigung des Papstes zu den Franzosen begonnen habe; welch eine entschieden politische Farbe sie hatte; endlich spricht er auch von den Unterhandlungen zu Bologna. Da leugnet er nun allerdings, daß es zu einem eigentlichen Bunde gekommen sen: allein nur eine schrifts liche Abfassung besselben leugnet er ab. Di tutti li desiderii (del re) s'accommodò Clemente con parole tali che gli fanno credere, S. Stà esser disposta in tutto alle sue voglie, senza però far provisione alcuna in verittura. Er erzählt später, daß der König auf die Erfüllung der Versprechungen gebrungen habe, die ihm dort gemacht morden: S. M<sup>tà</sup> chr<sup>ma</sup> dimandò che da S. S<sup>tà</sup> li fussino osservate le promesse; .— was nach demselben Autor mit eine Ursache an bem Tode des Papstes war. Hier ist der sonderbare Fall, wo die Unwahrheit gewissermaßen wahrer ist als die Wahrheit. Es ift kein Zweifel: Sarpi hat Umrecht wenn er fagt, es sey ein Bundniß geschlossen worden: was man so nennt, kam nicht zu Stande: Pallavicini hat Recht wenn er es leugnet; aber im Ganzen trifft boch Sarpi viel naber gur Wahrheit. Es war die engste Vereinis

gung, nur eine mundliche, nicht eine schriftliche. Aber Pallavicini sucht nur seinen Gegner zu widerlegen, ohne ein Interesse zu ha-

ben die Bahrheit selbst an den Tag zu bringen.

Nirgends fällt dieß mehr in die Augen als bei jenem Regensburger Colloquium, von dem wir oben so ausführlich gehandelt has ben. Auch Pallavicini kannte diese Instruction, wie man leicht erachtet; er hielt sie für geheimer als sie wirklich ist. In der Art aber wie er sie behandelt lernen wir ihn vollständig kennen. Heftig fährt er auf Sarpi los: er schilt ihn, daß er den Papst erklaren lasse, er wolle den Protestanten Genugthuung gewähren, wofern sie nur in den bereits festgesetzten Punkten des katholischen Glaubens mit ibm übereinstimmen würden: che ove i Luterani convenissero ne' punti già stabiliti della chiesa romana, si offeriva nel resto di porger ogni sodisfattione alla Germania. Er findet, daß das der Wahrheit geradezu entgegen sen. Questo è dirimpetto contrario al primo capo dell' instruttione. Wie? das Gegentheil davon ware wahr? In der Instruction des Papstes heißt es: Videndum est an in principils nobiscum convenient, — — quibus admissis omnis super aliis controversiis concordia tentaretur, und die übris gen Worte, die oben angeführt worden sind. Es ist wahr: Sarpi begeht hiebei einen Fehler: er restringirt den Legaten mehr, als er es war; er sagt zu wenig von der Nachgiebigkeit des Papftes; fatt dieß zu entbecken, wie es denn am Tage liegt, gibt Pallavicini vor, er sage zu viel: er wirft fich da in eine Distinction von Glaubensartikeln und anbern, welche in der Bulle nicht gemacht worden; er bringt eine Menge Dinge herbei, die auch wahr find, aber nicht allein wahr, welche jene Worte, die nun einmal in der Instruction stehn, nicht wegfallen machen. In dem Unwesentlichen ist er genau: das Wes sentliche verunstaltet er ganz und gar. Genug Pallavicini beträgt sich wie ein Abvocat, der seinen hart angeklagten Clienten in allen Stucken und durchaus zu vertheidigen unternommen hat. Er sucht ihn in das beste Licht zu setzen, er bringt herbei was ihm förderlich ist; was ihm nach seiner Einbildung schädlich sehn könnte, läßt er nicht allein weg, sondern leugnet es geradezu.

Es würde unmöglich seyn, ihn in alle den weitläuftigen Diss cussionen zu begleiten, welche er unternimmt; es ist schon genug wenn

wir einigermaßen seine Manier erfannt haben.

Freilich ergibt sich baraus für die Geschichte des Conciliums

nicht das erfreulichste Resultat.

Man hat wohl gesagt, aus diesen beiden Werken zusammen ergebe sich die Wahrheit. Vielleicht sehr im Ganzen und Allgemeisnen läßt sich dieß behaupten. Im Einzelnen ist es nicht der Fall.

Sie weichen beibe von der Wahrheit ab: es ist gewiß, diese liegt in der Mitte: aber durch Conjectur könnte sie nicht ergriffen werden, sie ist wieder etwas Positives, Neues; durch keine Vermittelung der Parteien, sondern nur durch Anschauung des Factums läßt sie sich fassen.

Wie wir gesehen haben — Sarpi sagt: es sen ein Bund zu Bolos gna geschlossen worden: Pallavicini leugnet es; keine Conjectur in der Welt kann herausbringen, daß der Bund mundlich abgeredet, nicht schriftlich verfaßt worden war, was denn freilich die Gegen- sase vereinigt.

Die Instruction Contarinis verunstalten sie beide; ihr Wider-spruch ist niemals auszugleichen; nur indem man das Original vor

sich nimmt, tritt die Wahrheit an den Tag.

Sie sind Geister von ganz entgegengesetter Natur. Sarpi ist scharf, penetrirend, boshaft; seine Anordnung ist überaus geschickt, sein Styl ist rein und ungesucht, und odwohl ihn die Erusca nicht in den Catalog der Classifer aufnehmen wollen, wahrscheinlich wegen einiger Provincialismen die er hat, so ist er doch nach so vielem Wortsgepränge, durch das man sich anderwärts durchwinden muß, ein wahres Labsal: sein Styl fällt mit den Sachen selbit zusammen: in Hinsicht der Daritellung ist er unter den modernen Geschichtschreibern von Itaslien gewiß der zweite: — ich setze ihn unmittelbar nach Machiavelli.

Auch Pallavicini ist nicht ohne Geist: — er macht manchmal sinns reiche Bergleichungen: — er vertheidigt oft nicht ohne Gewandtheit. Aber sein Geist hat etwas Schwerfälliges, Drückendes; es ist haupts sächlich ein Talent das Phrasen macht und auf Ausslüchte denkt: sein Styl ist überfüllt mit Worten. Sarpi ist hell und durchsichtig bis auf den Grund; Pallavicini nicht ohne Fall und Fluß, aber trübe,

breit und im Grunde feicht.

Beide sind von ganzem Herzen parteiisch; — ber wahre Sinn des Historikers, den Gegenstand, das Object in voller Wahrheit zu ergreifen und an das Licht zu schaffen, geht in der That Beiden ab; Sarpi hatte gewiß das Talent, aber er will nun einmal anklagen; Pallavicini hat das Talent in unendlich geringerm Grade, aber um

ieben Preis will er vertheibigen.

Auch kann man selbst in Beiben zusammen den Stoff noch nicht vollskändig übersehen. Es bleibt immer merkwürdig, daß Sarpi vies les hatte was Pallavicini mit alle der großartigen Untersützung die er fand nicht aufzutreiben gewußt hat. Ich will nur ein Memoire des Nuntius Chieregato über die Berathschlagungen am Hose Hadrians VI. anführen, welches sehr michtig ist, und gegen das Pallavicini Erceptionen macht, die gar nichts bedeuten. Auch übergeht Pallavicini manches aus einer Art von Unfähigkeit. Er sieht nicht ein, daß viel darauf ankommt, und so läßt er es weg. Dagegen mangelten aber dem Sarpi wieder unzählige Informationen, welche Pallavicini hatte: von der Correspondenz des römischen Hoses mit den Legaten sahe nur einen kleinen Theil. Seine Kehler kommen meistens von dem Mangel an urkundlichen Berichten her.

Oft haben sie aber auch Beide wichtige Denkmale nicht gehabt. Für die Geschichte des ganzen letten Theils des Conciliums ist eine kleine Relation des Cardinal Morone, der die entscheidende Gesandtsschaft an Ferdinand I. verwaltete, höchst wichtig. Sie blieb von Beischaft

den unbenutt.

Auch muß man nicht glauben, daß Rainaldus oder Le Plat dies sen Mangel völlig ersetze. Nainaldus excerpirt oft nur den Pallavis cini. Le Plat folgt ihm oder Sarpi oft wörtlich, und nimmt aus den lateinischen Uebersetzungen ihrer Weike dasjenige als Denkmal auf was er sonst nicht authentischer fand. Er hat weniger Ungedrucktes

als

als sich erwarten ließe. In Mendhams Memoirs of the council of Trident sindet sich manches Neue und Gute; z. B. sinden wir p. 181 einen Auszug aus den Acten des Paleotto, sogar dessen Einleistungen, selbst zu einzelnen Sessionen, wie zur 20sten; aber es ist nicht

das gehörige Studium dabintergefest.

Wollte Jemand, was indeß, da diese Sachen ihr Interesse sehr verloren haben, nicht so leicht zu erwarten ist, eine neue Geschichte des tridentinischen Conciliums unternehmen, so müste er ganz von vorn aufangen. Er müste die eigentlichen Verhandlungen desselben, die Discussionen der Congregationen zusammenbringen, von denen nur sehr wenig authentisch bekannt geworden ist; er müste sich auch die Depeschen eines oder des andern Gesandten der daselbst zugegen war verschaffen. Erst alsdann würde er den Stoff und die beiden entgegengesetzten Bearbeiter völlig übersehen können. Ein Unternehmen, zu dem es jedoch nicht kommen wird, da diesenigen die es allenfalls vollsühren könnten, es nicht wollen, und die welche es wollen, es nicht vermögen.

# Dritter Abschnitt.

# Zeiten der Restauration bis auf Gixtus V.

Bir kehren zu unsern Handschriften zurück, in denen sich, wenn gleich fragmentarisch, doch auf jeden Fall eine echte und unversfälschte Belehrung findet.

#### **22**.

Instructio pro causa fidei et concilii data episcopo Mutinae, Pauli III ad regem Romanorum nuntio destinato. 24. Oct. 1536. (MS Barb. 3007. 15 Bl.)

Ein rechter Beweis wie nothwendig es der romische Hof fand sich zusammen zu nehmen, für seinen guten Ruf zu sorgen. Dem Nuntius werden unter andern folgende Regeln gegeben. Er soll weder zu freigebig senn noch auch geizig; weder zu ernsthaft noch zu munter; er soll seine geistlichen Befugnisse nicht durch Anschläge an den Rirchthuren bekannt machen: er mochte dadurch lächerlich werden: wer ihn brauche, finde ihn auch ohne das; er soll seine Gebühr zwar nur unter besondern Umständen ganz erlassen, aber niemals allzu eis frig eintreiben; — keine Schulden machen — in den Gasthofen bezahlen. Nec hospitii pensione nimis parce vel fortasse etiam nequaquam soluta discedat, id quod ab aliquibus nuntiis aliis factum plurimum animos eorum populorum in nos irritavit. — In vultu et colloquiis omnem timorem aut causae nostrae diffidentiam dissimulet. - Hilari quidem vultu accipere se fingant invitationes, sed in respondendo modum non excedant, ne id forte mali iis accidat quod cuidam nobili Saxoni, camerario secreto q. Leonis X (Miltis), qui ob Lutheranam causam componendam in Saxoniam missus, id tantum fructus reportavit, quod saepe, perturbatus vino, ea effutire de pontifice et Romana curia a Saxonibus inducebatur, non modo quae facta erant, sed quae ipsi e malae in nos mentis affectu imaginabantur et optabant; et ea omnia scriptis excipientes postea in conventu Vormatiensi nobis publice coram tota Germania exprobrabant.

-Wir sehen auch aus Pallavicini I, 18, daß das Betragen des Miltis ihm ein sehr schlechtes Andenken am romischen Hofe gestiftet

batte.

Unsere Instruction ist noch dadurch merkwürdig, daß sie einige weniger bekannte Vertheidiger des Katholicismus in Deutschland

nahmhaft macht: Leonh. Marstaller, Nicol. Appel, Joh. Burchard Prediger Ordens, — qui etsi nihil librorum ediderit contra Lutheranos, magno tamen vitae periculo ab initio usque hujus tumultus pro desensione ecclesiae laboravit. Unter den bekanntern wird vor allem Ludwig Berus, der von Basel nach Freiburg im Breisgau gestohen war, gerühmt, und dem Nuntius empfohlen, tum propter sanam et excellentem hominis doctrinam et morum proditatem, tum quia sua gravitate et autoritate optime operam navare poterit in causa sidei. Man weiß, daß sich Ber selbst bei den Protestanten in gutes Ansehen zu sessen verstand.

### 23.

Instruttione mandata da Roma per l'elettione del luogo del concilio. (1537.) Informationi Politt. T. XII.

Allerdings war nun die Meinung Pauls III. ein Concilium zu berufen: in unserer Instruction versichert er, er sen fest dazu entschlossen (tutto risoluto). Nur wünscht er es in Italien zu verssammeln. Seine Neigung geht gleich auf Piacenza und Bologna, Orte der Kirche der gemeinschaftlichen Mutter Aller; — höchstens auf eine Stadt der Benezianer, da auch diese die gemeinschaftlichen Freunde Aller senen. Sein Grund ist, es sen den Protestanten mit dem Concilium kein Ernst; wie man aus den Bedingungen sehe, welche von ihnen aufgestellt worden: gleich hier tritt der Gedanke hervor, der hernach eine so hohe welthistorische Bedeutung bekommen hat, das Concilium sen allein eine Sache der Katholiken unter sich.

Uebrigens gibt er bem Kaiser von seinen Bemühungen für eine innere Reform Nachricht. — "Sara con essetto e non con parole." —

24.

Instructione data da Paolo III al cl Montepulciano destinato all' imperatore Carlo V sopra le cose della religione in Germania 1539. (Bibl. Corsini nr. 467.)

Bei alle dem lag aber am Tage, daß das Bedürfniß einer Versschnung zunächst in Deutschland hervortrat. Dann und wann brach es sich auf beiden Seiten im Segensat mit dem Papste Bahn. Auf dem Convent in Frankfurt machte der kaiserliche Sesandte Johann Wessel, Erzbischof von Lund, den Protestanten sehr bedeutende Zugesskändnisse: — einen funfzehnmonatlichen Stillskand, während dessen alles gerichtliche Versahren des Kammergerichts eingestellt sehn sollte; er versprach ihnen ein Religionsgespräch ohne Theilnahme des Papssee. Natürlich war dieß Paul dem III. höchlich verhaßt: der Carsdinal Montepuleiano, später Marcellus II, ward deshalb nach Deutschsland geschickt, um ein so unkatholisches Abkommen rückgängig zu machen.

Die Instruction gibt nun vor allem dem Erzbischof von Lund schlechte personliche Beweggrunde seiner Nachgiebigkeit Schuld: Gesschenke, Bersprechungen, weitere Absichten. "La communità d'Augusta gli dond 2500 siorini d'oro, poi gli su satta promissione

di 4000 f. singulis annis sopra il frutto del suo arcivescovato di Lunda occupato per quel re Luterano (von Danemart)." Bei bem Berzoge von Cleve, bei ber Konigin Maria von Ungarn wolle er gut stehn. Denn vor allem wird diese Schwester des Rais fers, bamals Statthalterin in den Niederlanden, einer starken Sinneigung zu ben Protestanten angeklagt. Secretamente presta favore alla parte di Luterani, animandogli ove può, e con mandarli huomini a posta disfavoreggia la causa de' cattolici. Schmalkalden habe sie einen Abgeordneten gehabt, und den Churfürst von Trier ausbrücklich abgemabnt, in den katholischen Bund zu treten.

Maria und der Erzbischof reprasentirten nemlich die antifranzos sische und antiromische Richtung der Politik des kaiserlichen Hofes. Sie wünschten Deutschland unter dem Raiser vereinigt zu sehen. Der Erzbischof erklarte, das hange nur von einigen religiosen Zugestände nissen ab: "che se S. Mià volesse tolerare che i Luterani stassero nei loro errori, disponeva a modo e voler suo di tutta Ger-

mania."

Der Papst entgegnet, es gebe ganz andere Mittel um mit

Deutschland zu Ende zu kommen. Horen wir ihn an.

Annichilandosi dunque del tutto per le dette cose la dieta di Francfordia, et essendo il consiglio di S. Mtà Cesarea et altri principi christiani, che per la mala dispositione di questi tempi non si possa per hora celebrare il concilio generale non ostante N. S. già tanto tempo lo habbia indetto et usato ogni opera e mezzo per congregarlo, pare a S. Bne che sarebbe bene che S. Mth pensasse alla celebratione di una dieta imperiale, per prohibire quelli inconvenienti che potriano nascere massimamente di un concilio nationale, il quale facilmente si potria fare per cattolici e Luterani per la quiete di Germania quando i cattolici havendo visto infiniti disordini seguiti per causa di alcun ministro della Cesarea e Regia M<sup>tà</sup> vedessero anche le Maestà loro esser tardi alli rimedj: nè detto concilio nationale sarebbe meno dannoso alla Cesarea e Regia Maestà, per le occulte cause, che sanno che alla sedia apostolica non potriano non pure partorire scisma ma in tutta la christianità così nel temporale come nello spirituale. Ma S. Stà è di parere che si celebri tal dieta in evento che S. M<sup>tà</sup> si possa trovare presente in Germania o in qualche luogo vicino a la congregatione: altrimenti se S. Mtà Cesarea distratta da altre sue occupationi non potesse trovarsi così presto, è d'opinione che la dieta non s'indichi, nè che S. Mth si riposi nel giudicio altrui, quantunque sufficienti e buoni che procurassero e sollecitassero fare detta dieta in assenza di S. Mta, per non incorrere in quei disordini che sono seguiti nelle altre diete particolari ove non si è trovato S. M<sup>ta</sup> e tra questo mezzo con fama continuata da ogni banda di voler venire in Germania e fare la dieta e con honeste vie et esecutioni trattenere quei principi che la sollecitano e l'addimandano: mentre che S. Mth venendo da buon senno la indichi poi e celebri, et interea vedendo S. Mtà quanto bene et

utile sia per portare la propagatione della lega cattolica, attenda per hora a questa cosa principalmente, e acriva al suo oratore in Germania e parendoli ancora mandi alcun' altro che quanto più si può procurino con ogni diligenza e mezzo d'accrescere detta lega cattolica acquistando e guadagnando ogn' uno, ancora che nel principio non fossero così sinceri nella vera religione, perche a peco a poco si potriano poi ridurre, e per adesso importa più il togliere a loro che acquistare a noi: alla quale cosa gioveria molto quando S. Mtà mandasse in Germania quella più quantità di denari ch'ella potesse, perche divulgandosi tal fama confirmarebbe gli altri, che più facilmente entrassero vedendo che li primi nervi della guerra non mancariano. E per maggiore corroboratione di detta lega cattolica S. Stà si risolverà di mandare una o più persone a quei principi cattolici per animarli, similmente con promissioni di ajuto, di denari et altri effetti, quando le cose s'incammineranno di sorte, per il beneficio della religione e conservatione della dignità della sede apostolica e della Cesarea Mtà, che si veda da buon senno la spesa dover fare frutto: nè in questo si partirà dal ricordo di S. Mtà: nè sarebbe male tra questo mezzo sotto titolo delle cose Turchesche mandare qualche numero di gente Spagnuola et Italiana in quelle bande con trattenerli nelle terre del re de' Romani suo fratello, accioche bisognando l'ajuto fosse presto in ordine.

Pallavicini kannte diese wie die vorige İnstruction (lib. IV, c. XIV). Wir sehen bei ihm, daß die in der letzten enthaltenen Notizen über Deutschland besonders aus den Briefen Aleanders stammten, der sich in diesen Händeln einen so zweideutigen Namen gemacht hat.

25.

Instructiones pro revmo domno episcopo Mutinensi apostolico nuntio interfuturo conventui Germanorum Spirae 12 Maji 1540 celebrando. (Barb. 3007.)

Dennoch kam es zu den Religionsgesprächen. Wir sehen hier

in welchem Lichte man sie in Rom betrachtete.

Neque mirum videatur alicui si neque legatis neque nuntiis plenaria facultas et auctoritas decidendi aut concordandi in causa fidei detur, quia maxime absurdum esset et ab omni ratione dissentaneum, quin imo difficile et quam maxime periculosum, sacros ritus et sanctiones per tot annorum censuras ab universali ecclesia ita receptas ut si quid in his innovandum esset id nonnisi universalis concilii decretis vel saltem summi pontificis ecclesiae moderatoris mature et bene discussa deliberatione fieri debeat, paucorum etiam non competentium judicio et tam brevi ac praecipiti tempore et in loco non satis idoneo committi. —

Debet tamen rev. dom. nuntius domi suae seorsim intelligere a catholicis doctoribus ea omnia quae inter ipsos et doctores Lutheranos tractabuntur, ut suum consilium prudentiamque interponere et ad bonum finem omnia dirigere possit, salva semper sanctissimi Domini Nostri et apostolicae sedis auctoritate et dignitate, ut saepe repetitum est, quia hine salus universalis ecclesiae pendet, ut inquit D. Hieronymus. Debet idem particulariter quadam cum dexteritate et prudentia catholicos principes, tam ecclesiasticos quam saeculares, in fide parentum et majorum suorum confirmare et ne quid in ea temere et absque apostolicae sedis auctoritate, ad quam hujusmodi examen spectat, innovari aut immutari patiantur, eos commonefacere.

#### 26.

Instructio data revmo cardli Contareno in Germaniam legato 28. Jan. 1541.

Schon gedruckt und oft berührt. — Endlich läßt sich der romissche Hof doch zu einiger Nachgiebigkeit herbei.

Zwischen 1541-und 1551 folgen in unserer Sammlung eine nicht unbedeutende Anzahl von Briefen, Berichten, Instructionen, welche ganz Europa umfassen, und nicht selten ein neues Licht auf die Bezgebenheiten wersen, die hier jedoch nicht genau erörtert werden können; wie ja auch das Buch, welches diese Auszüge weiter erläutern sollen, nicht zu einer ausführlichen Darstellung dieser Periode bestimmt war. Ohne viel Scrupel bleibe ich nur bei dem Wichtigeren stehn.

### 27.

1551 die 20 Junii in senatu Matthaeus Dandulus eques ex Roma orator.

Der Titel der Relation welche Matth. Dandolo — wie wir aus den Briefen des Cardinal Polo sehen (ed. Quir. II, p. 90) der Schwager Gasp. Contarinis, — nach einem Aufenthalte von 26 Monaten in Rom, abstattete. Er verspricht kurz zu sehn: "alle relationi non convengono delle cose che sono state scritte se non quelle che sono necessarie di esser osservate."

Er handelt zuerst von den letzten Tagen Pauls III; ich habe das Wichtigste davon schon angeführt; sodann vom Conclave: alle Cardinale werden genannt. Dandolo versichert, daß er mit Mitglies dern des Collegiums von der Universität von Padua herkomme. Man sieht wie gut er unterrichtet seyn mußte. Dann theilt er eine Tas belle über die papstlichen Finanzen mit: Il particolar conto, io l'ho avuto da essa camera.

I. La camera apostolica ha d'entrata l'anno: per la thesaureria della Marca 25000 sc., per la salara di detta provincia 10000, per la thesaureria della città d'Ancona 9000, — d'Ascoli 2400, — di Fermo 1750, — di Camerino 17000, — di Romagna et salara 31331, — di Patrimonio 24000, — di Perugia et Umbria 35597, — di Campagna 1176, per Norsia 600, per la salara di Roma 19075, per la doana di Roma 92000, per la gabella de cavalli in Roma 1322, per le lumiere 21250, per l'ancoraggio di Civita vecchia 1000; per il sussidio triennale: dalla Marca

66000, da Romagna 44334, da Bologna 15000, da Perugia et Umbria 43101, da Patrimonio 18018, da Campagna 21529; da censi di S. Pietro 24000, dalla congrega de frati 23135, da vigesima de Hebrei 9855, da maleficj di Roma 2000. Summa 559473. Da dexime del stato ecclesiastico quando si pongono 3000 sc., da dexime di Milano 40000, — del regno 37000, dalla gabella della farina 30000, — della gabella

de contratti 8000. = 220(?)000. Ha il datario per li officii che vacane compositioni, et (6?) admissioni 131000, da spoglie di Spagna 25000 = 147000

Summa delle entrate tutte 706(?)473

senza le 5 partite non tratte fuora, che stanno a beneplacito di

N. Signore.

II. La camera ha di spesa l'anno: a diversi governatori, legati, roche 46071 scudi, alli officiali di Roma 145815, a diverse gratie 58192, in Roma al governatore Bargello, guardie camerali et altri officii 66694, al capitano generale 39600, alle gallere 24000, al populo Romano per il capitolio 8950, al maestro di casa, il vitto della casa 60000, a diversi extraordinarii in Roma 35485, al signor Balduino cameriere 17000, al signor Gioan Battista 1750, alla cavalleria quando si teneva l'anno 30000, al N. S. per suo spendere et per provisioni da a cardinali e tutto il datariato 232000. Summa in tutto questo exito

70(6?)5557 sc.

Er schließt mit Bemerkungen über die Person Julius III. Papa Giulio, Serma Sigria, gravissimo e sapientissimo conso, è dal Monte Sansovino, picciol luogo in Toscana, come già scrissi alle Ecc. Ve. Il primo che diede nome e qualche riputatione alla casa sua fu suo avo, dottore e molto dotto in legge, e fu al servitio del duca Guido de Urbino, dal quale mandato in Roma per negotii del suo stato li acquistò gratia molta, sicche col molto studio che in detta facultà fece il suo nepote, acquistò tanto di gratia et riputatione che el fu il cardinal de Monte: de chi po fu nipote questo. Arrivato in corte per il primo grado camerier di papa Julio secondo, fu poi arcivescovo di Siponto, et in tal grado venne qui alle Eccze Ve a dimandargli Ravenna et Cervia quandoche elle le hebbeno doppo il sacco di Roma: et col multo suo valore nel quale el si dimostrò et nelle lettere di legge et nei consigli havuti molti et per l'auttorità molta di suo zio che fu il cardinal de Monte, doppo morto lui, fu fatto cardinal questo. Et fatto papa si prese subito il nome di Julio, che fu il suo patron, con una perfettion (presuntion?) di volerlo imitare.

Ha Sua Stà 64 anni a 28 di Ottobre, di natura collerica molto, ma ancho molto benigna, sicche per gran collera che l'abbi la gli passa inanzi che compisse di ragionarla, sicche a me pare di poter affirmare lui non portar odio nè ancho forse amore ad alcuno, eccetto però il cardinal di Monte, del quale dirò poi. A Sua Santità non volsero mai dar il voto li cardinali

nè di Marsa (?) nè di Trento, et surono li subito et meglio premiati da lei che alcun' altro di quei che la savorirono. Il più savorito servitore di molti anni suo era lo arcivescovo di Siponto, che lei essendo cardinale gli diede l'arcivescovato e da lui su sempre ben servita, sicche si credea che subito la lo sarebbe cardinale, ma lui si è rimasto in minoribus quasi che non era quandoche lei era cardinale, che poi satto papa o poco o nulla si è voluta valer di lui, sicche el poverino se ne resta quasi come disperato. — Unsre Handschrift ist leider zu sehelethast, als das wir, zumal da die Nachrichten doch oft ins Unbebeutende fallen, sie weiter copiren sollten.

#### 28.

Vita di Marcello II scritta di propria mano del signor Alex. Cervini suo fratello. (Alb. nr. 157.)

Es existirt ein recht brauchbares Werkchen über Papst Marcellus II von Peter Polidoro 1744. Bon den Quellen, aus denen dieser Autor schöpfte, ist gleich die erste welche er angibt-unsere Lebensbeschreibung von Alex. Cervini. Unglücklicher Weise aber war dieselbe schon 1598 bei einem Brande im Hause der Familie zu Montepulciano zum größten Theile verunglückt. Wir haben nur ein Fragment übrig. Ich hebe folgende Stelle aus, die sich auf den Versuch der Kalenderverbesserung bezieht, der unter Leo X. gemacht

wurde, und die sich bei Poliboro nicht findet.

Havendolo adunque il padre assuefatto in questi costumi et esercitatolo nella grammatica, rettorica, aritmetica, e geometria, accadde che anche fu esercitato nell' astrologia naturale più ancora che non haverebbe fatto ordinatamente, e la causa fu questa: la Stà di N. Sigre in quel tempo, Leone X, per publico editto fece intendere che chi aveva regola o modo di correggere l'anno trascorso fino ad all' hora per undici giorni, lo facesse noto a S. Stà: onde Mr Riccardo già detto (Bater bes Papstes), siccome assai esercitato in questa professione, volse obbedire al pontefice, e però con longa e diligente osservatione e con suoi stromenti trovò il vero corso del sole, siccome apparisce nelli suoi opusculi mandati al papa Leone, con il quale e con quella gloriosissima casa de Medici teneva gran servitù e specialmente con il magnifico Giuliano, dal quale aveva ricevuti favori et offerte grandi. Ma perche la morte lo prevenne, quel Signore non segui più oltre il disegno ordinato che Mr Riccardo seguitasse, servendo la persona Sua Eccza in Francia e per tutto deve essa andasse, come erano convenuti. Nè la santità di N. Signore potette eseguire la publicatione della correttione dell' anno per varii impedimenti e finalmente per la morte propria, che ne seguì non molto tempo doppo.

Man sieht doch wie der Geist der Italiener in den Zeiten Leos X. auch in diesem Fache arbeitete; daß jener Bischof von Fossoms brone, der im Lateranconcilium von 1513 zu dem Werke der Kaslenderverbesserung ermahnte, nicht der einzige war der daran dachte.

29.

Antonio Caracciolo Vita di Papa Paolo IV. (2 Voll. fol.)

Ant. Caracciolo, Theatiner, Neapolitaner, ein Sammler sein Lebenlang, konnte nicht versäumen seinen Fleiß auch dem berühmtessten neapolitanischen Papste, dem Gründer der Theatiner, Paul IV. zu widmen. Wir sind ihm dafür allen Dank schuldig. Eine große Menge Notizen die uns ohne ihn verloren senn würden, hat er zusammengebracht. Sein Buch ist die Grundlage des aussichrlichen Werkes von Carlo Bromato: Storia di Paolo IV Pontesico Massimo, Rom. 1748, das in zwei dicken und enggedruckten Quartbanden eine überaus reiche Sammlung von Materialien darbietet.

Wie es indes bei der Strenge der Censur, welche in der kas tholischen Kirche gehandhabt ward, nicht anders senn konnte, Bros mato durfte keineswegs alles aufnehmen was seine Quelle ihm

darbot.

Ich habe ofter einer aussührlichen Information J. P. Carafsfas an Clemens VII. über den Zustand der Kirche gedacht, die im Jahre 1532 verfaßt ward. Bromato macht I, p. 205 einen lansgen Auszug daraus. Vieles aber läßt er auch weg, welches nun freilich eben das Bezeichnendste ist; z. B. über die Verbreitung lus

therischer Meinungen in Benedig.

Si supplica S. Stà che per l'honore di dio e suo, non essendo questa città la più minima nè la più vil cosa della christianità et essendovi nella città e nel dominio di molte e molte migliara d'anime commesse a S. Stà, sia contenta da persona fedele ascoltare qualche cosa del loro bisogno, il quale, ancorche sia grande, pure se ne dirà per hora qualche parte. perche, come l'apostolo dice, sine fide impossibile est placere deo, comminciarete da questa, et avisarete S. Stà come si sente degli errori e dell' heresie nella vita e nei costumi di alcuni, come è in non fare la quaresima e non confessarsi etc., e nella dottrina di alcuni, che publicamente ne parlano e tengono e communicano ancora con gli altri de' libri prohibiti senza rispetto. Ma sopra tutto direte che questa peste, tanto dell'heresia Luterana quanto d'ogni altro errore contra fidem et bonos mores, da due sorti di persone potissimamente si va disseminando et aumentando, cioè dagli apostati e da alcuni frati massime conventuali, e S. Stà deve sapere di quella maledetta nidata di quelli frati minori conventuali, la quale per sua bontà fermando alcuni suoi servi ha incominciato a mettere in iscompiglio: perche essendo loro stati discepoli d'un frate heretico già morto, han voluto far onore al maestro. — E per dire quello che in cio mi occorse, pare che in tanta necessità non si debba andare appresso la stampa usata: ma siccome nell' ingruente furore della guerra si fanno ogni di nuove provvisioni opportune, così nella maggior guerra spirituale non si deve stare a dormire. E perche S. Sta sa che l'officio dell' inquisitione in questa provincia sta nelle mani de' sopradetti frati minori conventuali, li quali a caso s'abbattono a fare qualche inquisitione idonea, come è stato quel maestro Martino da Treviso, della cui diligenza e fede so che il sopradetto di buona memoria vescovo di Pola informò S. Sta, et essendo hora lui mutato da quello in altro officio, è successo nell'inquisitione non so chi, per quanto intendo, molto inetto: e però bisogneria che S. Stà provvedesse parte con eccitar gli ordinarj, che per tutto quasi si dorme, e parte con deputare alcune persone d'autorità, mandare in questa terra qualche legato, se possibile fosse, non ambitioso nè cupido, e che attendesse a risarcire l'honore e credito della sede apostolica e punire o almeno fugare li ribaldi heretici da mezzo de' poveri christiani: perche dovunque anderanno, porteranno seco il testimonio della propria nequitia e della bontà de' fedeli cattolici, che non li vogliono in lor compagnia. E perche la peste dell' heresia si suole introdurre e per le prediche e libri hereticali e per la lunga habitatione nella mala e dissoluta vita, della quale facilmente si viene all' heresia, par che S. Stà potria fare in cio una santa, honesta et utile provvisione.

So enthält nun das Werk Caracciolos noch gar manche andere mehr oder minder wichtige Nachrichten: die übrigens unbekannt geblieben sind und die sich eine aussührlichere Arbeit nicht dürste entgehn lassen. Bon einer andern seiner Schriften Collectanea historica de Paulo IV unterscheidet sich die italienische Lebensbeschreibung durchs aus: sie ist ein ganz anderes und bei weitem brauchbareres Werk. Zedoch sindet sich auch in den Collectaneen einiges was in der Vita eben so wiederkehrt, z. B. die Schilderung der Veränderungen, welche Paul IV. vornahm, nachdem er seine Nepoten entsernt hatte.

30.

Relatione di M. Bernardo Navagero alla Sma Repca di Venetia tornando di Roma ambasciatore appresso del pontefice Paolo IV. 1558.

Eine von den venezianischen Relationen, welche allgemeine Versbreitung fanden. Schon Pallavicini hat sich ihrer bedient, er ist sozgar deshalb angegriffen worden; auch Rainaldus (Annales eccles. 1557, nr. 10) gedenkt ihrer, um der Spätern zu geschweigen.

Ohne Zweifel verdient sie diese Ehre in bohem Grade. Bern. Navagero genoß in Benedig das Ansehen eines Gelehrten. Wie wir aus Foscarini (della lett. Ven. p. 255) sehen, war er im Vorschlag zum Historiographen der Republik; auf seinen frühern Gessandtschaften, bei Carl V, Heinrich VIII, Soliman, hatte er sich zusgleich in Behandlung schwieriger Geschäfte und Beobachtung ausgezzeichneter Naturen geübt. Unmittelbar nach dem Eintritte Pauls IV. kam er nach Rom.

Drei Geschäfte eines Gesandten unterscheidet Navagero: Verstehn, wozu Einsicht, Unterhandeln, wozu Geschicklichkeit, Referiren, wozu Urtheil gehöre um das Nothwendige und Nützliche zu sagen.

Er geht von der Bahl und der Macht eines Papstes aus. Er

meint, wenn die Papste sich angelegen senn ließen, Christum nach. zuahmen, fo murben fie bei weitem mehr zu furchten fenn. Dann schildert er "le conditioni", wie er sagt, "di papa Paolo IV, e di chi lo consiglia", d. i. vor allem seine drei Repoten; - ich habe mir seine Schilderung zu Nute gemacht: in dem allgemeisnen Urtheil aber kann man doch mit dem Autor nicht übereins stimmen. Er meint, auch Paul IV. wolle nur sein Haus groß ma-Hatte er später geschrieben, nach der Vertreibung der Nevoten, so wurde er ein solches Urtheil nicht gefällt haben. Eben bieser Moment ist der große Wendepunkt der papstlichen Politik von welt. lichen zu geistlichen Absichten. — Bon den Personen wendet sich Navagero zu einer Beschreibung des Krieges zwischen Paul IV. und Philipp II; eben so glucklich geworfen und voll geistreicher Beobachs tung. — Es folgt eine Betrachtung über die auswärtigen Berhältnisse, und über das wahrscheinlichste Ergebniß einer künftigen Wahl. Nur mit großer Borsicht geht Navagero daran, hievon zu reden: "più," sagt er "per sodisfare alle SS. VV. EE. che a me in quella parte." Doch hat er es nicht übel getroffen. Unter den Beiden, in denen er die meiste Wahrscheinlichkeit der Nachfolge bemerkt, nennt er wirks lich den, der dazu gelangt ift, Medighis, obwohl er freilich den Andern, Puteo, doch noch wahrscheinlicher findet.

Jest aber, sagt er, bin ich wieder hier, ich sehe wieder das Ansgesicht meines Fürsten, der erlauchten Republik, zu deren Dienst nichts so groß sehn wird daß ich es nicht wagen, nichts so gering daß ich es nicht über mich nehmen sollte. — Der Ausdruck der Ergebenheit

erhöht noch die Farbe der Darstellung.

## 31.

Relatione del Clmo M. Aluise Mocenigo Cavre ritornato della corte di Roma 1560. (Arch. Ven.)

Siebzehn Monat stand Mocenigo noch bei Paul IV, 4 Monat 8 Tage dauerte das Conclave, sieben Monat versah er dann

die Gesandtschaft bei Pius IV.

Er schildert zuerst die kirchliche und weltliche Berwaltung, die Justiz und den Hof unter Paul IV. Er macht hiebei eine Bemerskung, deren ich mich nicht zu bedienen gewagt habe: obwohl sie eine weite Aussicht darbietet: I cardinali, sagt er, dividono fra loro le città delle legationi (nel conclave): poi continuano in questo modo a beneplacito delli pontesici. Ist dieß etwa der Ursprung der Berwaltung des Staates durch Geistliche, die sich allmählig einsührte?

Auch die Alterthümer vergist er nicht, an denen Rom, wie die Beschreibungen von Boissard und Samucci bezeugen, damals einen größern Reichthum als jemals besaß. In cadaun loco, habitato o non habitato, che si scava in Roma, si ritrovano vestigie e sabriche nobili et antiche, et in molti luoghi si cavano di bellissime statue. Di statue marmoree, poste insieme, si potria sare

un grandissimo esercito.

Dann kommt er auf die Unruhen, die beim Tode Pauls IV.

ausbrachen, und die sich auch nachdem sie gestillt zu senn schienen, noch in tausend Unordnungen wiederholten. Cessato c'ebbe il popolo, concorsero nella città tutti falliti e suorusciti, che non si sentiva altro che omicidii, si ritrovavano alcuni che con 8, 7 e sin 6 scudi si pigliavano il carico d'amazzar un' uomo, a tanto che ne suono in pochi giorni commesse molte centenara, alcuni per nimicizia, altri per lite, molti per ereditar la sua roba et altri per diverse cause, di modo che Roma pareva, come si suol dire, il bosco di Baccaro.

Das Conclave war sehr vergnügt, alle Tage Bankette: Bargas war ganze Nächte da; wenigstens alli busi del conclave; — der aber der den Papst machte, war der Herzog Cosimo von Florenz. Il duca di Firenze l'a fatto papa: lui l'a fatto poner nei nominati del re Filippo e poi con diversi mezzi raccommandar anco dalla regina di Franza, e sinalmente guadagnatogli con grand'industria e diligenza la parte Carasesca. Wie so ganz zerfallen jene Intriguen, welche die Geschichten der Conclaven melden, in ihr Nichts zusammen. Die Verfasser dieser Geschichten, gewöhnlich selbst Conclavisten, sahen nur die wechselseitigen Berührungen der Persönslichseiten die sie kannten, alle Einwirkungen von außen blieben ihz nen verborgen.

Die Relation schließt mit einer Schilderung Pius IV, so weit

sich dessen Eigenthümlichkeit damals bereits entwickelt hatte.

32.

Relatione del Clmo M. Marchio Michiel Kr e Proc. ritornato da Pio IV sommo pontefice, fatta a 8 di Zugno 1560.

Relation einer Glückwünschungsgesandtschaft, die nur 39 Tage von Venedig abwesend gewesen; sie hatte 13000 Duc. gekostet. Als Relation sehr schwach. Michiel ermahnt zur Nachgiebigkeit gegen Kom. Non si tagli la giurisdition del papa, e li sigri avogadori per non turbare l'animo di S. Stà abbino tutti quelli rispetti che si conviene, i quali ho visto che molto volte non si hanno.

33.

Dispacci degli ambasciatori Veneti 18 Maggio — 21 Sett. 1560. Inform. Politt. Tom. VIII. 272 Bl. Ragguagli dell' ambasciatore Veneto in Roma 1561. Inform. Politt. Tom. XXXVII. 71 Bl.

Auch die Nagguagli sind Depeschen vom Jan. und Febr. 1561; alle von Marc. Anton de Mula, der eine Zeitlang die Stelle eines Gesandten versah. — (S. Andreae Mauroceni Hist. Venet. lib. VIII, tom. II, 153.) Sie sind sehr unterrichtend, — interessant für die Zeitumstände und die Natur Papst Pius; — besonders tresten die letzten Schicksale der Carafeschen hervor, und es ergibt sich, daß Philipp II. jetzt diese seine alten Feinde zu retten wünschte. Man machte ihm am Hose sogar ein Verbrechen daraus. Vargas entsgegnete, Philipp II. habe sie nun einmal begnadigt: "quol gran re,

quel santo, quel cattolico non facendo come voi altri." Der Papst bagegen machte ihnen die heftigsten Vorwürse: "havere mosse l'arme de Christiani, de Turchi e degl'eretici, — — e che le lettere che venivano da Francia e dagli agenti in Italia, tutte erano contrasatte" etc. Der Papst meint, er wolle 100000 Sc. darum geben, daß sie unschuldig wären. Aber Gräuel wie sie bes gangen, dürse man in der Christenheit nicht dusben.

Jedoch ich stehe ab, Briefe zu excerpiren. Es ist genug ihren

Inhalt angedeutet zu haben.

#### 34.

Extractus processus cardinalis Caraffae. Inff. tom. II. f. 465 bis 516, mit dem Zusag: Haec copia processus formati contra cardinalem Caraffam reducta in summam cum imputationibus fisci eorumque reprobationibus perfecta fuit d. XX Nov. 1560.

Aus dem neunten Punkt der Vertheidigung s. v. haeresis ersehen wir, daß Albrecht von Brandenburg einen gewissen Oberst Friedrich nach Rom schickte, um mit Papst Paul IV. einen Vertrag abzusschließen, der Oberst hatte Audienz bei dem Papst selbst; aber der Cardinal von Augsburg (Otto von Truchses) machte so viel Einwendungen gegen denselben, daß er zulest aus Rom entsernt ward. Hieran schließt sich: El successo de la muerte de los Garrafas con la declaracion y el modo que murieron y el di y hora 1561. Inform. II.

# 35.

Relatione di Girolamo Soranzo del 1563. Roma. (Arch. Ven.)

Die Jahrzahl 1561, die das Exemplar des Archivs trägt, ist ohne Zweifel unrichtig. Nach dem authentischen Verzeichnist der Gessandtschaften ward Gir. Soranzo zwar schon 1560 22. Sept. gewählt, weil Niula eine Stelle von Papst Pius IV. angenommen hatte, und dadurch bei der Republik in Ungnade gefallen war; aber man verzieh ihm das doch wieder, und erst nachdem Mula gar zum Carzdinal ernannt worden, im Jahre 1562, löste Soranzo ihn ab. So bezieht er sich dann auch oft auf das Concilium, das ja 1561 noch gar nicht sas.

Sir. Soranzo bemerkte, daß die Relationen dem Senate sowohl nütlich als angenehm senen (e volontieri udite e maturamente considerate); — er hat die seine mit Fleiß und Liebe abgefaßt. Es ist wohl der Mühe werth daß wir seine Schilderug Pius IV. ans

boren.

Delle qualità dell' animo di Sua Beatitudine dirò sinceramente alcune particulari proprietà, che nel tempo della mia legatione ho potuto osservare in lei et intender da persone che ne hanno parlato senza passione. Il papa, come ho detto di sopra, ha studiato in leggi: con la cognitione delle quali e con la pratica di tanti anni nelli governi principali, che ha havuto,

ha fatto un giudicio mirabile nelle cause così di giustitia come di gratia che si propongono in segnatura, in modo che non s'apre la bocca che sa quello si può concedere e quello si deve negare, la quale parte è non pur utile ma necessaria in un pontefice per le molte et importanti materie che occorre trattar di tempo in tempo. Possiede molto bene la lingua latina e s'ha sempre dilettato di conoscer le sue bellezze, in modo che, per quanto mi ha detto l'illustrissimo Navagiero, che ne ha così bel giudicio, nei concistorj, dove è l'uso di parlar latino, dice quello che vuole e facilmente e propriamente. Non ha studiato in theologia, onde avviene che non vuole mai propria autorità pigliar in se alcuna delle cause commesse all'ufficio dell'inquisitione: ma usa di dire che non essendo theologo si contenta rimettersi in tutte le cose a chi si ha il carico: e se bene si conosce non esser di sua satisfatione il modo che tengono gl'inquisitori di procedere per l'ordinario con tanto rigore contra gl'inquisiti, e che si lascia intendere che più gli piaceria che usassero termini da cortese gentilhuomo che da frate severo, nondimeno non ardisce o non vuole mai opponersi ai giudicii loro, nei quali interviene poche volte, facendosi per il più congregationi senza la presenza sua. Nelle materie e deliberationi di stato non vuole consiglio d'alcuno, in tanto che si dice non esser stato pontefice più travagliato e manco consigliato di S. Sta, non senza meraviglia di tutta la corte che almeno nelle cose di maggior importantia ella non voglia avere il parere di qualche cardinale, che pur ve ne sono molti di buon consiglio: e so che un giorno Vargas lo persuase a farlo, con dirle che se bene S. Stà era prudentissima, che però unus vir erat nullus vir, ma ella se lo levò d'inanzi con male parole: et in effetto si vede che, o sia che ella stima esser atta di poter resolver da se tutte le materie che occorrono, o che pur conosca esser pochi o forse niuno cardinale che non sia interessato con qualche principe, onde il giudicio non può esser libero e sincero, si vede, dico, che non si vuole servire d'altri che dal carde Borromeo e dal sigre Tolomeo, i quali essendo giovani di niuna o poca sperienza et esseguenti ad ogni minimo cenno di S. Stà, si possono chiamar piutosto semplici esecutori che consiglieri. questo mancamento di consiglio ne nasce che la Beate Sua, di natura molto presta per tutte le sue attioni, si risolve anco molto presto in tutte le materie, per importanti che le sieno, e presto si rimuove da quello che ha deliberato: perche quando sono pubblicate le sue deliberationi e che li venga poi dato qualche advertimento in contrario, non solo le altera, ma fa spesso tutto l'opposito al suo primo disegno, il che a mio tempo è avvenuto non una ma molte volte. Con i principi tiene modo immediate contrario al suo precessore: perche quello usava di dire il grado del pontefice esser per metter sotto i piedi gl'imperatori et i re, e questo dice che senza l'autorità de' principi non si può conservare quella del pontesice: e percio procede con gran rispetto verso di cadauno principe e fa loro volentieri delle gratie, e

quando le niega, lo fa con gran destrezza e modestia. Procede medesimamente con gran dolcezza e facilità nel trovar i negotii indifferentemente con tutti: ma se alcuna volta segli domanda cosa che non sente, se mostra vehemente molto e terribile, nè patisce che segli contradica: nè quasi mai è necessaria con S. Stà la destrezza, perche quando si è addolcita, difficilmente niega alcuna gratia: è vero che nell' essecutione poi si trova per il più maggior difficultà che nella promessa. Porta gran rispetto verso i revmi cardli, e fa loro volentieri delle gratie, nè deroga mai ai soi indulte nelle collationi de' beneficii, quello che non faceva il suo precessore. E' vero che da quelli di maggior autorità par che sia desiderato che da lei fusse dato loro maggior parte delle cose che occorrono a tempo di tanti travagli di quelle che usa di fare la S. Stà: onde si dogliono di vedere deliberationi di tanta importantia passar con così poco consiglio, e chiamano felicissima in questa parte la Serenità Vostra. Alli ambasciatori usa S. Beatne quelle maggior dimostrationi d'amore et honore che si possi desiderare, ne lascia adietro alcuna cosa per tener li ben satisfatti e contenti: tratta dolcemente i negotii con loro, e se alcuna volta s'altera per causa di qualche dimanda ch'ella non senta o altra occasione, chi sa usare la destrezza, l'acquieta subito, e fa in modo che se non ottiene in tutto quanto desidera, ha almeno in risposta parole molto cortesi; dove quando segli vuol opponere, si può esser certo di non aver nè l'uno nè l'altro: e però Vargas non è mai stato in gratia di S. Stà, perche non ha proceduto con quella modestia ch'era desiderata da lei. Finito che ha di trattar li negotii con li ambasciatori, fa loro parte cortesemente, parla delli avvisi che ha di qualche importantia, e poi entra volentieri a discorrere de lo presente stato del mondo: e con me l'ha fatto in particulare molto spesso, come si può ricordar V. Stà che alcune volte ho empito i sogli dei suoi ragionamenti. Con i suoi famigliari procede in modo che non si può conoscere che alcuno ha autorità con lei, perche li tratta tutti egualmente, non li dando libertà di far cosa alcuma che non sia conveniente, nè permettendo che se la piglino da loro medesimi, ma li tiene tutti in così hassa e povera fortuna che dalla corte saria desiderato di veder verso quelli più intimi camerieri et altri servitori antichi dimostratione di maggior stima et amore. Fa gran professione d'esser giudice giusto, e volentieri ragiona di questo suo desiderio che sia fatto giustitia, e particolarmente con gli ambasciatori de' principi, con li quali entra poi alle volte con tal occasione a giustificarsi della morte di Caraffa e delle sententie di Napoli e Monte come fatte giustamente, essendoli forse venuto alle orecchie esser stato giudicato della corte tutta ch'esse sententie e particularmente quella di Caraffa siano state fatte con severità pur troppo grande et extraordinaria. E' naturalmente il papa inclinato alla vita privata e libera, perche si vede che difficilmente si può accomodare a procedere con quella maestà che usava il precessore, ma in tutte le sue attioni mostra piutosto

dolcezza che gravità, lasciandosi vedere da tutti a tutte l'hore et andando a cavallo et a piedi per tutta la città con pochissima compagnia. Ha una inclinatione grandissima al fabbricare, et in questo spende volentieri e largamente, sentendo gran piacere quando si lauda le opere che va facendo: e par che habbi fine lasciar anco per questa via memoria di se, non vi essendo hormai luogo in Roma che non habbi il nome suo, et usa di dire il fabbricare esser particularmente inclinatione di casa de Medici, nè osserva S. Beatne quello che è stato fatto dalli altri suoi precessori, che hanno per il più incominciato edificii grandi e magnifici lasciandoli poi imperfetti, ma ella ha piutosto a piacere di far acconciar quelli che minacciano rovina e finir gl'incominciati, con farne anco de' nuovi, facendo fabbricar in molti luoghi dello stato ecclesiastico: perche fortifica Civita vecchia, acconcia il porto d'Ancona, vuol ridur in fortezza Bologna: in Roma poi, oltra la fortificatione del borgo e la fabbrica di Belvedere e del palazzo, in molte parti della città fa acconciar strade, fabbricar chiese e rinovar le porte con spesa così grande che al tempo mio per molti mesi nelle fabbriche di Roma solamente passava 12 m. scudi il mese e forse più di quelle che si conviene a principe, in tanto che viene affermato da più antichi cortigiani non esser mai le cose passate con tanta misura e così strettamente come fanno al presente. E perche credo non habbia ad esser discaro l'intendere qualche particulare che tiene S. Beatne nel vivere, però satisfarò anche a questa parte. Usa il pontefice per ordinario levarsi, quando è sano, tanto di buon' bora così l'inverno come l'estate ch'è sempre quasi inanzi giorno in piedi, e subito vestito esce a far esercitio, nel quale spende gran tempo: poi ritornato, entrano nella sua camera il reveo Borromeo e mons' Tolomeo, con i quali tratta, come ho detto, S. Stà tutte le cose importanti così pubbliche come private, e li tiene per l'ordinario seco doi o tre hore: e quando li ha licentiati, sono introdutti a lei quei ambasciatori che stanno aspettando l'audientia: e finito che ha di ragionar con loro, ode S. Stà la messa, e quando l'hora non è tarda, esce fuori a dare audientia ai cardinali et ad altri; e poi si mette a tavola, la qual, per dir il vero, non è molto splendida, com' era quella del precessore, perche le vivande sono ordinarie e non in gran quantità et il servitio è de' soliti soi camerieri. Si nutrisce di cibi grossi e di pasta alla Lombarda bene più di quello che mangia, et il vino è greco di somma molto potente, nel quale non si vuole acqua. Non ha piacere che al suo mangiare si trovino, secondo l'uso del precessore, vescovi et altri prelati di rispetto, ma piutosto ha caro udir qualche ragionamento di persone piacevoli e che habbino qualche umore. Ammette alla sua tavola molte volte di cardinali e degli ambasciatori, et a me in particulare ha fatto di questi favori con dimostrationi molto amorevoli. Dapoi che ha finito di mangiare, si ritira nella sua camera, e spogliato in camicia entra in letto, dove vi sta per l'ordinario tre o quattro hore: e avegliato si ritorna a vestire, e dice l'ufficio et alcune volte da audientia a qualche cardinale et ambasciatore, e poi se ne ritorna al suo esercitio in Belvedere, il quale non intermette mai l'estate fin l'hora di cena e l'inverno fin che si vede lume.

Auch gar manche andere für die Geschichte jener Zeit merkwürs dige Notiz bringt Soranzo bei. Z. B. erläutert er den übrigens kaum erklärlichen Uebertritt des Königs von Navarra zu den Kathos liken recht gut. Man hatte diesem Fürsten in Rom versichert, sollte ja Philipp II. ihn für den verlornen Theil von Navarra nicht mit Sardinien entschädigen, so werde ihm der Papst doch auf jeden Fall Avignon geben. Nicht Theologen, sagt der Gesandte, habe man ges braucht, um ihn umzustimmen: die Unterhandlung habe genügt.

36.

Instruttione del re cattolico al Cr Mr d'Alcantara suo ambasciatore di quello ha da trattar in Roma. Madr. 30 Nov. 1562. (MS Rom.)

Zugleich mit den Antworten des Papstes. Bei Pallavicini XX, 10 genügend excerpirt, bis auf folgende Stelle, die bei ihm eher migverstanden ist. Circa l'articolo della communione sub utraque specie non restaremo di dire con la sicurtà che sapemo di potere usare con la Mtà Sua, che ci parono cose molto contrarie il dimandar tanta libertà e licenza nel concilio et il volere in un medesimo tempo che noi impediamo detto concilio e che prohibiamo all'imperatore, al re di Francia, al duca di Baviera et ad altri principi che non possano far proponere et questo et molti altri articoli che ricercano attento, che essi sono deliberati et risoluti di farli proponere da suoi ambasciatori e prelati, etiam che fosse contro la volontà dei legati. Sopra il che S. M<sup>12</sup> dovrà fare quella consideratione che le parerà con-Quanto a quello che spetta a noi, havemo differita la cosa fin qui, e cercaremo di differirla più che potremo, non ostante le grandi istanze che circa cio ne sono state fatte: e tuttavia se ne fanno dalli sudetti principi, protestandoci che se non se gli concede, perderanno tutti li loro sudditi, quali dicono peccar solo in questo articulo e nel resto esser buoni cattolici, e di più dicono che non essendogli concesso, li piglieranno da se, e si congiungeranno con li settarii vicini e protestanti; da quali quando ricorrono per questo uso del calice, sono astretti ad abjurare la nostra religione: sicche S. Mtà può considerare in quanta molestia e travaglio siamo. Piacesse a dio che S. Mta cattolica fosse vicina e potessimo parlare insieme ed anche abboccarsi con l'imperatore — havendo per ogni modo S. Mtà Cesarea da incontrarsi da noi, — che forse potriamo acconciare le cose del mondo, o nessuno le acconcierà mai se non dio solo, quando parerà a Sua Divina Maestà.

37.

Instruttione data al se Carlo Visconti mandato da papa Pio IV al re cattolico per le cose del concilio di Trento. Unteracionet: Carolus Borromaeus ultimo Oct. 1563.

In der Sammlung der Briefe des Nuntius, die nur dis in den September 1563 gehn, nicht enthalten, und baburch merkwurdig, daß sie die Motive das Concilium zu schließen erörtert. lavicini hat XXIV, 1, 1 diese Instruction großentheils aufgenommen, obwohl in andrer Ordnung, als sie geschrieben war. Das Merkwurdigste mochte noch senn, daß man die Absicht hatte, die Sache von England auf dem Concilium vorzunehmen, und nur aus Rucksicht auf Philipp II. davon abstand. Non abbiamo voluto parlare sin ora ne lasciar parlare in concilio della regina d'Inghilterra (Maria Stuart), con tutto che lo meriti, nè meno di quest' altra (Elisabeth), e cio per rispetto di S. Mià Cattolica. — Ma ancora à questa bisognerebbe un di pigliare qualche verso, e la M<sup>tà</sup> S. dovrebbe almeno fare opera che li vescovi et altri cattolici non fossero molestati. Man sieht, daß Philipp dem II. eine gewisse Berpflichtung auferlegt wird fich ber Katholiten in England anzunebmen.

# 38.

Relatione in scriptis fatta dal Commendone ai s<sup>ri</sup> legati del concilio sopra le cose ritratte dell' imperatore 19 Febr. 1563.

La somma è che a me pare di aver veduto non pur in S. Mta ma nelli principali ministri, come Trausen e Seldio, un ardentissimo desiderio della riforma e del progresso del concilio con una gran speranza quod rimettendo aliquid de jure positivo et reformando mores et disciplinam ecclesiam non solo si possono conservare li cattolici ma guadagnare e ridurre degli heretici, con una opinione o impressione pur troppo forte che qui siano molti che non vogliano riforma. Besondere die Birtsamfeit der Sesuiti hanno hormai mostrato in Germania quello che si può sperare con essetto, perche solamente con la buona vita e con le prediche e con le scuole loro hanno ritenuto e vi sostengono tuttavia la religione cattolica.

39.

Relatione sommaria del cardinal Morone sopra la legatione sua 1564 Januario. (Bibl. Altieri VII, F. 3.)

Burde eigentlich wörtlich mitgetheilt werden mussen. Unglücklicher Beise fand ich mich nicht in dem Fall eine Copie zu nehmen. Und so muß der Auszug genügen, den ich in dem dritten Buch eins geschaltet.

#### 40.

Antonio Canossa: Ueber den Mordversuch auf Pius IV. Bgl. I, p. 350.

# 41.

Relatione di Roma al tempo di Pio IV e V di Paolo Tiepolo ambasciatore Veneto; zuerst in der Handschrift zu Gotha, dann in vielen andern Sammlungen gefunden. — 1568.

Fast in allen Copien ist die Relation in das Jahr 1567 gessetz; da jedoch Paul Tiepolo ausdrücklich sagt, er habe 33 Monat bei Pius V. gestanden, und dieser im Januar 1566 gewählt wors den ist, so muß sie noch nach dem September 1568 fallen. Auch die Dispacci dieses Gesandten, die ersten welche in dem venezianis

schen Archive aufbewahrt werden, reichen in bieses Sahr.

Tiepolo schildert Rom, den Kirchenstaat und seine Verwaltung, auch die geistliche Gewalt, welche, wie er sagt, bestraft durch Intersdicte und belohnt durch Indulgenzen. Hierauf vergleicht er Pius IV. und V, ihre Frommigkeit, Gerechtigkeit, Freigebigkeit, Sitte und Natur überhaupt. Venedig hatte an dem ersten einen sehr milden, an dem zweiten einen sehr strengen Papst gefunden. Pius V. klagte unaushörlich über die Beschränkungen kirchlicher Gerechtsame die sich Venedig erlaube, — daß es die Klöster besteuere, Priester vor sein Gericht ziehe; er-beschwerte sich über die Avogadoren. Trot dieser Misverständnisse fällt die Vergleichung, welche Tiepolo ansstellt, ganz und gar zu Gunsten des strengern, zum Nachtheil des mildern Papstes aus. Auch an diesem Gesandten zeigt sich der Einsdruck, welchen die Persönlichkeit Pius V. überhaupt in der gesammten katholischen Welt hervorbrachte.

Diese Relation ist, wie gesagt, viel verbreitet. Auch ist sie zus weilen in gedruckte Werke übergegangen. Aber man bemerke auf welche Weise. In dem Tesoro Politico I, 19 sindet sich eine Relatione di Roma, in der alles, was Tiepolo von Pius V. sagt, auf Sixtus V. angewendet wird. Charakterzüge, ja selbst Thätigkeiten, Anordnungen u. s. w. werden hier ohne Weiteres von Einem Papste auf den Andern übergetragen. Dieser so ganz verfälschte Bericht ist dann in die elzevirische Respublica Romana übergegangen, wo er sich p. 494, unter dem Titel de statu urdis Romae et pontisicis relatio tempore Sixti V papae, anno 1585, wortlich sindet.

## 42.

Relatione di Roma del Clmo Sr Michiel Suriano Kr ritornato ambasciatore da N. S. papa Pio V. 1571.

Michiel Suriano, in welchem, wie Paruta sagt, das Studium ber Literatur das Talent für die Geschäfte in glänzenderes Licht stellte (Guerra di Cipro I, p. 28), war der unmittelbare Nachsfolger P. Liepolo's.

Er schildert Pius V. folgendergestalt.

Si vede che nel papato S. Santità non ha atteso mai a delitie nè a piaceri, come altri suoi antecessori, che non ha alterato la vita nè i costumi, che non ha lasciato l'essercitio dell' inquisitione che haveva essendo privato, et lasciava più presto ogn' altra cosa che quella, riputando tutte l'altre di manco stima et di manco importantia: onde benche per il papato fosse mutata la dignità et la fortuna, non fu però mutata ne la volontà nè la natura. Era S. Stà di presenza grave, con poca carne magra, et di persona più che mediocre ma forte et robusta: havea gl'occhi piccoli ma la vista acutissima, il naso aquilino, che denota animo generoso et atto a regnare, il colore vivo et la canitie veneranda, caminava gagliardissimamente, non temea l'aere, mangiava poco e bevea pochissimo, andava a dormire per tempo: pativa alcune volte d'orina, et vi rimediava con usar spesso la cassia et a certi tempi il latte d'asina et con viver sempre con regola et con misura. Era S. Stà di complession colerica et subita, et s'accendeva in un tratto in viso quando sentiva cosa che le dispiacesse: era però facile nell'audientie, ascoltava tutti, parlava poco et tardo et stentava spesso a trovar le parole proprie et significanti al suo modo. Fu di vita esemplare et di costumi irreprensibili con un zelo rigoroso di religione, che haveria voluto che ogn' un l'havesse, et per questo corregea gl'ecclesiastici con riserve et con bolle et i laici con decreti et avvertimenti. Facea professione aperta di sincerità et di bontà, di non ingannare, di non publicar mai le cose che gli eran dette in secretezza et d'esser osservantissimo della parola, tutte cose contrarie al suo predecessore: odiava i tristi et non poteva tollerarli, amava i buoni o quei che era persuasa che fosser buoni: ma come un tristo non potea sperar mai di guadagnar la sua gratia, perche ella non credea che potesse diventar buono, così non era senza pericolo un buono di perderla quando cadea in qualche tristezza. Amava sopra tutte le cose la verità, et se alcuno era scoperto da S. Stà una sol volta in bugia, perdeva la sua gratia per sempre, et fu visto l'essempio nel sigr Paolo Ghisilieri suo nipote, il quale scacciò da se per averlo trovato in bugia, come S. Sta medesima mi disse, et per officii che fusser fatti non volse mai più riceverlo in gratia. Era d'ingegno non molto acuto, di natura difficile et sospettosa, e da quella impression che prendea una volta non giovava a rimoverlo niuna persuasione di ragione di rispetti civili. Non avea isperienza di cose di stato per non averle mai pratticate se non ultimamente: onde nei travagli che portan seco i maneggi di questa corte et nelle dificoltà che sempre accompagnan la novità dei negotij, un che fosse grato a S. Santità et in chi ella havesse fede era facilmente atto a guidarla a suo modo, ma altri in chi non havea fede non potea essere atto, et le ragioni regolate per prudenza humana non bastavano a persuaderla, et se alcun pensava di vincere con auttorità o con spaventi, ella rompeva in un subito et metteva in disordine ogni cosa o per lo manco gli dava nel

viso con dir che non temeva il martirio et che come dio l'ha messo in quel luogo così poteva anco conservarlo contra ogni auttorità et podestà humana. Queste conditioni et qualità di S. Santità, se ben son verissime, però son difficili da credere a chi non ha auto la sua pratica et molto più a chi ha auto pratica d'altri papi; perche pare impossibile che un huomo nato et nutrito in bassa fortuna si tenesse tanto sincero: che resistesse così arditamente a i maggior prencipi et più potenti: che fosse tanto difficile nei favori et nelle gratie et nelle dispense et in quell' altre cose che gl'altri pontefici concedean sempre facilmente: che pensasse più all'inquisitione che ad altro, et chi secondava S. Santità in quella, potesse con lei ogni cosa: che nelle cose di stato non credesse alla forza delle ragioni nè all' auttorità de i prencipi esperti, ma solamente alle persuasioni di quei in chi havea fede: che non si sia mai mostrato interessato nè in ambitione nè in avaritia, nè per se nè per niun de suoi: che credesse poco ai cardenali et gl'avesse tutti per interessati et o quasi tutti, et chi si valea di loro con S. Santità, se nol facea con gran temperamento et con gran giudicio, si rendea sospetto et perdea il credito insieme con loro. Et chi non sa queste cose et si ricorda delle debolezze, della facilità, de i rispetti, delle passioni et degl'affetti de gl'altri papi, accusava et strapazzava gl'ambasciatori, credendo non che non potesser ma che non volessero o non sapessero ottener quelle cose che s'ottenevano facilmente in altri tempi.

Man wird es dem Botschafter gern glauben, daß er mit einem so gesinnten Papst einen schweren Stand hatte. Als Pius z. B. inne wurde, daß man in Venedig die Bulle in coena domini nicht publiciren wollte, gerieth er in heftige Aufwallung, "si perturbd estremamente, et acceso in collera disse molte cose gravi e fastidiose." Umstände, unter denen die Geschäfte doppelt schwiesig wurden. Suriano verlor in der That die Gnade seiner Republik. Er ward abberusen, und ein großer Theil dieser Relation hat den Zweck sein Versahren zu rechtsertigen, wobei wir ihn nun

nicht begleiten können.

#### 43.

Informatione di Pio V. Inform. politt. Bibl. Ambros. F. D. 181.

Iwar ansnym, aber aus genauer Kenntnist hervorgegangen; die übrigen Schilderungen bestätigend. Besonders ist es, was wir hier hören, daß trots aller Strenge dieses frommen Papstes in seisnem Hause dennoch Factionen herrschten. Die ältern Diener sind gegen die jüngern, welche sich mehr an den Haushosmeister Mr. Cisristo halten. Ueberhaupt war dieser am meisten zugänglich. Con le carezze e col mostrar di conoscere il suo valore facilmente s'acquistaredde: ha l'animo elevatissimo, grande intelligenza con Gambara e Coreggio, e si stringe con Morone.

44.

Relatione della corte di Roma nel tempo di Gregorio XIII. (Bibl. Cors. nr. 714.) Unterschrieben 20. Febr. 1574.

Anonym, aber nichts besto minder sehr unterrichtend und mit dem Gepräge der Wahrhaftigkeit.

Der Verfasser sindet es schwer über Hofe und Fürsten zu urtheissen. "Dird come si giudica nella corte e come la intendo."

Er gibt folgende Schilderung Gregors XIII.

Assonto che è stato al pontificato in età di 71 anni, ba parso c'habbi voluto mutare natura: et il rigore che era solito biasimare in altri, massimamente nel particulare del vivere con qualche licenza con donne, n'è stato più rigoroso dell'antecessore e fattone maggiori esecutioni: e parimente nella materia del giuoco si è mostrato rigorosissimo, perche bavendo certi illustrissimi principiato a trattenersi nel principio del pontificato con giuocare qualche scudo, li riprese acremente, ancorche alcuni dubitarono che sotto il pretesto del giuoco si facessero nuove pratiche di pontificato per un poco di male c'hebbe S. Stà in quel principio: e da questo cominció a calare quella riputatione o oppinione che si voleva far credere dall' illustrissimo de' Medici, d'haver lui fatto il papa e doverlo governare, la qual cosa fece chiaro il mondo quanto S. Stà abherrisce che alcuno si voglia arrogare di governarlo o c'habbi bisogno d'essere governato, perche non vuole essere in questa oppinione di lasciarsi governare a persona. Perche in effetto nelle cose della giustitia n'è capacissimo e la intende e non bisogna pensare di darli parole. Ne' maneggi di stati S. Sti ne potria saper più, perche non vi ha fatto molto studio, e sta sopra di se alle volte irresoluto, ma considerate che v'habbi sopra, n'è benissime capace e nell' udire le oppinioni discerne benissime il meglio. E' patientissimo e laboriosissimo e non sta mai in otio e piglia ancora poca ricreatione. Da continuamente audientia e vede scritture. Dorme poco, si leva per tempo, e sa volontieri esercitio, e li piace l'aria, quale non teme, per cattiva che sia. Mangia sobriamente e beve pochissimo, ed è sano senza sorte alcuna di schinelle. E' grato in dimostrationi esteriori a chi gli ha fatto piacere. Non è prodigo nè quasi si può dire liberale, secondo l'oppinione del volgo, il quale non considera o discerne la differentia che sia da un principe che si astenghi dall' estorsioni e rapacità a quello che conserva quello che ha con tenacità: questo non brama la roba d'altri e gli insidia per haverla. Non è crudele nè sanguinolento, ma temendo di continuo delle guerre si del Turco come degli heretici, li piace d'haver somma di denari nell' erario e conservarli senza dispensarii fuori di proposito, e n'ha intorno a un millione e mezzo d'oro: è però magnifico e gli piacciono le grandezze, e sopra tutto è desideroso di gloria, il qual desiderio il fa forse trascorrere in quello che non piace alla corte: perche questi reverendi padri Chiettini,

che l'hanno conosciuto, se li sono fatti a cavaliere sopra, con dimostrarli che il credito et autorità che haveva Pio V non era se non per riputatione della bontà, e con questo il tengono quasiche in filo et il necessitano a far cose contra la sua natura e la sua volontà, perche S. Stà è sempre stato di natura piacevole e dolce, e lo restringono a una vita non consueta: et è oppinione che per far questo si siano valsi di far venire lettere da loro padri medesimi di Spagna e d'altri luoghi, dove sempre fanno mentione quanto sia commendata la vita santa del papa passato, quale ha acquistata tanta gloria con la riputatione della bontà e delle riforme, e con questo modo perseverano loro in dominare et havere autorità con S. Beatne: e dicesi che sono ajutati ancora dal vescovo di Padova, nuntio in Spagna, creatura di Pio V e di loro. Brama tanto la gloria che si ritiene, e sforza la natura di fare di quelle dimostrationi ancora verso la persona del figliuolo quali sariano riputate ragionevoli et honeste da ogn'uno per li scrupoli che li propongono costoro: et in tanta felicità che ha havuto S. Stà di essere asceso a questa dignità da basso stato, è contrapesato da questo oggetto e dall' havere parenti quali non li sodisfanno e che a S. Stà non pare che siano atti o capaci de' negotii importanti e da commetterli le facende di stato.

So schildert er nun auch die Cardinale. Bon Granvella bes merkt er, daß er seinen Credit nicht behaupte. Er hänge seinem Bers gnügen nach, er gelte für geizig; in Sachen der Ligue habe er es beinahe dis zum Bruch zwischen König und Papst gebracht. Dagegen wird Commendone sehr hervorgehoben. "Ha la virtu, la bonta, l'esperienza con infinito giudicio."

#### 45.

Seconda relatione dell' ambasciatore di Roma, clarmo M. Paolo Tiepolo Kr 3 Maggio 1576.

Die obgedachte anonyme Relation gedenkt auch unsers Liepola im Besten. Er gelte für einen guten Kopf und tüchtigen Mann. E' modesto e contra il costume de' Veneziani è corteggiano e liberale, e riesce eccellentemente, e sodissa molto, e mostra prudenza grande in questi travagli e frangenti a sapersi regere.

Da nemlich die Benezianer von jener Verbindung wider die Türsten abtrünnig wurden, so hatte er einen schweren Stand. Man glaubte, der Papst werde in dem Consistorium auf eine Ercommuniscation der Benezianer antragen, und es machten sich einige Cardisnäle fertig einem solchen Vorhaben zu widersprechen. "Levato Cornaro (ein Venezianer) nessuno so che in quei primi giorni mi vedesse o mi mandasse a veder, non che mi consigliasse, consolasse e sollevasse". Als den eigentlichen Grund des Separatsries dens gibt Tiepolo an, daß nachdem die Spanier versprochen hatten, im April 1573 gerüstet zu seyn, sie in diesem Monat erklärten, sie würden erst im Juni mit ihren Rüstungen fertig werden. Zur Bessänstigung des Papstes trug viel bei, daß sich Venedig endlich ents

schloß den Sohn des Papstes zum venezianischen Nobile zu ernennen. Es ist recht merkrürdig wie sich Tiepolo über diesen Sohn

des Papstes, Giacomo Boncompagno, ausbruckt.

Il se Giacomo è figliuolo del papa: è giovane auchor esso di circa 29 anni, di belle lettere, gratiose maniere, di grande et liberal animo et d'un ingegno attissimo a tutte le cose dove egli l'applicasse. Non bisogna negar che'l primo et si può dir solo affetto del papa non sia verso di lui, come è anco ragionevole che sia, perciocche nel principio del pontificato, quando egli operava più secondo il suo senso, lo creò prima castellano et dapoi governator di s. chiesa con assegnarli per questo conto provisioni di cerca X m. ducati all'anno et con pagarli un locotenente, colonnelli et capitani, accioche egli tanto più honoratamente potesse comparer: ma dapoi, come che si fosse pentito di esser passato tanto oltre verso un suo figliuolo naturale, mosso per avvertimenti, come si affermava, di persone spirituali, che li mettevano questa cosa a conscientia et a punto d'honore, incominciò a ritirarsi con negarli i favori et le gratie che li erano da lui domandate et con far in tutte le cose manco stima di lui di quello che prima avea fatto: anzi come che dopo averlo palesato volesse nasconderlo al mondo, separandolo da lui lo fece partir da Roma et andar in Ancona, dove sotto specie di fortificar quella città per un tempo lo intertenne, senza mai provederlo d'una entrata stabile et sicura colla quale egli dopo la morte sua avesse possuto con qualche dignità vivere et sostenersi: onde il povero signore dolendosi della sua fortuna che lo havesse voluto innalzar per doverlo poi abbandonare si messe più volte in tanta desperatione che fuggendo la pratica et conversatione di ciascuno si retirava a viver in casa solitario, continuando in questo per molti giorni, con far venir anchora all' orecchie dell' padre come egli era assalito da fieri et pericolosi accidenti, per vedere se con questo havesse possuto muover la sua tenerezza verso di lui. In fine troppo può l'amor naturale paterno per spingere o dissimulare il quale indarno l'aomo s'adopera. Vinto finalmente et commosso il papa dapoi passato l'anno santo volse l'animo a provederli et a darli satisfattione, et prima si resolse da maritarlo.

Auch über die Staatsverwaltung Gregors XIII. und befonders den Cardinal von Como theilt Tiepolo noch einige merkwürdige Nach-

richten mit.

Partisce il governo delle cose in questo modo, che di quelle che appartengono al stato ecclesiastico, ne da la cura alli dai cardinali sui nepoti, et di quelle che hanno relatione alli altri principi, al cardinal di Como. Ma dove in quelle del stato ecclesiastico, che sono senza comparation di manco importanza, perche non comprendono arme o fortezze, al governatore generale reservate, nè danari, de' quali la camera apostolica et il tesorier generale ne tien cura particolare, ma solamente cose ordinarie pertinenti al governo delle città et delle provincie, non si contentando delli dai nepoti ha aggiunta loro una congrega-

tione di quattro principali prelati, tra' quali vi è monsignor di Nicastro, stato nuntio presso la Serenità Vra, colli quali tutte le cose si consigliano per doverle poi referir a lui; in quelle di stato per negotii colli altri principi, che tanto rilevano et importano non solo per la buona intelligentia con lor ma ancora per beneficio et quiete di tutta la christianità, si rimette in tutto nel selo cardinal di Como, col quale si redrecciano li ambasciatori dei principi che sono a Roma et li nuntii apostolici et altri ministri del papa che sono alle corti, perche a lui solo scrivono et da lui aspettano li ordini di quello che hanno da fare. Egli è quello che solo consiglia il papa, et che, come universalmente si tiene, fa tutte le resolutioni più importanti, et che da li ordini et li fa eseguire. Sogliono ben alcuni cardinali di maggior pratica et autorità et qualcun' altro ancora da se stesso raccordare al papa quello che giudica a proposito, et suole ancora alle volte il papa domandar sopra alcune cose l'opinione di qualcuno et di tutto il collegio di cardinali ancora, massimamente quando li torna bene che si sappia che la determination sia fatta di conseglio di molti, come principalmente quando si vuol dare qualche negativa, et sopra certe particolari occorrentie ancora suole deputar una congregatione di cardinali, come già fo fatto nelle cose della lega et al presente si fa in quelle di Germania, del concilio, et di altre: ma nel restretto alle conclusioni et nelle cose più importanti il cardinal di Como è quello che fa et vale. Ha usato il cardinal, seben cognosce saver et intender a sofficientia, alle volte in alcune cose andarsi a consigliare col cardinal Morone et cardinal Commendon, per non si fidar tanto del suo giudicio che non tolesse ancor il parer d'huomini più intelligenti et savii: ma in fatto da lui poi il tutto dipende. Mette grandissima diligentia et accuratezza nelle cose, et s'industria di levar la fatica et i pensieri al papa et di darli consigli che lo liberino da travagli presenti et dalla spesa, poiche nessuna cosa pare esser più dal papa desiderata che'l sparagno et la quiete. Si stima universalmente ch'esso abbia grande inclinatione al re cattolico, non tanto per esser suo vassallo et per haver la maggior parte delli sui beneficii nei sui paesi, quanto per molti comodi et utilità che in cose di molto momento estraordinariamente riceve da lui, per recognition de' quali all' incontro con destri modi, come ben sa usar senza molto scoprirsi, se ne dimostri nelle occasioni grato. Verso la Serenità Vostra posso affermar ch'egli sottosopra si sia portato assai bene, massimamente se si ha respetto che ne i ministri d'altri principi non si può ritrovar tutto quello che si vorria, et che ben spesso bisogna contentarsi di manco che di mediocre buona volontà.

Obwohl diese Melation lange nicht die Verbreitung der ersten gefunden hat, so ist sie doch in der That nicht minder wichtig und lehrreich für die Zeiten Gregors XIII, als jene erste für die Zeiten

Pius IV. und Pius V.

46.

# Commentariorum de rebus Gregorii XIII lib. I et II. (Bibl. Alb.)

Unglücklicher Weise unvollendet. Der Verfasser, Cardinal von Verscelli, verspricht nachdem er nach einigen Vorbereitungen auf das Papststhum Gregors zu reden gekommen ist, von drei Dingen zu handeln: dem Kriege gegen die Lürken, dem Kriege der Protestanten gegen die Konige von Frankreich und Spanien, und den Streitigkeiten über die kirchliche Jurisdiction.

Leider finden wir aber in dem zweiten Buche nur den Krieg ge-

gen die Türken bis auf den venezianischen Frieden.

Wir kennen die Berbindung in der die orientalischen Angelegenheiten mit den Religionssachen standen; — gar nicht übel sest unser Autor die Berwickelungen des Jahres 1572 auseinander. Es war die Nachricht eingegangen, Carl IX. unterflute die Einfalle der Protestanten in den Riederlanden. Quod cum Gregorius moleste ferret, dat ad Gallorum regem litteras quibus ab eo vehementer petit ne suos in hoc se admiscere bellum patiatur: aliquin se existimaturum omnia haec illius voluntate nutuque fieri. Rex de suis continendis magnae sibi curae fore pollicetur, id quod quantum în se est praestat: verum ejusmodi litteris, quae paulo minacius scriptae videbantur, nonnihil tactus, nonnullis etiam conjecturis eo adductus ut se irritari propoque ed bellum provocari putaret, ne imparatum adorirentur, urbes quas in finibus regni habebat diligenter communit, duces suos admonet operam dent ne quid detrimenti capiat, simulque Emanuelem Allobrogum ducem, utriusque regis propinquum et amicum, de his rebus omnibus certiorem facit. Emanuel, qui pro singulari prudentia sua, quam horum regum dissensio suis totique reipublicae christianae calamitosa futura esset, probe intelligebat, ad pontificem haec omnia perscribit, eumque obsecrat et obtestatur nascenti malo occurrat, ne longius serpat atque inveteratum robustius fiat. Pontifex, quam gereret personam minimum oblitus, cum regem Gallorum adolescentem et gloria cupiditate incensum non difficillime a catholicae fidei hostibus, quorum tunc in aula maxima crat auctoritas, ad hujusmodi bellum impelli posse animadverteret, reginam tamen ejus matrem longe ab eo abhorrere dignitatisque et utilitatis suae rationem habituram putaret, mittit eo Antonium Mariam Salviatum, reginae affinem eique pergratum, qui cam in officio contineat, ipsiusque opera facilius regi, ne reip. christianae accessionem imperii et gloriam quae ex orientali expeditione merito expectanda esset invideat funestumque in illius visceribus moveat bellum, persuadeat.

Insofern war der Papst allerdings bereits indirect bei der Barstholomausnacht betheiligt. Er mußte alles versuchen, um einen Aussbruch des Krieges zwischen Spanien und Frankreich zu verhindern.

Es ware sehr zu wanschen, daß wir dies Werk wenigstens noch aber

die religibsen Frrungen besäßen.

Dbige Stelle habe ich auch barum angeführt, weil gleich bie ersten Zeilen beweifen, daß es zu den Quellen gehort beren sich Raffei in seinen Annali di Gregorio XIII Pontesice Massimo bedient hat. Man vergleiche I, p. 27 bei Maffei. Scrisse a Carlo risentitamente, che se egli comportava che i sudditi e ministri s'intromettessero in questa guerra per distornarla, egli tutto riconoscerebbe da lui e dalla mala sua intenzione. E per l'istesse fine operò che li signori Veneziani gli mandassere un' ambasciadore con diligenza. Rispose Carlo modestamente, ch'egli farebbe ogni possibile perchè i suoi nè a lui dovessero dar disgusto nè agli Spagnuoli sospetto di quello ch'egli non aveva in pensiero. Ma non restò però di dolersi con Emanuele duca di Savoja della risentita maniera con che gli aveva scritto il pontefice: parendogli che si fosse lasciato spingere dagli Spagnuoli che avessero voglia essi di romperla: et ad un tempo cominciò a presidiare le città delle frontiere.

Auch übrigens sinde ich, daß Massei hie und da ein ergänzens der Auszug unserer Schrift ist. Doch will ich damit dem Werke Masseis, dem ich viel Belehrung verdanke, und welches zwar eben nicht unparteisich aber doch ruhig, inhaltsreich und im Ganzen zuver-

läßig ift, nicht im Minbesten zu nabe treten.

#### 47.

Relatione di monse reves Gio P. Ghisilieri a papa Gregorio XIII, tornando egli dal presidentato della Romagna. S. I. p. 389.

### **48.**

Discorso over ritratto della corte di Roma di mons<sup>r</sup> ill<sup>mo</sup> Commendone all ill<sup>mo</sup> s<sup>r</sup> Hier. Savorgnano. (Bibl. Vindob. Codd. Rangon. nr. 18. fol. 278 — 395.)

Nach allem Anschein gehört dieß Werk in die Zeiten Gregors. Commendones Namen möchte ich nicht verbürgen; von wem es aber auch herrührt, es ist alle Mal ein Mann von Geist gewesen, tief eingeweiht in die geheimeren Beziehungen des römischen Lebens.

Den hof definirt er so. Questa republica è un principato di somma autorità in una aristocratia universa di tutti i christiani collocato in Roma. Il suo principio è la religione. Conciosia, schliest er nun weiter, che la religione sia il sine e che questa si mantenga con la virtù e con la dottrina, è impossibile che alterandosi le conditioni degli uomini non si rivolga insieme sotto sopra tutta la republica.

Er handelt unn hauptsächlich von diesem Conslict geistlicher und weltlicher Bestrebungen. Vor allem schärft er große Vorsicht ein: molto riguardo di tutti i movimenti e gesti della persona: casa,

servitori, cavalcature convenienti, amicitie e honorate e virtuose, non affermando cosa che non si sappia di certo. Der hof forsbert, bontà, grandezza dell'animo, prudentia, eloquentia, theologia." Doch ist alles unsicher. Deve si pensar che questo sia un viaggio di mare, nel quale benche la prudentia possa molto e ci renda favorevole la maggior parte de' venti, nondimeno non gli si possa prescriver tempo determinato o certezza alcuna d'arrivar. Alcuni di mezza estate in gagliarda e ben fornita nave affondono o tardano assai, altri d'inverno in debole e disarmato legno vanno presto.

## Vierter Abschnitt.

### Girtus V.

# I. Zur Kritik der Biographen dieses Papstes, Leti und Tempesti.

Vita di Sisto V pontesice Romano scritta dal signor Geltio Rogeri all' instanza di Gregorio Leti. Losanna 1669, 2 B.; spater unter minder seltsamen Titeln in 3 B.

Bei weitem mehr durch populäre Schriften, welche sich allges meinen Eingang verschaffen, als durch bedeutendere historische Werke, die sich auch oft allzu lange erwarten lassen, pflegt der Ruf eines Mannes, die Ansicht einer Begebenheit festgestellt zu werden. Das Publicum fragt nicht eigentlich, ob die Dinge die man ihm vorträgt wirklich gegründet sind; es ist zufrieden, wenn ihm die Erinnerung, wie sie sich in dem Gespräche ausbrückt, eben so mannigfaltig, vielfarbig, aber ein wenig zusammengenommen und eben darum noch pikanter gedruckt vorgelegt wird.

Ein Buch dieser Art ist die Biographie Sixtus V. von Leti. Vielleicht die wirksamste von allen Arbeiten dieses Vielschreibers; es hat das Andenken an Papst Sixtus bestimmt, wie dieß seitdem die

allgemeine Meinung der Welt beherrscht.

Bei dem ersten Versuche des Studiums gerath man mit solchen Büchern in die größte Verlegenheit. Eine gewisse Wahrheit ist ih, nen nicht abzusprechen, man durfte sie nicht unberücksichtigt lassen, doch sieht man auch gleich, daß ihnen nicht weit zu trauen ist: wo aber die Grenze liegt, läßt sich im Allgemeinen nicht bestimmen.

Zu einem sichern Urtheil vermag man doch erst dann zu kommen, wenn man die Quellen seines Autors findet, und sich die Art

und Weise vergegenwärtigt wie er sie benutt hat.

Bei fortgehendem Studium stößt man nun auch auf die Quels len aus denen unser Leti schöpfte; — wir können uns der Nothwens digkeit nicht entziehen seine Darstellung mit denselben zu vergleichen.

1. An der gesammten Geschichte Sixtus V. ist nichts famoser als der Weg auf dem er zum Papstthume gelangt senn soll, sein Betragen in dem Conclave. Wer weiß nicht, wie der gebückte an seinem Stab daherschleichende Cardinal, nachdem er Papst geworden, sich plotslich mannhaft erhob, den Stab von sich warf, und diesenisgen mit dem Gebrauche seiner Macht bedrohte denen er sie durch Täuschung abgewonnen. Diese Erzählung Letis hat in der ganzen Welt Eingang gefunden. Wir fragen, wo er sie her nahm.

Von jeder Papstwahl existiren Schriften über ihre Motive, oder vielmehr über die Intriguen die ihr vorhergingen: auch über die Wahl Sixtus V. sindet sich ein sogenanntes Conclave, gleichzeitig, wie die meisten andern, mit genauer Kenntnis der Personlichkeiten verfast. Conclave nel quale su creato il el Montalto che su Sisto V.

Bei der ersten Vergleichung sieht man, daß Leti vor allem diese Schrift vor Augen hatte. Man bemerke, daß er sie eigentlich nur

umschreibt.

Concl. MS. Il lunedi mattina per tempo si ridussero nella capella Paulina, dove il cardinal Farnese come decano celebrò messa, e di mano sua communicò li cardinali: dipoi si venne secondo il solito allo scrutinio, nel quale il cardinal Albani hebbe 13 voti, che fu il maggior numero che alcun cardinale havesse. Ritornati i cardinali alle celle, si attese alle pratiche, et Altemps cominciò a trattare alla gagliarda la pratica di Sirleto, ajutato da Medici e delle creature di Pio IV, per la confidenza che havevano di poter di qualsivoglia di loro disponere: ma subito fu trovata l'esclusione, scoprendosi contra di lui Este, Farnese e Sforza.

Leti: Lunedi mattina di buon' hera si adunarone tutti nella capella Paolina, ed il cardinal Farnese in qualità di decano celebrò la messa, e communicò tutti i cardinali: e poi si diede principio allo scrutinio, nel quale il cardinal Albano hebbe 13 voti, che fu il numero maggiore. Doppo questo li cardinali se ne ritornarono alle lor celle per pransare, e doppo il pranso si attese alle pratiche di molti: ma particorlamente Altemps cominciò a trattare alla gagliarda le pratiche di Guglielmo Sirleto Calabrese, zjutato dal cardinal Medici e dalle creature di Pio IV, per la confidenza che baveva ogni uno di loro di poterne disporre: ma in breve se gli fece innanzi l'esclusione, scoprendosi contro di lui Este, Farnese e Sforza.

So die Hauptsachen; so Nebenumstånde. 3. B. MS. Farnese incapricciato et acceso di incredibile voglia di essere papa, comincia a detestare publicamente la pratica et il soggetto, dicendo: lo non so come costoro lo intendono di volere sar Sirleto papa. Leti: Il primo che se gli oppose su Farnese, incapricciato ancor lui ed acceso d'incredibile voglia d'esser papa: onde parendo a lui d'esserne più meritevole, come in satti era, cominciò publicamente a detestare la pratica ed il soggetto, dicendo per tutti gli angoli del conclave: Io non so come costoro

l'intendono di voler far papa Sirleto.

Nicht minder auch die Betrachtungen. 3. B. sagt das MS, wie dem Cardinal Alessandrino doch seine Berkleidung Anstoß gibt: Ma dio, che haveva eletto Montalto papa, non permesse che si avertisse a quello che principalmente avertire si dovea, nè lascid che Farnese nè suoi si svegliassero a impedire la pratica, eredendo che non sosse per venire ad essetto dell' adoratione; ma solo per honorare Montalto nello scrutinio. Obwobl eine so fromme Betrachtung Leti'n fremd ist, so ist es ibm doch bequem

fie abzuschreiben und in sein Buch aufzunehmen. Er schrieb mit els nigen leichten Veränderungen wortlich ab.

Ik dieß nun nicht vielmehr ein Lob fur die oft angefochtene

Treue des Leti als ein Ladel?

Rommen wir aber auf die Eine Sache welche hier Zweifel er, regt: das Betragen des Cardinals. Merkwürdig, in diesem Einen

stimmt Leti mit seinem Original nicht zusammen.

Leti fagt: Montalto se ne stava in sua camera e non già nel conclave, fingendosi tutto lasso et abandonato d'ogni ajuto humano. Non usciva che raramente, et se pure andava in qualche parte, come a celebrare messa, o nello scrutinio della capella, se ne andava con certe maniere spensierate.

Dagegen sagt das Driginal: Sebene non mostrava una scoperta ambitione, non pretermetteva di sar poi tutti quelli ossicii che il tempo et il luogo richiedevano, humiliandosi a cardinali, visitandosi et osserndosi, ricevendo all' incontro i savori e l'os-

ferte degli altri.

Das Driginal sagt: noch vor dem Conclave habe er dieß mit Farnese gethan, darauf mit Medici und Este: es erzählt, wie er den Abend vor seiner Wahl den Cardinal Madruzzi und den Morgen vorher den Cardinal Altemps besucht, und von ihnen die Versiche rung empfangen daß er gewählt werden solle. Mit Einem Wort, in dem Original erscheint Montalto thätig, lebhaft, gesund: ja daß er so frisch an Jahren und munter ist, wird als ein Motiv seiner Wahl betrachtet. Die ganze Erzählung von seiner verstellten Schwachheit und Zurückgezogenheit, die so berühmt geworden, ist ein Zusaß Letis; woher er ihn aber nahm, ob er bloß dem Gerücht folgte, einer Erzählung die sich von selbst gebildet, oder einem andern Schrifts wert? — Wir kommen noch darauf.

2. Einen zweiten Moment in dem allgemeinen Rufe Sirtus bildet der Eindruck, den seine finanziellen Einrichtungen hervorgebracht haben. Auch dieser gründet sich zum Theil auf Leti. In dem zweisten Theile des Buches (p. 289) sindet sich ein Verzeichnis der papstslichen Einnahme und Ausgabe, der selbst bei den gescheidtesten und gesehrtesten Leuten einen gewissen Glauben gefunden hat. Rendits ordinarie Ehavea la sede apostolica nel tempo che Sisto entrava nel pontisicato. Wenigstens seinen Zahlen sollte man doch

im Allgemeinen glauben durfen.

Indessen anch hier zeigt sich augenblicklich, daß die Sachen nicht so stehn wie Leti vorgibt. Als Sirtus V. im April 1585 eintrat, waren noch die Contracte gültig, die von Gregor XIII. im August 1576 auf neun Jahre mit den Pächtern der Einkunste abgeschlossen worden waren. Von diesen haben wir ein authentisches Verzeiche nist unter dem Titel Entrata della reverenda camera apostolica sotto il pontisicato di N. Sigre Gregorio XIII satto nell' anno 1576; sehr genau, in welchem erst die Pachtsumme, dann der Theil derselben welcher alienirt war, endlich der Nest einzeln angegeben wird. Mit diesem Verzeichnis nun stimmen Letis Angaben sehr schlecht. Er gibt den Ertrag der Dogana di Roma auf 182450 Scudi an, während er nur 133000 betrug: von allen Summen

die er nennt, ist keine einzige richtig. Woher aber schreibt sich sein Berzeichniß? er kann es unmöglich völlig aus der Luft gegriffen haben. Es ist ein anderes in unsern Sanden, vom Jahre 1592, zwei Jahre nach dem Lode Sixtus V. Mit diesem stimmt das Bergeichniß von Leti fast in allen Posten, auch in ihrer Ordnung aberein; in beiden heißt es z. B. nach einander: Dogana di Civita vecchia 1977 sc., di Narni 400, di Rieti 100, gabella del studio di Roma 26560, gabella del quadrino a libra di carne di Roma 20335 u. f. w. Welch eine Verwechselung ist dieß aber! fen Posten sind schon alle Veränderungen einbegriffen welche Sixtus machte, und die ja nun eben detaillirt werden sollen. Ja nicht einmal hiebei ist die Berwirrung stehn geblieben. Bahrscheinlich gerieth Leti an eine schlechte Handschrift, wenn er nicht gar selbst einige willkührliche Aenderungen anbrachte; wenigstens hat er die seltsamsten Abweichungen. Die Salara di Roma brachte 27654 Sc. ein. er sest 17654; tesoreria e salara di Romagna extrug 71395 Sc., er sest tesoreria e salario di Romagna 11395. Genug sein Berzeichnist ist nicht einmal von einem andern Jahre richtig, sondern durchaus in allen seinen Theilen falsch und unbrauchbar.

- 3. Wir sehen schon, er compilirte ohne Urtheil und Kritik: — er schrieb ab, aber flüchtig; wie ware es auch möglich, daß er bei seinem unaufhörlichen Flüchtlingsleben so viel Bücher durch wirklich eigene Arbeit zu Stande gebracht hätte. Woher schöpfte er nun

bief Mal seine Sachen?

Ueber das Leben Sirtus V. gibt uns ein Manuscript in der Bibliothek Corsini zu Nom hinreichende Auskunft: "Detti e fatti di papa Sisto V."

Auf den ersten Blick ergibt sich, daß dieses Werk im Wesentlischen durchaus die Arbeit von Leti ist. Vergleichen wir nur die erste

beste Stelle.

3. B. fagt das Mf. bei Corsini. Il genitore di Sisto V si chiamava Francesco Peretti, nato nel castello di Farnese, di dove su costretto non so per qual aecidente partire, onde s'incaminò per trovare la sua fortuna altrove: et essendo povero e miserabile, non aveva da poter vivere, essendo solito sostentarsi di quello alla giornata guadagnava grandemente saticando, e con la propria industria viveva. Partitosi dunque da Farnese, se ne andò a trovare un suo zio.

Leti hat gleich in der ersten Ausgabe: Il padre di Sisto si chiamava Francesco Peretti, nato nel castello di Farnese, di dove su constretto non so per qual'accidente occorsoli di partirsi, ciò che sece volentieri per cercar fortuna altrove, mentre per la povertà della sua casa non haveva di che vivere se non di quello che lavorava con le proprie mani alla giornata. Partito di Farnese la matina, giunse la sera nelle grotte per consigliarsi con un suo zio.

Es leuchtet ein, daß dieß ganz das Nemliche ist, mit einer leiche sen Ueberarbeitung.

Ja zuweilen sinden sich bei Leti kleine Einschiebsel: — sogleich kommen Ms. und Druck wieder völlig zusammen.

Und fragen wir nun, woher jene Zusätze stammen mit welchen Leti die Erzählung von dem Conclave ausstattete, so zeigt sich, daß auch diese aus unserm Ms. sind. Die oben angesührte Stelle Letis lautet in der Handschrift folgendergestalt: Montalto se ne stava tutto lasso con la corona in mano et in una piccolissima cella abandonato da ogn'uno, e se pure andava in qualche parte, come a celebrar messa, o nello scrutinio della capella, se ne andava etc.

Man sieht, daß Leti nur eine leichte Umarbeitung machte.

Ich will wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes noch Eine Stelle hinzufügen. Das Mis. bat: Prima di cominciarsi il Montalto, che stava appresso al cardi di San Sisto per non perderlo della vista o perche non fosse subornato da altri porporati, gli disse alle orecchie queste parole: Faccia instanza V. Sria illma che lo scrutinio segua senza pregiudicio dell'adoratione: e questo fu, il primo atto d'ambitione che mostrò esteriormente Montalto. Non mancò il cardl di San Sisto di far ciò: perche cen il Bonelli unitamente principiò ad alzare la voce due o tre volte così: Senza pregiudicio della seguita adoratione. Queste voci atterrirono i cardinali: perche fu supposto da tutti loro che dovesse esser eletto per adoratione. Il cardi Montalto già cominciava a levar quelle nebbie di fintioni che avevano tenuto nascosto per lo spatio di anni 14 l'ambitione grande che li regnava in seno: onde impatiente di vedersi nel trono papale, quando udi leggere la metà e più delli voti in suo favore, tosto allungò il collo e si alzò in piedi, senza attendere il fine del scrutinio, e uscito in mezzo di quella capella gittò verso la porta di quella il bastoncello che portava per appoggiarsi, ergendosi tutto dritto in tal modo che pareva due palmi più longo del solito. E quello che fu più maraviglioso, etc.

Bergleichen wir hiemit die entsprechende Stelle bei Leti I, p. 412 (Ausg. von 1669): Prima di cominciarsi Montalto si calò nell' orecchia di San Sisto, e gli disse: Fate instanza che lo scrutinio si faccia senza pregiudicio dell' adoratione: che fu appunto il primo atto d'ambitione che mostrò esteriormente Montalto. Nè San Sisto mancò di farlo, perche insieme con Alessandrino cominciò a gridare due o tre volte: Senza pregindicio dell'adoratione. Già cominciava Montalto a levar quelle nebbie di fintioni che havevano tenuto nascosto per più di quindeci anni l'ambitione grande che li regnava nel cuere: onde impatiente di vedersi nel trono ponteficale, non si tosto intese legger più della metà de' voti in suo favore che assicuratosi del ponteficato si levò in piede e senza aspettare il fino dello scrutinio gettò nel mezo di quella sala un certo bastoncino che portava per appoggiarsi, ergendosi tutto dritto in tal modo che pareva quasi un piede più longo di quel ch'era prima: ma quello che su più maraviglioso, etc., so zeigt sich, daß bis auf

wenige Worte alles eben so lautet.

Leti führt einmal ein Zeugniß für seine Erzählung an: Io ho parlato con un Marchiano, ch'è morto venti (in spätern Ausgaben trenta) anni sono, et assai caduco, il quale non aveva altro 322 Leti.

piacere che di parlare di Sisto V, e ne raccontava tutte le particolarità. Schon an sich ist es unwahrscheinlich, das Leti, der 1644 14 Jahr alt nach Rom kam, mit Leuten die Sixtus V. genau kannten, Berkehr gehabt, und aus ihren Gesprächen viel für sein Buch geschöpft haben soll; — es ist aber auch diest eine aus jener Handschrift herübergenommene Stelle. Et un giorno parlando con un certo uomo Marcha, che è morto, che non aveva altro piacere che di parlare di Sisto V. Die zwanzig oder dreisig Jahre fügte der Autor mehrerer Glaubwürdigkeit halber hinzu.

Auch hier scheint mir Leti wohl an eine schlechte Copie gerathen zu senn. Die Handschrift hat gleich von Anfang, der Knade habe oft die Nacht auf freiem Felde das Bieh hüten mussen: in campagna aperta; Leti hat dafür: in compagnia d'un' altro, was ganz wie ein schlecht zurechtgelegter Schreibsehler aussieht. Der M. A. Selleri bei Leti wird wohl auch der Handschrift nach M. A. Siliaci

geheißen haben.

Mit einem Worte, Letis Vita di Sisto V ist gar kein selbftandiges Werk. Es ist eine stylisirte mit einigen Jusätzen vermehrte Ueberarbeitung eines italienischen Manuscripts, das ihm zu Handen

getommen mar.

Die ganze Frage wurde nun seen, welche Glaubwürdigkeit diese Handschrift verdient. Sie ist eine Anekdotensammlung, nach einem ziemlichen Verlauf von Jahren gemacht, durchaus apokryphischer Natur. Leti hat sie nicht allein nicht von ihren Fehlern gereinigt, sons dern sie nach Kräften noch weiter verunkaltet.

Nichts besto minder fand er damit den größten Beifall; fein Buch

erlebte Auflage auf Auflage, eine Menge Uebersetungen.

Es ist auffallend, daß die Historie, so wie sie in das Gedächtsniß der Menschen übergeht, alle Mal das Gebiet der Mythologie berührt. Die Personlichkeiten werden schroffer, stärker; sie nähern sich auf irgend eine Weise einem faßlichen Ideal; die Begebenheiten werden bezeichnender ausgebildet; die Nebenumstände und mitwirkens den Ursachen vergessen und beseitigt. Auf diese Art scheint auch als lein der Forderung der Phantasie genug geschehen zu können.

Spåt kommt dann der Gelehrte, der sich wundert wie man auf so falsche Meinungen gerathen ist, das Seine thut um die Frethüsmer zu zerstreuen, aber zulet inne wird, daß das doch nicht so leicht zu erreichen ist. Der Verstand läßt sich überzeugen, die Phan-

tasie ist nicht zu überwinden.

Storia della vita e geste di papa Sisto V sommo pontefice, scritta dal Pre Mro Casimiro Tempesti. Roma 1755.

Wir haben des gemäßigten, heitern und wohlgesinnten Papstes Lambertini, Benedict XIV, gedacht; sein Pontisicat ist auch dadurch ausgezeichnet, daß fast alle einigermaßen brauchbare Werke über die innere Papsigeschichte in diese Epoche fallen. Da sind die Annalen von Massei gedruckt worden: da hat Bromato seine Sammlung über Paul IV. veranstaltet: die Lebensbeschreibungen Marcells II, Benedicts XIII: fallen in dieselbe Regierung: da hat auch Casimiro

Tempesti, ein Franciscaner, wie Sixtus V, es unternommen Gre-

gorio Leti zu widerlegen.

Es ward ihm dazu alle wünschenswerthe Freiheit gegeben. Er durchsuchte die römischen Bibliotheken, und fand da die schönste Ausbeute, Lebensbeschreibungen, Briefschaften, Denkschriften mannigfaltiger Art, die er nun alle in sein Buch zusammenwebte. Vielleicht vor allem das Wichtigste ist die Correspondenz des Nuntius in Frankreich, Morosini, die einen großen Theil seines Werkes erfüllt. Denn in der Regel nimmt er seine Urkunden nur mit einiger Ueberarbeistung in seinen Text auf.

Nur ist dabei zweierlei zu bemerken.

Einmal stellt er sich zu seinen Quellen in ein besonderes Vershältniß. Er glaubt ihnen, schreibt sie aus, aber er sindet, der Papst musse wohl mit den Autoren zerfallen senn, er musse sie beleidigt haben; so wie sie zu tadeln beginnen, sagt er sich von ihnen los; er bemüht sich die in Anspruch genommenen Handlungen des Helden

anders auszulegen.

Zuweilen aber weicht er auch von seinen Urkunden ab, entweder weil sie ihm nicht kirchlich genug sind, ober weil er von den Sachen doch keinen rechten Begriff bat. Ein Beispiel sen die Muhl-häuser Angelegenheit vom Jahre 1587. Das Manuscript das Tempesti durch "Anonymo Capitolino" bezeichnet, das er in sehr vielen Stellen geradezu abgeschrieben hat, erzählt die Sache mit vieler Eins sicht: betrachten wir, wie er es benutt. Der Anonymo bezeichnet die in Mühlhausen, wie Laufer Helv. Geschichte XI, 10 sich aus-bruckt, "wegen eines Hölzlins, das kaum zwolf Kronen geschätzt war," ausgebrochene Streitigkeit mit den Worten "in non so che causa" ganz passend. Tempesti macht daraus in urgente lor emergenza. Die Mühlhäuser setzten einige ihrer Rathsherrn gefangen, "carcerarono parecchi del suo senato", — Tempesti sagt nur carcerati alcuni, ohne zu bemerken, daß sie vom Rathe gewesen. Man fürchtete, die Mühlhäuser möchten sich in die Protection der katholischen Orte ergeben, und sich von den proteskantischen absonbern: "che volesse mutar religione e protettori, passando all' eretica fede con raccomandarsi alli cantoni cattolici, siccome allora era raccomandata alli eretici; " was sich darauf bezieht, daß Mühlhausen gleich bei seinem ersten Eintritt in das schweizes rische Verhaltniß von Uri, Schwyz, Luzern und Unterwalden nicht angenommen worden war, wie ihm diese Orte eben auch nachher ihren Schut abschlugen, als sie sich zur reformirten Rirche bekanns ten (Glut Blotheim Fortsetzung von Müllers Schweizergeschichte p. 373). Tempesti hat keine Ahnung von diesem eigenthumlichen Berhaltnig. Sanz trocken sagt er: Riputarono che i Milausini volessero dichiararsi cattolici. So geht das meiter, auch da wo der Berf. durch Druckzeichen andeutet, daß er frembe Worte ans führe. — Der Anonymo Capitolino fagt, der Papst Sirtus sey im Begriff gewesen, 100000 Sc. zur Beforderung dieses Uebertrittes nach der Schweiz zu schicken, als er Nachricht bekommen habe, daß alles beigelegt sen. Tempesti versichert dennoch, der Papst habe das Geld geschickt. Denn vor allem soll sein held glanzend und auch freigebig erscheinen, obgleich nun wohl das lette seine glan-

zendste Eigenschaft nicht war.

Ich will nicht weitere Beispiele baufen. Dies ist sein Berfahren überall wo ich ihn mit seinen Quellen verglichen. Er ist sleis sig, sorgfältig, mit guten Nachrichten ausgerüstet, aber beschränkt, trocken, eintdnig, ohne wirkliche Einsicht in die Sachen; seine Sammlungen machen doch seine Urkunden nicht entbehrlich. Dem Eindruck den das Buch Letis gemacht, einen ähnlichen entgegenzusesen, war sein Werk nicht geeignet.

### II. Sandschriften.

Rehren wir nun zu unsern Handschriften zurück; für eine eigent-

liche Kenntnis sind wir doch immer auf sie verwiesen.

Es begegnet uns zunächst ein M. von Papst Sirtus selbst. Aufzeichnungen von seiner Hand, die er noch in dem Kloster gemacht.

**49**.

Memorie autografe di papa Sisto V. Bibl. Chigi n. III, 70. 158 Bl.

Ein gewisser Salvetti hat sie einst in einer Bobenkammer gefunden und Alexander VII zum Geschenk gemacht. Es läst sich in

der That an ihrer Authentie nicht zweifeln.

Questo libro sarà per memoria di mie poche facenducce, scritto di mia propria mano, dove cio che sarà scritto a laude di dio sarà la ignuda verità, e così priego creda ogn' uno che legge.

Es enthält nun zuerst Nechnungen, an denen jedoch wenigstens

Ein Blatt fehlt, wenn nicht mehrere.

E qui sarà scritti, fâbrt er fort, tutti crediti, debiti et ogn'altra mia attione di momento. E così sarà la verità come qui si troverà scritto.

Ich will zu dem was ich schon in der Erzählung bemerkt habe,

boch noch Ein Beispiel hinzufügen.

Andrea del Apiro, frate di San Francesco conventuale, venne a Venetia, e nel partirse per pagar robe comprate per suo fratello, qual mi disse far botega in Apiro, me domandò in prestito denari, e li prestai, presente fra Girolamo da Lunano e fra Cornelio da Bologna, fiorini 30, e mi premise rendèrli a Montalto in mano di fra Salvatore per tutto il mese presente d'Augusto, come appar in un scritto da sua propria mano il dì 9 Agosto 1557, quale è nella mia casetta. H. 30.

Man sieht diese frateschen Geschäfte, wie Einer dem Andern Geld leibt, der Borgende seines Bruders kleinen Handel unterstützt,

Andere Zeugen sind. Auch Fra Salvatore erscheint.

Dann folgt ein Berzeichniß von Büchern. Inventarium omnium librorum tam seorsum quam simul legatorum quos ego Fr. Felix Perettus de Monte alto emi et de licentia superiorum possideo. Qui seorsum fuerit legatus, faciat numerum qui non cum aliis minime. Es thut mir jest leid, daß ich mir nichts aus diesem Berzeichniß angemerkt habe: es schien mir sehr unbedeutend zu sehn.

Endlich findet man p. 144:

Memoria degli anni che andai a studio, di officii prediche e commissioni avute.

Ich will dieß hier vollständig mittheilen, obwohl Tempesti hie und da einiges daraus hat; wichtig als das einzige Tagebuch eines

Papftes bas mir beligen.

Col nome di dio 1540 il dì 1 settembre di mercoldi intrai a studio in Ferrara, e vi finii il triennio sotto il rdo mro Barto dalla Nel 43 fatto il capitolo in Ancona andai a studio in Bologna sotto il rdo maestro Giovanni da Correggio: intrai in Bologna il di S. Jacobo maggior di Luglio, e vi stetti fino al settembre del 44, quando il costacciaro mi mandò baccellier di convento in Rimini col revmo regente mr Antonio da città di Penna, e vi finii il tempo sino al capitolo di Venezia del 46. il capitolo andai baccellier di convento in Siena con mro Alexandro da Montefalco, e qui finii il triennio fino al capitolo d'Assisi del 49. Ma il costacciaro mi die la licentia del magisterio nel 48 a 22 Luglio, e quattro di dopo me addottorai a Nel capitolo generale di Assisi fui fatto regente di Siena 1549 e vi finii il triennio, fu generale monsre Gia Jacobo da Montefalco. A Napoli: nel capitolo generale di Genova fui fatto regente di Napoli 1553 dal revmo generale mª Giulio da Piacenza e vi finii il triennio. A Venezia: nel capitolo generale di Brescia 1556 fui fatto regente di Venezia, e vi finii il triennio, e l'anno primo della mia regeria fui eletto inquisitor in tutto l'illmo dominio 1557 di 17 di Gennaro. Nel capitolo generale di Assisi 1559 eletto generale mre Giovan Antonio da Cervia, fui confirmato regente et inquisitore in Venezia come di so-Per la morte di papa Paolo IIII l'anno detto d'Agosto partii da Venezia per visitare li miei a Montalto, Inquisitore apostolico: mosso da gran tumulti; il 22 di Febbraro 1560 tornai in ufficio col brieve di Pio IIII papa, et vi stetti tutto'l Giugno, e me chiamò a Roma: il dì 18 Luglio 1560 fui fatto teologo assistente alla inquisitione di Roma e giurai l'officio in mano del card! Alessandrino.

(Prediche.) L'anno 1540 predicai, nè havevo anchor cantato messa, in Montepagano, terra di Abruzzo. L'anno 1541 predicai a Voghiera, villa Ferrarese, mentre ero studente in Ferrara. L'anno 1542 predicai in Grignano, villa del Polesine di Rovigo, e studiavo in Ferrara. L'anno 1543 predicai alla fratta di Badenara, (viveva il Diedo c'l Manfrone) e studiavo in Ferrara. L'anno 1544 predicai alla Canda, villa della Badia e studiavo in Bologna. L'anno 1545 predicai le feste in Rimini in convente nostro, perche il m<sup>ro</sup> di studio di Bologna ne preoccupò la predica di Monte Scutulo, et ero bacco di convento di Rimini. L'anno 1546 predicai a Macerata di

Montefeltro et ero bacco di convento di Rimini. L'anno 1547 predicai a S. Geminiano in Toscana et ero bacco di convento a Siena. L'anno 1548 predicai a S. Miniato al Tedesco in Toscana, et ero bacco di Siena. L'anno 1549 predicai in Ascoli della Marca, partito da Siena per l'ingresso de Spagnoli introdutti da Don Diego Mendozza. L'anno 1550 predicai a Fano et ero regente L'anno 1551 predicai nel domo di Camerino condotto a Siena. dal recovered et ero regente a Siena. L'anno 1552 predicai a Roma in S. Apostoli, e tre illimi cardinali me intrattennero in Roma, e lessi tutto l'anno tre di della settimana la pistola a Romani di S. Paolo. L'anno 1553 predicai a Genova, e vi se fece il capitolo generale, et andai regente a Napoli. L'anno 1554 predicai a Napoli in S. Lorenzo, e vi ero regente, e lessi tutto l'anno in chiesa l'evangelio di S. Giovanni. L'anno 1555 predicai nel duomo di Perugia ad istanza dell' illmo cardinale L'anno 1556 fu chiamato a Roma al concilio generale, che già principiò la santità di papa Paulo IIII, però non predicai. L'anno 1557 fu eletto inquisitor di Venezia e del dominio, e bisognandome tre di della settimana seder al tribunale non predicai ordinariamente, ma 3(?) di della settimana a S. Caterina in Venezia. L'anno 1558 predicai a S. Apostoli di Venezia e 4 giorni della settimana a S. Caterina, ancorche exequisse l'officio della sta inquisae. L'anno 1559 non predicai salvo tre di della settimana a S. Caterina per le molte occupationi del s. officio. L'anno 1560 tornando col brieve di S. Santità a Venezia inquisitore tardi predicai solo a S. Caterina come di sopra.

(Commissioni.) L'anno 1548 ebbi da reve mre Bartolommeo da Macerata, ministro della Marca, una commissione a Fermo per liberar di prigione del Sr vicelegato fra Leonardo della Ripa: lo liberai e lo condussi in Macerata. L'anno 1549 ebbi dal sudo R. Pro commissioni in tutta la custodia di Ascoli da Febbraro fino a pasqua. L'anno istesso dall' istesso ebbi una commissione nel convento di Fabriano e vi rimisi frate Evangelista dell' istesso luogo. L'anno 1550 ebbi dall' istesso padre commissione in Senegaglia: rimisi fra Nicolò in casa e veddi i suoi conti. L'anno 1551 ebbi commissione dal reo pre generale mre Gia Jacobo da Montefalco a visitar tutta la parte de Montefeltro, Cagli et Urbino. L'anno 1552 ebbi dall' ille cardinale protettor commissione sopra una lite esistente tra il guardiano fra Tommaso da Piacenza et un fra Francesco da Osimo, che aveva fatto la cocchina in Santo Apostolo. L'istesso anno ebbi commission dal revmo padre generale mre Giulio da Piacenza nel convento di Fermo, e privai di guardianato mo Domenico da Montesanto, e viddi i conti del procuratore fra Ludovico da Pontano, e bandii della provincia fra Ciccone da Monte dell' Olmo per aver dato delle ferite a fra Tommaso dell' istesso luogo. L'anno 1555 ebbi dal sudetto rmo generale commissione di andar in Calabria a far il ministro, perche avea inteso quello esser morto, ma chiarito quello esser vivo non andai.

1557 ebbi commissione sopra il Gattoliae di Capodistria, sopra il Garzoneo da Veglia et altre assai commissioni di fra Giulio di Capodistria. L'anno 1559 fui fatto commissario nella provincia di S. Antonio, tenni il capitolo a Bassano, e fu eletto ministro mo Cornelio Veneso. L'anno 1560 fui fatto inquisitore apostelico in tutto il dominio Veneto, e dell' istesso anno fui fatto teologo assistente alla inquisitione di Roma il di 16 Lu-

glio 1560.

Nel capitolo generale di Brescia 1556 fui eletto promotor a magisterii con l'Andria e con meo Giovanni da Bergamo, et otto baccalaurei da noi promossi furon dottorati dal rev=o generale mro Giulio da Piacenza, cioè Antonio da Montalcino, Ottaviano da Ravenna, Bonaventura da Gabiano, Marc Antonio da Lugo, Ottaviano da Napoli, Antonio Panzetta da Padova, Ottaviano da Padova, Martiale Calabrese. Otto altri premossi ma non adottorati da s. p. rma: Francesco da Sonnino, Antonio da Urbino, Nicolò da Montefalco, Jacobo Appugliese, Antonio Bolletta da Firenze, Constantino da Crema, il Piemontese et il Sicolino. Io però con l'autorità di un cavalier di S. Pietro da Brescia addottorai Antonio da Urbino, il Piemontese e Constantino da Crema. Di Maggio 1558 con l'autorità del cavalier Centani adottorai in Venezia fra Paolo da S. Leo, frate Andrea d'Arimino, Giammatteo da Sassocorbaro e fra Tironino da Lunano, tutti miei discepoli.

#### **50.**

De vita Sixti V ipsius manu emendata. Bibl. Altieri. 57 Bl.

Zwar nur eine Abschrift, aber in welcher die Fehler des ersten Schreibers und die Verbesserungen des Papstes treulich aufgenoms men worden sind. Ueber durchstrichenen Worten liest man die Corsrectur.

Es fångt von der Armuth der Eltern dieses Papstes an, welche "alieni parvique agri cultura" ihr Leben fristeten; er rühmt von der Familie vor allem Signora Camilla, die wenigstens damals als er schrieb sich in ihren Ansprüchen noch sehr mäßigte: "quae ita se intra modestiae atque humilitatis suae sines continuit semper ut ex summa et celsissima fortuna fratris, praeter innocentiae atque frugalitatis samam et in relictis sidi a familia nepotidus pie ac liberaliter educandis diligentiae laudem, nihil magnopere capisse dici possit." Er führt Erziehung, Emportommen und die erste Zeit der Staatsverwaltung aus. Besonders ist er merkwürdig, weil er das bei den Bauten von Rom vorherrschende christliche Prinscip beraushebt.

Ungefähr 1587 wird dieß Werkhen verfaßt sein. Der Versfasser hegte die Absicht auch die folgenden Zeiten zu schildern. Tum dicentur nobis plenius cum acta ejus (Sixti) majori parata ordine prodere memoriae experiemur. Quod et facturi pro viribus nostris, si vita suppetet, omni conatu sumus, et ipse ingentia animo complexus nec ulla mediocri contentus gloria uberem

ingeniis materiam praebiturus egregie de se condendi volumina videtur.

Bei bem nun, was wir vor Augen haben, ift die wichtigste Frage

ob es wirklich von jenem Papst revidirt worden.

Auch Tempesti, der die Abschrift der Bibliothek Altieri nicht kannte, besaß ein Werken das man ihm als von Graziani versast, von Papst Sixtus revidirt empsoblen hatte. Er macht einige Einswendungen dagegen, und mag in denselben Necht haben. Es ist aber mit dem unsern nicht identisch. Tempesti macht unter andern darauf ausmerksam (p. XXX.), daß Graziani den Papst gleich seine erste Procession von S. Apostoli anfangen lasse, da sie doch von Araceli ausgegangen. Ein Fehler der freilich wohl eher einem Manne entzgehn konnte der Papst geworden und die Geschäfte der Welt trieb, als dem Padre Maestro Tempesti. Aber in unserer Vita sindet er sich nicht. Ganz richtig heißt es in derselben: Verum ut acceptum divinitus honorem ab ipso deo exordiretur, ante omnia supplicationes decrevit, quas ipse cum patribus et frequente populo pedidus eximia cum religione odivit a templo Franciscanorum ad S. Mariam Majorem.

Wir haben auch noch ein positives Zeugnist für die Authentie unsers Werschens. Eine andere Lebensbeschreibung — die nächste deren wir gedenken — erzählt, Sixtus habe zu gewissen Commentarien an dem Rande bemerkt: "sororom alteram tenera aetato decessisse." Wir sinden daß eben dieß in unserer Schrift geschehen ist. Der erste Verfasser hatte geschrieben: Quarum altera nupsit, ex cujus silia Silvestrii profluxisse dicuntur quos adnumerat suis pontifex" etc. Sixtus strich dieß und einiges andere aus, und schrieb

bingu: "Quarum altera aetate adhuc tenera decessit."

Jene zweite Lebensbeschreibung sagt ferner: In illis commentariis ab ipso Sixto, qui ea recognovit, adscriptum reperi, Sixti matrem Marianam non quidem ante conceptum sed paulo ante editum silium de sutura ejus magnitudine divinitus suisse monitam. Auch dieß sinden wir in unserer Schrift. Der Autor hatte gesagt, Peretto habe im Traum die Vorhersagung empfangen: "nasciturum sidi silium qui aliquando ad summas esset dignitates perventurus." Vater ist weggestrichen, und gesett: "Ejus uxor partui vicina."

Hiedurch bekommt nun unser Werkchen eine große Authentie; es schließt sich unmittelbar an jenes Autographum des Papstes an. Es verdiente wohl einen besondern Abdruck.

#### 51.

Sixtus V Pontifex Maximus. Bibl. Altieri. 80 Blätter.

Eben die Schrift durch welche wir die Authentie der vorigen zu beweisen vermochten. Ich sinde nicht, daß sie Tempesti oder ein Ansderer gekannt habe.

Der Autor schrieb nach dem Tode des Sixtus. Schon er bestlagt, daß das Gedachtniß desselben durch viele Erdichtungen verunsstaltet werde. Sixtus V, hebt er an, memorine quibusdam gratae,

aliquibus invisae, omnibus magnae, cum cura nobis et sine ambitu dicetur: curam expectatio multorum acuit (obwohl die Schrift niemals gebruckt worden), ambitum senectus nobis imminens praecidit.

Seinen Segenstand sindet er sehr wichtig. "Vix aut rerum moles major aut majoris animi pontisex ullo unquam tempore concurrerunt."

In einem ersten Theile seines Werkchens geht er das Leben Sixtus V. bis zu dessen Erhebung auf den papstlichen Stuhl durch. Er schöpfte dabei aus obiger Lebensbeschreibung, Briefschaften des Sixtus, die er öfter citirt, und mundlichen Nachrichten von Cardinal Paleotto oder einem vertrauten Hausgenossen des Papstes Namens Capelletto. Dabei kommen auch gar mancherlei Denkwürdigkeiten

zur Sprache.

Cap. I. Sixti genus, parentes, patria. Die sonderbare Nostiz, daß Sixtus sich in seiner Jugend habe Erinitus nennen wollen, ja sogar in dem Aloster eine Zeitlang so genannt worden sei. Er verstand darunter einen Kometen, und wählte diesen Namen um seisner Glückshoffnungen willen (propter speratam semper ab se ob ea quae mox exsequar portenta nominis et loci claritatem). Darsauf soll sich der Stern in seinem Wappen beziehen. Wenigstens ist dies kein Komet. Uebrigens hat er selbst Paleotto'n gesagt, daß durch die Birnen auf diesem Wappen sein Vater (Peretti), durch die Berge sein Vaterland angezeigt werde: der Löwe der die Birnen

trägt, zeige zugleich Großmuth und Wohlthätigkeit an.

II. Ortus Sixti divinitus sjusque kutura magnitudo praenunciatur. Sixtus selbst erzählt, sein Vater habe einst in der Nacht den Zuruf vernommen: "Vade, age, Perette, uxori jungere: paritura enim tidi filium est, cui Felicis nomen impones: is enim mortalium olim maximus est kuturus." Ein seltsamer Kauz war dieser Peretti doch. Seine Fran war damals in Diensten jener Diana in der Stadt. Auf Veranlassung der weissagenden Ermunterung schlich er sich nun dei Nacht und Nebel hinein. Am Tage durste er sich aus Furcht vor seinen Gläubigern nicht blicken lassen. — Seltsamer Urssprung! Später hat Peretti seine Gläubiger auf das Glück seines Sohnes förmlich vertröstet. Wenn er das Kind auf den Armen hatte, sagte er wohl: er trage einen Papst, und zog das Füßchen hervor um es von seinen Nachbarn küssen zu lassen.

III. Nomen. Peretto sagte, als man ihm gegen den Namen Felix Einwendungen machte: "Baptismo potius quam Felicis nomine caredit." Die Betten singen einmal von einem stehn gestliebenen Lichte Feuer: die Mutter lief herbei, und fand das Kind unbeschädigt und lachend. Ungefähr, wie dem Kinde der Sclavin Servius Eullius, die ihm bevorstehende Hoheit durch die Flamme angekündigt ward, die im Schlafe sein Haupt umgab. Nach so vielen Jahrhunderten wiederholt sich das Wunder oder der Glaube.

IV. Studia. Daß er Schweine gehütet, habe er doch nicht gern gehört: weil es in obigen Commentarien gestanden, habe er deren Fortsetzung verboten. Erzählung von seinen ersten raschen Fortschritzten: so daß er den Lehrmeister für seine 5 Bajocchi allzu sehr beschäfztigte. Vix mensem alterum operam magistro dederat, cum ille

Perettum adit, stare so conventis posse togans: tam enim multa Felicem supra reliquorum captum et morem discere ut sibi multo plus in uno illo quam in ceteris instituendis omnibus laboranti non expediat maximam operam minima omnium mercede consumere. Bei Fra Salvatore ward er ziemlich hart gehalten. Er bestam manchen Schlag, weil er ihm die Speisen nicht recht worsette. Das arme Kind hob sich hoch auf die Zehen, war aber so klein, daß es kaum die Tischplatte mit seiner Höhe erreichte.

V. Monchsleben. Was wir über die Art seines Studirens und die Disputation zu Assis berichtet haben. Der erste Ruf seis ner Predigten. Auf den Reisen hielt man ihn zu Belforte auf, und ließ nicht ab, die er unter ungeheurem Zulauf der Rachbarn breis

mal geprebigt.

VI. Montalti cum Ghislerio Alexandrino jungendae familia-

ritatis occasio.

VII. Per magnam multorum invidiam ad magnos multosque honores ovadit. Namentlich in Benedig, wo er den Druck des Inder durchsetze, hatte er viel zu dulden. Er hatte sich einmal entsfernen mussen, und trug Bedenken dahin zurückzukehren. Der Carsdinal Carpi, seit jener Disputation sein Beschützer, kündigte den dortigen Franciseunern an: entweder sollte Routalto oder Keiner von ihnen in Benedig bleiben. Indessen konnte er sich doch nicht in Benedig halten. Seine Ordensbrüder klagten ihn vor dem Rathe der Jehen an, daß er Unordnung in der Aepublik slifte, indem er namentlich diejenigen nicht absolviren wolle welche im Besitze verdotes ner Bücher seven (qui damnatos libros domi rotineant). Er mußte nach Rom zurückgehn, wo er Consultor der Inquisition wurde.

VIII. Romanae inquisitionis consultor, sui ordinis procurator, inter theologos congregationis Tridentini consilii adseribitur. Auch bei den Franciscanern in Rom fand Montalto nur auf ausdrückliche Empfehlung des Carpi Aufnahme, und dieser schickte ihm seine Mahlzeit zu. Er beforderte ihn in jene Stelle, er em-

pfahl ihn storbend bem Cardinal Ghislieri.

IX. Iter in Hispaniam. Er begleitete Buoncompagno, nache mals Gregor XIII. Schon damals verstanden sie sich uur schlecht unter einander. Montalto muste zuweilen auf dem Packwagen reissen. Accidit nonnunquam ut quasi per injuriam aut necessitatem jumento destitutus vehiculis quibus impedimenta comportabantur deferri necesse suerit. Es folgten viele andere Vernache

låssigungen.

X. Post honorifice delatum episcopatum per iniquorum hominum calumnias cardinalatus Montalto maturatur. Auch der Nepote Pius V. war ihm entgegen, "alium veterem contubernalem evenendi cupidus." Unter andern sagte man dem Papst, man habe vier wohlverschlossene Kisten in das Zimmer des Montalto getragen, der sich ganz verweichliche und prächtig wohne. Pius ging unvermusthet selbst in das Kloster. Er fand nackte Wände, und fragte endslich was in den Kisten sen, welche noch da standen. "Bücher, heisliger Vater," sagte Montalto, "die ich mit nach S. Agatha nehmen will" — das war sein Bisthum, — und diffuete eine.

Pius war höchlich zufrieden, und ernannte ihn in kurzem zum Car-

XI. Montalti dum cardinalis fuit vita et mores. Gregor entzog ibm seine Pension, was viele auf das kunstige Pontificat des Montalto deuteten. Levis enim audicorum quorundam superstitio diu credidit, pontisseum animis occultam quandam in suturos successores obtrectationem insidere.

XII. Francisci Peretti caedes incredibili animi aequitate tolerata.

XIII. Pontifex M. magna patrum consensione declaratur.

Hierauf folgt der zweite Theil.

"Hactenus Sixti vitam per tempora digessimus: jam hinc per species rerum et capita, ut justa hominis aestimatio cuique in promptu sit, exequar."

Es finden sich jedoch von diesem Theile nur drei Capitel: Gratia in benemeritos; — pietas in Franciscanorum ordinem; —

publica securitas.

Das lette ist burch seine Schilderung gregorianischer Zeiten bei weitem das wichtigke, und ich will, da ich nicht eine vollige Ab-

fcrift genommen, wenigstens einen Auszug mittheilen.

Initio quidem nonnisi qui ob caedes et latrocinia proscripti erant, ut vim magistratuum effugerent, genus hoc vitae instituerant, ut aqua et igne prohibiti latebris silvarum conditi aviisque montium ferarum ritu vagantes miseram anxiamque vitam furtis propemodum necessariis sustentarent. Verum ubi rapinae dulcedo et impunitae nequitiae spes alios atque alios extremae improbitatis hemines eodem expulit, coepit quasi legitimum aliqued vel mercimonii vel artificii genus latrocinium frequentari. Itaque certis sub ducibus, quos facinora et saevitia nobilitassent, sociétates proscriptorum et sicariorum ad vim, caedes, latrocinia coibant. Eorum duces ex audacia vel scelere singulos aestimabant: facinorosissimi et saevissima ausi maxime extollebantur ac decurionum centurionumque nominibus militari prope more donabantur. Hi agros et itinera non jam vago maleficio sed justo pene imperio infesta habebant. -- -Denique operam ad caedem inimicorum, stupra virginum et alia a quibus mens refugit, factiosis hominibus et scelere alieno ad suam exaturandam libidinem egentibus presente pretio locare: eoque res jam devenerat ut nemo se impune peccare posse crederet nisi cui proscriptorum aliquis et exulum periculum praestaret. lis fiebat rebus ut non modo improbi ad scelera, verum etiam minime mali homines ad incolumitatem ejusmodi feras bestias sibi necessarias putarent. — — Id proceribus et principibus viris perpetuo palam usurpari. — — Et vero graves Jacobe Boncompagno susceptae cum primariis viris inimicitiae ob violatam suarum aedium immunitatem diu fortunam concussere. Procerum plerique, sive quos aes alienum exhauserat, sive quorum ambitio et luxus supra opes erat, sive quos odia et ulciscendi libido ad cruenta consilia rejecerant, non modo patrocinium latronum suscipere, sed foedus cum illis certis conditioni-

bus sancire ut operam illi ad caedem locarent mercede impunitatis et perfugii. Quum quo quisque sicariorum patrono uteretur notum esset, si cui quid surreptum aut per vim ablatum foret, ad patronum deprecatorem confugiebatur, qui sequestrum simulans, utrinque raptor, tum praedae partem a sicariis tum operae mercedem a supplicibus, aliquando recusantis specie, quod saevissimum est rapinae genus, extorquebat. Nec defuere qui ultro adversus mercatores atque pecuniosos eorumque filios, agros etiam et bona ex destinato immitterent, iisque deinde redimendis ad seque confugientibus operam venderent, casum adeo miserantes ut ex animo misereri credi possent. — — Lites sicariorum arbitrio privatis intendebantur, summittebantur vi adacti testes, metu alii a testimonio dicendo deterrebantur. — Per urbes factiones exoriri, distinctae coma et capillitio, ut hi in laevam, illi in dexteram partem vel villos alerent comarum vel comam a fronte demitterent. Multi ut fidem partium alicui addictam firmarent, uxores necabant, ut filias, sorores, affines eorum inter quos censeri vellent ducerent, alii consanguinearum viros clam seu palam trucidabant, ut illas iis quos in suas partes adlegerant collocarent. Vulgare ea tempestate fuit ut cuique sive forma seu opes mulieris cujuscunque placuissent, eam procerum aliquo interprete vel invitis cognatis uxorem duceret: neque raro accidit ut praedivites nobilesque homines exulum abjectissimis et rapto viventibus grandi cum dote filias collocare vel earum indotatas filias ipsi sibi jusso matrimonio jungere cogerentur. — — Sceleratissimi homines tribunalia constituere, forum indicere, judicia exercere, sontes apud se accusare, testibus urgere, tormentis veritatem extorquere, denique solemni formula damnare: alios vero a legitimis magistratibus in vincula conjectos, causa per prôrem (procuratorem) apud se dicta, absolvere, eorum accusatores ac judices poena talionis condemnare. Coram damnatos praesens poena sequebatur: si quid statutum in absentes foret, tantisper morae erat dum sceleris ministri interdum cum mandatis perscriptis riteque obsignatis circummitterentur, qui per veram vim agerent quod legum ludibrio agebatur. — — Dominos et reges se cujus collibuisset provinciae, ne solennibus quidem inaugurationum parcentes, dixere multi et scripsere. - - Non semel sacra supellectile é templis direpta, augustissimam et sacratissimam eucharistiam in silvas ac latibula asportarunt. qua ad magica flagitia et execramenta abuterentur. — — Mollitudo Gregoriani imperii malum in pejus convertit. Sicariorum multitudo infinita, quae facile ex rapto cupiditatibus conniventium vel in speciem tantum irascentium ministrorum largitiones sufficeret. Publica fide securitas vel petentibus concessa vel sponte oblata: arcibus, oppidis, militibus praeficiebantur. Eos velut ab egregio facinore reduces multitudo, quocunque irent, spectando effusa mirabatur, laudabat. — -

**52.** 

Memorie del pontificato di Sisto V. Altieri XIV. a. IV. fol. 480 Blätter.

Nicht ganz neu und unbekannt ist dieses ausführliche Werk. Tempesti hatte eine Abschrift aus dem Archiv des Capitols, und be-

zeichnet den Urheber desselben als den Anonymo Capitolino.

Tempesti ist aber gegen dies Werk hochst ungerecht. Er cospirt es in unzähligen Stellen, und in dem allgemeinen Urtheil am Anfang seiner Geschichte spricht er ihm doch die Glaubwürdigsteit ab.

Es ist aber ohne Zweifel bas Beste was es über Sixtus V. Ge-

schichte gibt.

Der Autor hatte die wichtigsten Documente in Handen. Man sieht es seiner Erzählung an: auch sagt er es selbst, z. B. in deutschen Sachen: "mi risolvo di narrar minutamente quanto ne trovo in lettere e relationi autentiche."

Ueber die Finanzeinrichtungen Sirtus V. hat er die genauesten Nachrichten: Schritt für Schritt begleitet er sie. Doch geht er dabei mit vieler Discretion zu Werke. Gli venivano, sagt er, proposte inventioni stravagantissime ed horrende, ma tutte sotto saccia molto humana di raccor danari, le quali per esser tali non ardisco di metter in carta tutte, ma sole alcune poche vedute da me nelle lettere originali degl' inventori.

Er hatte ein Leben Gregors XIII. geschrieben, und beshalb mag man ihn für Maffei gehalten haben; obwohl ich sonst keinen

Grund finde ihn mit diesem Jesuiten zu identificiren.

Schabe nur daß auch dieß Werk nur ein Fragment ist. Steich von vorn fehlen die frühern Ereignisse. Sie waren geschrieben, doch bricht wenigstens unser Ms. mitten in einem Satze ab. Hierauf wers den die Einrichtungen der ersten Jahre des Papstes durchgegangen, aber der Verfasser kommt nur dis zu dem Jahre 1587.

Den ersten Mangel können wir verschmerzen, da wir darüber so viel andere und gute Belehrung besitzen; aber der Mangel der spätern Arbeit ist höchst empsindlich. Es ist eine Art europäischer Geschichte, die der Verfasser aus wirklich glaubwürdigen Nachrichten mittheilt. Ueber das Jahr 1588, den annus elimactericus der Welt, würden wir gewiß bei ihm viele gute Nachrichten sinden.

Man hore, wie vernünftig er sich im Anfange seiner Arbeit

ausbrückt.

Non ho lasciata via per cui potessi trar lume di vero che non abbia con molta diligenza et arte apertami et indefessamente camminata, come si vedrà nel racconto che faccio delle scritture e relationi delle quali mi son servito nella tessitura di questa istoria. Prego dio, autore e padre d'ogni verità, sisome mi ha dato ferma volontà di non dir mai bugia per ingannare, così mi conceda lume di non dir mai il falso con essere ingannato.

Ein Gebet, eines hiftorifers ganz wurdig.

Er schließt bei den Cardinalwahlen von 1587 mit den Worten:

E le speranze spesso contrarie alle proprie apparenze.

Ich habe einen großen Theil seiner Notizen nach Bergleichung mit den anderweiten aufgenommen; was etwa noch übrig ware hier nachzutragen, wurde bei dem Umfange des Werkes zu weit führen.

#### 53.

Sixti V Pontificis Maximi vita a Guido Gualterio Sangenesino descripta. MS ber Bibl. Altieri. VIII. F. 1. 54 Blåtter.

Tempesti gedenkt eines Tagebuches über die Zeiten Sirtus V. von einem Autor dieses Namens. Es ist der nemliche der unsre Les bensbeschreibung verfaßt hat. In unserm Werk erwähnt er das frühere. Er war von Sirtus für seine Bemühungen besonders belohnt worden.

Das Exemplar in dem Pallast Altieri ist sehr authentisch und vielleicht einzig. Es hat Anmerkungen von der Hand des Autors. "Me puero cum in patria mea Sangeno" etc. sagt er darin, so

daß fein Zweifel fenn fann.

Er schrieb es kurz nach Sixtus Tobe, in den ersten Zeiten Eles mens VUI, dessen er öfter gedenkt. Er erwähnt, daß gerade die Nachricht von dem Uebertritt Heinrichs IV. zum Katholicismus einstresse, so daß wir das Jahr 1593 mit Sicherheit als das Jahr der

Abfaffung annehmen fonnen.

Auch ist der Autor besonders glaubwürdig. Er stand mit der Familie Peretti in näherer Berbindung: Maria Felice, Tochter der Signora Camilla, war in Sangeno erzogen; die Frau des Autors war ihre genaue Freundin; er selbst war mit Anton Bosso, dem Secretär des ersten Beförderers von Montalto, des Cardinal Carpi, sehr genau bekannt: "summa mihi cum eo necessitudo intercededat."

Und so ist er denn vornehmlich über die frühern Lebensumstände des Papstes gut unterrichtet.

Er widmet ihnen den ersten Theil seiner Schrift.

Er berichtet, wie Fra Felice zuerst mit P. Paul IV. bekannt gesworden sen. Bei dem Brande einer Minoritenkirche in der Mark war die Hostie verschont geblieben. Es muß das mit einigen besondern Umständen verknüpft gewesen senn; genug man hielt hierüber große Consultation. Die Cardinale der Inquisition, Ordensgenerale, viele andere Prälaten waren zugegen. Cardinal Carpi brachte den Montsalto mit, und drang darank, daß anch dieser sein Günstling seine Meinung zu sagen habe. Montalto sagte eine Meinung, die allen die beste schien; höchlich zufrieden ging Carpi weg. — In eine sententiam ab omnibus itum est. Surgens cardinalis Carpensis dixit: Probe noram quem virum dur adduxissem.

Merkwürdig ist die Schilderung seiner aristotelischen Bemis

bungen.

Die Ausgabe des Postus, in der That eines Schülers von Montalto, wird von Gualterius diesem letten geradehin zugeschrieben. Aristotelis Averroisque opera ex pluribus antiquis dibliothecis exemplaria nactus emendavit, expurgavit, aptoque ordine

Averrois in libros posteriorem expositionem apta distributione Aristotelis textui accommodavit: mediam Averrois expositionem in 7 metaphysicorum libros invenit, exposuit, ejusdem Averrois epitomata quaesita et epistolas suis restituit locis, solutionibus contradictionum a doctissimo Zunara editis (in benen bie Wibers sprüche zwischen Aristoteles und Averroes ausgeglichen werden) centum addidit.

Dann schilbert er ben Charafter seines Helben. Magnanimus dignoscebatur, ad iram tamen pronus. Somni potens: cibi parcissimus: in otio nunquam visus nisi aut de studiis aut de negotiis meditans.

So gelangt er zum Conclave. Hierauf fangt auch er an, bie Thaten Sirtus V. nach seinen verschiedenen Tugenden zu schildern: Religio, Pietas, Justitia, Fortitudo, Magnisicentia, Providentia.

So settsam diese Eintheilung ift, so kommen boch dabei eine

Menge hubscher Dinge zum Borschein.

Lebhaft bemüht sich Gualterins den Papst gegen die Anklagen zu vertheidigen die ihm wegen seiner Auslagen gemacht worden. Man hore aber wie. "Imprimis ignorare videntur, pontisicem Romanum non in nostras solum facultates sed in nos etiam ipsos imperium habere." Was würde die heutige Zeit zu diesem Staatserecht sagen?

Vornehmlich ben Banwerken Sixtus V. widmet er Aufmerksams

keit, und ist darüber recht interessant.

Er schilbert ben Zustand des alten Lateran. Erat aula permagna quam concilii aulam vocabant — ohne Zweisel wegen der Lateranconeilien, dis zu Leo X, — erant porticus tractusque cum sacellis nonnullis et cubiculis ab aula usque ad S. Sabae quam S. Salvatoris capellam vocant. Erant s. scalarum gradus et porticus vetustissimae e qua veteres pontifices, qui Lateranum incoledant, populo denedicedant: Aedes illae veteres maxima populi veneration, celebrari soledant, cum in illis non pauca monumenta esse crederentur Hierosolymis usque deportata. Sed fortasse res in superstitionem adierat: itaque Sixtus, justis de causis ut credere par est, servatis quidusdam prodatioridus monumentis, sanctis scalis alio translatis, omnia demolitus est.

Wir sehen, der Autor unterwirft sich, aber er fühlt das Unrecht. Richt minder merkwürdig ist die Beschreibung von S. Peter,

wie es zu dieser Zeit war (1598).

In Vaticano tholum maximum thelosque minores atque adeo sacellum majus quod majorem capellam vocant aliaque minora sacella et aedificationem totam novi templi Petro Apostolo dicati penitus absolvit. At plumbeis tegere laminis, ornamentaque quae animo destinarat adhibere, templique pavimenta sternere non potuit, morte sublatus. At quae supersunt Clemens VIII persecuturus perfecturusque creditur, qui tholum ipsum plumbeis jam contexit laminis, sanctissimae crucis vexillum aeueum inauratum imposuit, templi illius pavimentum jam implevit, aequavit, stravit pulcherrime, totique templo aptando ct

exornando diligentissimam dat operam: cum vero ex Michaelis Angeli forma erit absolutum, antiquitatem omnem cito superabit.

Wir sehen, daß man noch immer nichts beabsichtigte als den Plan des Michel Angelo auszuführen, und es scheint als sen alles schon wirklich vollendet gewesen (penitus absolvit).

Bir hatten über die Colossen schon oben eine merkwürdige No-

tiz. Ich will hier noch eine hinzufügen.

Der Autor redet von dem Plot auf dem Quirinal. Er sagt von den Verschönerungen desselben durch Sixtus V: Ornavit perenni sonte et marmoreis Praxitelis et Phidiae equis, quos vetustate cum eorum rectoribus desormatos una cum dasi marmorea in pristinam sormam concinnavit et e vetere sede ante Constantini thermas in alteram areae partem prope S. Paulli monacorum aedes transtulit. Auch in altern Abbildungen, von denen eine dei Meier wiederholt ist (s. Gesch. der Kunst II, 299 und Abbildungen dazu Tafel XV.), erscheinen die Colossen in einer sehr verstümsmelten Gestalt; ungesähr wie sie unsere Benezianer schilderten (s. S. 239). Offendar wurde ihnen erst unter Sixtus V. ihre heutige Korm gegeben.

54.

Galesini Vita Sixti V. Vatic. 5438. (122 Blatter.)

Handschrift ohne eigentlichen Litel, auf dem ersten Blatt mit

folgender Widmung.

Sanctissimo patri Sixto V, pontifici maximo, vigilantissimo ecclesiae dei pastori, providissimo principi, sapientissimo universae reipublicae christianae moderatori et rectori, commentarium hoc de vita rebusque ab eo in singulos annos diesque publice et pontificie actis gestisque distribute ac luculenter scriptum Petrus Galesinus magno et summo benignissimoque patrono singularis in illum pietatis atque observantiae ergo in perpetuum dicavit.

Schon diese Worte zeigen, daß wir mehr eine Lobschrift vor uns

haben als eine Lebensbeschreibung.

Der Autor findet es bemerkenswerth, daß Sixtus V. als das vierte Kind seiner Eltern geboren — "sol enim quarto die creatus est" — daß er an dem Tage der Grundung Roms zum Papst ges wählt worden.

Die Erzählung der frühern Jahre ift sehr fragmentarisch. Auch hier wird bezeugt, daß ein begabter junger Mensch in Armuth und Strenge am besten zu gedeihen pslege. In dem Hause der Peretti war die Mutter strenge: "Matris metu, cum aliquid mali se commeruisse videret, in omnes partes corporis se excitavit."

Die Arbeiten in der Villa: Opus manu faciebat, ita ut vel hortos coleret vel arbores sereret aut aliqua ratione, instar diligentissimi agricolae, egregiae insitionis opera consereret, inter-

locaret.

Bei den Handlungen des Papstthums tritt besonders die strens gere religidse Richtung hervor der sich Sixtus ergab: — z. B. bei den ben Bauten: "ut urbis opera et idolatriae simulaera, inanis et falsae gloriolae insanarumque superstitionum monumenta, adhuc in urbe jam diu nimis inveterata quadam rerum olim Romanarum a christiano cultu abhorrentium curiositate, — — ad christianae pietatis ornamentum pertraheret."

Ursprung des Lateranpallastes. Pontisex cum vix cubiculum inveniret quo se reciperet, continuo jussit aedes pontisicia majestate dignas in Laterano extrui: valde enim absurdum absonumque duxit basilicam Lateranensem, omnium ecclesiarum matrem, proprium pontisicis Romani episcopatum aedes non ha-

bere quae cum tanta episcopatus dignitate convenirent.

Ueberhaupt findet er Rom sehr fromm. Dat magna pietatis et integritatis indicia. Clericorum disciplina sere est ad pristinos sanctissimos mores restituta, ratio divini cultus administratioque sacrarum aedium ad probatum veterem morem plane perducta. — Ubique in ipsis ecclesiis genuslexiones: ubique in omni sere urbis regione sideles qui sacra illa sexta seria (Charsfreitag) infinitis verberibus miserandum in modum propria terga ita lacerabant ut sanguis in terram usque desluxerit.

55.

Vita Sixti V anonyma. Vatic. n. 5563.

Nur wenige Blatter über die Jugendjahre Sixtus V. Sein Name Felix-wird von einem Traume seines Vaters hergeleitet.

**56.** 

Relatione al papa Sisto V. 41 Bl.

Von einem Mitgliede der Curie, das den Pallast nicht besuchte, und nur eben so viel erfuhr wie Jedermann wußte; ursprünglich an einen Freund gerichtet, der über die Handlungen Sixtus V. unterterrichtet sehn wollte, dann an den Papst selbst.

In Schriften wie die unsere, von mittelmäßigen Leuten geschries ben welche nur zufällig aus der Menge heraustreten, ist es merkwürs dig zu beobachten, welche Rückwirkung eine Regierung überhaupt auf

das größere Publicum ausübt.

In unserm Werkchen, welches durchaus in dem strengern religidsen Sinne geschrieben ist, der am Ende des 16. Jahrh. zu herrschen ansing, sieht man nun zunächst welchen gewaltigen Eindruck die Umgeskaltung der heidnischen Monumente in christliche hervorbrachte.

Le croci santissime in cima delle guglie e le statue delli prencipi apostolici sopra le colonne scancellano la memoria delle antiche idolatrie, — — come anco che la croce posta in mano della statua sopra la torre di Campidoglio significante Roma ci mostra che hoggi Roma cioè il papa non opra la spada per soggiogare il mondo a guisa d'infideli imperatori Romani ma la croce per salutifero giorno dell' universo. — Es ist austallend, mie popular diese Ideen der geistlichen Weltherrschaft auch unter den Leuten von minderer Bedeutung waren. Der Autor leuge

net ferner, daß der Papst, wie einige sagen um sehr weise zu scheinen - per esser savioni, - burch feinen Schat fich bei den Fürsten in Ansehen zu setzen gebenke; bessen bedürfe er nicht; sein Sinn sen vielmehr, daß er die gehorfamen Fürsten belohnen, die ungehorsamen zůchtigen wolle. "Col tesoro castigherà i prencipi ribelli di santa chiesa, et ajuterà i prencipi obbedienti nelle imprese cattoliche." Er rühmt Sixtus, daß er Heinrich IV. excommunicirt habe. bito fatto papa ricorse a dio per ajuto, e poi privò del regno di Navarra quello scellerato re eretico, --- e con queste armi spirituali principalmente i papi hanno disfatti e fatti imperatori Dag Priester und Monche als eine Miliz des Papstes zu betrachten senen, wird hier einmal auch von der romischen Seite ausgesprochen. Il papa tiene grossi presidii in tutti regni, che sono frati monaci e preti, in tanto numero e così bene stipendiati e provisti in tempo di pace e di guerra. -- Nelle cose della religione vuole esser patrone selo et assoluto, sicome dio vuole: — e beati quei populi che avranno prencipi obbedientissimi. - Se i prencipi manterranno il pensiero di trattar le cose delli stati prima con li sacerdoti che con i lor consiglieri secolari, credami che manterranno i sudditi obbedienti e fedeli. Alle Behauptungen ber politisch-kirchlichen Doctrin treten hier in popularer Fassung hervor. Was sen aber diese weltliche Macht des Papstes, verglichen mit der Autorität welche er habe einen armen Anecht Gottes zum Beiligen zu erheben? Diese Beiligsprechungen, welche Sirtus V. erneuert hatte, kann unser Autor nicht genug preisen. A maggior gloria di dio, ha dedicato alcuni giorni festivi a santi che non erano nel calendario, sì per dare occasioni a' christiani di spendere tanto più tempo in honor di dio per salute delle anime loro con l'intercessione de' santi astenendosi dell' opere servili, sì perche siano onorati gli amici di dio. Unter andern Grunden führt er and noch an: ., per far vedere gli infedeli e falsi christiani che solo i veri servi di Christo salvatore fanno camminare i zoppi, parlare i muti, vedere i ciechi, e resuscitare i morti."

57.

Relatione presentata nell' eccmo collegio dal clmo Sigr Lorenzo Priuli, ritornato di Roma, 1586 2 Luglio.

Von den romischen Monumenten gehn wir über auf die venezianischen.

Lorenzo Priuli hatte die letten Jahre Gregors XIII. und die

ersten Sixtus V. erlebt; er ift voll von ihrem Gegensat.

Wir mussen uns davon nicht fogleich mit fortveisen lassen: die ersten Zeiten eines Papstes machten in der Regel einen bessern Eins druck als die letzten. Sen es weil mit den zunehmenden Jahren das Talent der Staatsverwaltung nothwendig abnimmt, oder weil sich allmählig bei einem Jeden Manches sindet, was man lieber weg-wünscht.

Aber Priuli ist nicht ungerecht. Er findet, daß auch die Verwaltung Gregors der Kirche sehr nützlich geworden sen. Nella bonta della

vita, nel procurare il culto ecclesiastico, l'osservanza del concilio, la residenza dei vescovi, nell'eccellenza della dottrina, l'uno legale l'altro teologicale, si possono dire assai simili. Er preist Gott, daß er seiner Kirche so trefsliche Vorsteher gegeben habe.

Wir bemerken, daß auch die fremden Gesandten von der Gefin-

nung ergriffen waren welche ben Hof beherrschte.

Priuli findet die Erwählung Sixtus V. durchaus wunderbar, unmittelbare Wirkung des heik. Geistes. Seine Vaterstadt erinnert er daran, daß sie durch ihr gutes Einverständnist mit den Päpsten emporgekommen sen; er rath vor allen Dingen die Erhaltung desselben an.

#### **58**.

Relatione del clmo sigr Giov. Gritti ritornato ambasciatore da Roma anno 1589.

In dem venezianischen Archive findet sich nur ein defectes Exemplar.

Mit großem Verlangen griff ich nach einem andern, das ich auf der ambrofianischen Bibliothek zu Mailand sah, aber auch dieß

enthielt gerade so viel wie jenes und nicht ein Wort mehr.

Es ist das um so mehr zu bedauern, da der Autor recht systes matisch zu Werke geht. Er will erstens von dem Kirchenstaate, dann von der Person des Papstes, als dessen großen Bewunderer er sich ankündigt, drittens von seinen Absichten, endlich von den Cardinalen und dem Hose handeln.

Nur von dem ersten Hauptstäck ist ein kleiner Theil vorhanden. Eben wo der Autor zeigen will, wie die Einkunfte unter Sirtus geswachsen, bricht die Handschrift ab. Demohnerachtet kann ich nicht zweifeln, daß die Arbeit fertig war. Was wir haben, ist wenigstens kein Entwurf, sondern ein Theil der Ausarbeitung.

Aber seltsam ist es doch, daß sich auch sogar in dem Archive

nur ein mangelhaftes Eremplar findet.

#### **59.**

Relatione di Roma dell' ambasciatore Badoer Kr relata in senato anno 1589.

In dem venezianischen Archive fehlt diese Relation. In der Sammlung der Familie Quirini findet sie sich, aber auch nur fragmentarisch.

Es sind acht Blatter, die nichts als ein paar Notizen in Be-

zug auf die Landschaft enthalten.

Badoer bemerkt, daß sich Venedig seine Anhänger in der Mark dadurch entfremde, daß es ihrer zu viele entweder dem Papst ausliefere oder auf dessen Ansuchen umbringen lasse.

Man hatte von der Aufnahme des Handels von Ancona geres det, doch fürchtete der Gesandte nicht, daß er den Venezianern Ein-

trag thun werde.

Essendo state imposte allora (bei seiner hinreise) da Sisto

V doi per cento sopra tutte le mercantie, le quali a querelle d'Anconitani furono poi levate, non era gionta in 14 mesi al-

cana nave in quel porto.

Wir sehen, daß die beiden Auflagen Gregors und Sirtus V, obwohl sie wieder abgeschafft wurden, doch durch die Unsicherheit des Gewinnes, in die sich die Kaufleute plotlich versett sahen, zur Abenahme des anconitanischen Handels gewaltig beitrugen. Damals machte man die meisten Geschäfte in Kamelot und Pelzwerk, doch fanden die Juden keine rechte Gelegenheit zu einem Tausch in Tuch oder andern Waaren. Die Zölle waren nur zu 14000 Scudi verspachtet, und auch diese kamen niemals ein.

Baboer wünscht übrigens, daß man das Beispiel von Spanien nachahme und die Freunde, die man in der Mark etwa habe, besolde.

Er bricht ab, indem er sich anschickt diese Freunde zu nennen.

#### 60.

### Dispacci Veneti 1573-1590.

Niemand sollte glauben, daß man bei einem so großen Reichsthum an Monumenten deunoch Mangel empfinden könnte. Demsohnerachtet wäre dieß hier beinabe der Fall gewesen. Wir sehen, welch ein Unstern über die venezianischen Relationen waltete: die rös mischen Denkschriften erläutern nur die ersten Zeiten dieses Pontisscates mit einiger Ausführlichkeit: ich würde mich für dessen letzte Jahre — eine der wichtigsten Epochen — doch am Ende auf Temspesti reducirt gesehen haben, wären mir nicht die Depeschen der vesnezianischen Gesandten zu Hülfe gesommen.

Schon in Wien excerpirte ich die ganze Reihe der venezianisschen Dispacci von 1573 bis 1590, die in dem dortigen Archiv zum Theil in authentischen Copien, zum Theil in Nubricarien, zum Bes

huf des Staates gemacht, aufbewahrt werden.

Die ersten zu übermeistern hat in der That eine gewisse Schwiesrigkeit: zuweilen faßt ein Monatsbeft 100 Blätter: sie sind beim Transport vom Meerwasser angegriffen worden: sie brechen, so wie man sie öffnet, und der Athem fühlt sich von einem widerlichen Staube berührt. Leichter sind die Aubricarien zu handhaben: sie sind durch Einbände geschützt; und die Abkürzung erleichtert die Aussonderung des Wesentlichen von den tausend unbedeutenden Geschäften, die zwei italienische Staaten mit einander haben mochten, und die keiner geschichtlichen Reproduction würdig sind.

Wir finden nun hier die Berichte von Paul Tiepolo bis 1576, Antonio Tiepolo bis 1578, Zuanne Correr bis 1581, Lunardo Dos nato bis 1583, Lorenzo Priuli bis 1586, Zuanne Gritti bis 1589,

Alberto Badoer bis 1591.

Neben diesen regelmäßigen Botschaftern erscheinen dann und wann auch noch außerordentliche: Zuanne Soranzo vom October 1581 bis Februar 1582, der wegen der Streitigkeiten über das Pastriarchat von Aquileja abgeordnet worden; die Glückwünschungsgessandtschaft vom Jahre 1585 an Sixtus V, die aus M. Ant. Barbaro, Giacomo Foscarini, Marino Grimani und Lunardo Donato

Bestand, und ihre gemeinschaftlichen Schreiben durch den Secretär Padavino abkassen ließ; endlich wegen der politischen Verwickelungen des Jahres 1589 aufs neue Lunardo Donato. Die Depeschen des letzten sind bei weitem die wichtigsten: hier ward einmal das Vershältniß zwischen der Nepublik und dem Papsk welthistorisch bedeutend; sie sinden sich glücklicher Weise auch in aller ihrer Aussührlichkeit unter dem Titel: Registro delle lettere dell' illmo signor Lunardo Donato Kr ambasciatore straordinario al sommo pontesice; comincia a 13 ottobre 1589 e sinisce a 19 decembre 1589.

Und auch hiemit kennen wir noch nicht den gesammten gesandtsschaftlichen Verkehr. Es gab noch eine besondere geheime Correspondenz der Gesandten mit dem Nathe der Zehen, die sich sehr zierlich auf Pergament geschrieben sindet; der erste Band unter dem Titel: Libro primo da Roma; secreto del consiglio di X sotto il serenissimo D. Aluise Mocenigo inclito duca di Venetia; unter

entsprechenden Titeln die folgenden Bande.

Ich weiß recht wohl, was sich gegen die Benukung gesandtsschaftlicher Schreiben einwenden läßt. Es ist wahr, sie sind unter den Eindrücken des Augenblicks abgefaßt: selten ganz unparteissche häusig nur auf gewisse Gegenstände gerichtet, und keineswegs immer geradehin zu adoptiren. Aber man nenne die Denkindler, die Schriften, denen so ganz ohne Weiteres Glauben beizumessen wäre. Allenthalben ist das Körnchen Salz unentbehrlich. Auf jeden Kall sind die Gesandten gleichzeitig, an Ort und Stelle anwesend, zur Beobachtung verpslichtet; und sie müßten in der That ganz ohne Geist senn, wenn ihre Berichte, in einigem Umfange gelesen, nicht das Gefühl der Gegenwart, gleichsam der unmittelbaren Wahrnehmung mittheilen sollten.

Unsere Benezianer waren nun sehr geubt, sehr gewandt: ich

finde diese Schreiben bochst unterrichtend.

Wohin wollte es aber führen, wenn ich aus diefer langen Reihe

von Banden auch hier Auszüge mittheilen wollte?

Man wird mir wohl gestatten, daß ich meiner Regel trent bleibe in diesem Anhange Auszüge aus Depeschen zu vermeiden. Nur eine langere Reihenfolge konnte einigermaßen einen Begriff ihres Inhaltes geben.

Dagegen will ich noch zwei wichtige Missionen berühren, die in

die Zeit Sixtus V. fallen.

#### 61.

Relazione all' illmo e revmo cardinale Rusticucci segrio di N. Sigro papa Sisto V delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinale Bolognetto in quattro anni ch' egli è stato nuntio in quella provincia, divisa in due parti: nella prima si tratta de' danni che fanno le eresie in tutto quel regno, del termine in che si trova il misero stato ecclesiastico, e delle difficoltà e speranze che si possono avere intorno a rimedii: nella seconda si narrano li modi tenuti dal cardinale Bolognetto per superare quelle difficoltà, et il profitto che fece,

et il suo negoziare in tutto il tempo della sua nuntiatura: di Horatio Spannocchi, già segrio del detto sigre cardle Bolognetto.

Der Secretär Bolognettos, Spannocchi, der mit ihm in Polen gewesen war, benutte die Ruhe eines Winteraufenthaltes zu Bologna, um diese Relation zusammenzustellen, die nicht allein ausführ-

lich, sondern auch recht belehrend gerathen ist.

Er schildert zuerst die ausnehmende Berbreitung des Protestanstismus in Polen: "non lasciando puro una minima città o castello libero." Er leitet diese Erscheinung, wie man denken kauptsächlich aus weltlichen Rücksichten ab: er behauptet, daß der Adel seine Unterthanen mit Geldstrafen belegt habe, wenn sie die protestantischen Kirchen nicht besuchten.

Uebrigens war auch hier wie im übrigen Europa einmal ein Zustand der Indisferenz eingetreten. "La disserenza d'esser cattolico o di altra setta si piglia in burla o in riso, come cosa di

pochissima importanza.

Die Deutschen, welche sich selbst in den kleinsten Orten ansiedelsten und sich hier verheiratheten, hatten großen Antheil an der Ausbreitung der protestantischen Lehren, jedoch noch gefährlicher kommen dem Autor die Italiener vor, welche die Meinung ausbringen, in Italien zweisele man, unter dem Deckmantel des Katholicismus, sogar an der Unsterdlichkeit der Seele: man erwarte nur eine Gelezgenheit, um sich ganz gegen den Papsk zu erklaren.

Er schildert nun den Zustand, in den die Geistlichkeit unter dies

fen Umständen gerathen fen.

Infiniti de' poveri ecclesiastici si trovano privi degli alimenti, sì perche i padroni delle ville, eretici per il più, se non tutti, hanno occupato le possessioni ed altri beni delle chiese o per ampliarne il proprio patrimonio o per gratificarne ministri delle lor sette ovvero per alienarne in varj modi a persone profane, sì ancora perche negano di pagar le decime, quantunque siano loro dovute, oltre alle leggi divine e canoniche, anco per constituzione particolare di quel regno. Onde i miseri preti in molti luoghi non avendo con che sostentarsi lasciavano le chiese in abbandono. La terza è rispetto alla giurisdizione ecclesiastica, la quale insieme con i privilegi del clero è andata mancando, che oggidì altro non si fa di differenza tra' beni sottoposti alle chiese o monasterj e gli altri di persone profane, le citazioni e sentenze per niente. — — Io medesimo ho udito da principalissimi senatori che vogliono lasciarsi tagliare più presto a pezzi che acconsentire a legge alcuna per la quale si debbano pagar le decime a qualsivoglia cattolico come cosa de-Fu costituito ne' comizi già sei anni sono per pubblico decreto che nessuno potesse esser gravato a pagar le medesime decime da qualsivoglia tribunale nè ecclesiastico nè secolare. Tuttavia perche ne' prossimi comizj per varj impedimenti non si fece detta composizione, negano sempre di pagare, nè vogliono i capitani de' luoghi eseguire alcuna sentenza sopra dette decime.

Er findet es nun für einen Nuntins fehr schwer etwas auszu-

richten. Es werbe unmöglich senn die Inquisition einzusühren, ober auch nur strengere Chegesetze: schon der Name des Papstes sen vershaßt; die Geistlichkeit halte sich für verpflichtet, das Interesse des Landes gegen Rom wahrzunehmen; nur auf den König lasse sich

zählen.

Der Palatin Radziwill von Wilna hatte dem Könige einen von einem Zwinglianer verfaßten Aufruf gegen die Lürken mitgetheilt. Er hatte der Nation darin empfohlen, vor allem erst sich zu bestern und die Bilder abzuschaffen, deren Berehrung er als Gösendienst betrachtete. Der König wollte die Rede so nicht passiren lassen. Er schrieb eis genhändig folgende Worte an den Rand. "Praestat hoe omittere quam salso imputare et orationem monitoriam religionis antiquissimae sugillatione insamem reddere. O utinam saciant novae sectae nos tam diuturna pace slorentes atque secit sancta religio catholica veros secutores suos." Eine Erklärung, auf welche unser Berichterstatter große Hossnungen baut.

Er geht nun zu einer Erdrterung der Unternehmungen Bolo:

gnettos über, die er auf sieben Hauptstude zurückbringt:

1. Herstellung der papstlichen Autorität;

2. Berfolgung der Reger;

3. Reform der Geistlichen (modi per moderare la licentiosa vita di sacerdoti scandalosi);

4. Herstellung des Gottesbienstes;

5. Vereinigung des Clerus;

6. Vertheidigung der Nechte desselben;

7. Rucksichten auf das driftliche Gemeinwesen überhaupt.

Ich habe die Wirksamkeit Bolognettos nach diesen Angaben schon im Allgemeinen geschildert. Beispiels halber folge hier genauer seine

Einwirfung auf die englische Unterhandlung.

La reina d'Inghilterra domandava al re di Polonia un' indulto per i suoi mercanti Inglesi di poter portar le loro mercanzie e vendere per tutto il regno liberamente, dove ora non possono venderle se non i mercanti del regno in Danzica, domandando insieme che fosse loro concesso aprire un fondaco pubblico in Torogno, ch'è il più celebre porto della Prussia dopo quello di Danzica, e di là poi portar le loro mercanzie eglino stessi a tutte le fiere che si fanno per la Polonia, dove non possono portare ordinariamente se non mercanti del paese, che per il più sono o Tedeschi o Pruteni o Italiani. Domandava dunque con quest' occasione quella pretesa reina che nel . decreto di tal concessione si esprimesse, che a questi suoi mercanti non potesse mai esser fatta molestia per conto di religione, ma che potessero esercitarla liberamente a modo loro ovunque andassero per il regno. Piaceva questo partito universalmente a tutta la nobiltà Polacca: solo i Danzicani ostavano gagliardamente, mostrando che da questo indulto saria seguito l'ultimo danno al porto loro, tanto celebre e tanto famoso per tutto il mondo, e che la speranza del minor prezzo era fallace massimamente perche i mercanti forastieri quando fossero stati in possesso di poter vendere ad arbitrio loro e poter servar la mer-

canzia loro lungo tempo nelle mani, l'avrebbon venduta molto più cara di quello che la vendono oggi i mercanti del paese. Tuttavia il contraccambio che offeriva la regina a mercanti di Polonia, di poter fare lo stesso loro in Inghilterra, pareva che già havesse persuaso il re a concedere tutto quello che domandavano. Il che non prima venne agli orecchi del Bolognetto, che andò a trovare S. Mth, e con efficaçissime ragioni le mostrò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi esercitar la setta Anglicana in quel regno, dove tutto il mondo pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel che piace a chi si sia: con questa ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai far menzione alcuna di religione in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.

Man sieht, daß diese Relation auch rein politische Notizen entshält.

Zum Schluß geht ber Autor noch eigentlicher barauf ein.

Er sindet Polen von mannigfaltigen Factionen getheilt: — Entzweiungen einmal zwischen den verschiedenen Provinzen und sodann in denselben zwischen Geistlichen und Weltlichen: zwischen den Senatoren und den Landboten: zwischen dem alten hohen Adel und dem geringern.

Ueberaus mächtig erscheint der Großkanzler Zamoisky; von dem alle Anstellungen abhingen; besonders seitdem ein Vicekanzler und ein Secretär des Königs ganz in seinem Interesse waren (da che è stato fatto il Baranosky vicecancelliere et il Tolisky segretario

del re, persone poco fa incognite.)

Ueberhaupt hatten die Anstellungen Stephan Bathorys keines, wegs den allgemeinen Beifall. Schon richtete sich die Aufmerkamskeit auf seinen Nachfolger Sigismund, "amatissimo di tutti i Polacchi."

#### 62.

Discorso del molto illustre e rev<sup>mo</sup> mons<sup>r</sup> Minuccio Minucci sopra il modo di restituire la religione cattolica in Alemagna. 1588.

Eine sehr wichtige Schrift, beren ich mich besonders II, p. 136

fg. ausführlich bedient habe.

Minucci diente lange unter Gregor in Deutschland; bei Massei erscheint er oft genug; hier sucht er die Lage der Dinge auseinander zu setzen, wie er sagt, damit man von Rom aus dem Patienten gefährliche Medizin verweigern lerne.

Er beklagt von vorn herein, daß man sich katholischer Seits so wenig Muhe gebe die protestantischen Fürsten zu gewinnen; hier-auf erdrtert er — benn seine Miffion war in die Zeiten des lebhaf-

ten und noch unentschiedenen Kampfes gefallen — die Angriffe der Protestanten auf den Katholicismus: ho pensato di raccontare le pratiche che muovono gli eretici ogni di per far seccare o svellere tutta la radice del cattolicismo; endlich die Mittel, wie ihnen dabei zu begegnen sen.

Er zeigt sich der deutschen Dinge ungewöhnlich kundig; doch kann er noch immer eine gewisse Verwunderung nicht unterdrücken, wenn er den Zustand, wie er nun einmal ist, mit der Ruhe und Gesetzlichkeit von Italien oder von Spanien vergleicht. Auch wir haben der unruhigen Vewegungen Casimirs von der Pfalz gedacht. Man

bore wie sie einen Auslander in Erstaunen fetten.

Il Casimiro dopo aver sprezzata l'autorità dell' imperatore in mille cose, ma principalmente in abbruciare le munitioni presso Spira, che si conducevano in Fiandra con salvocondotto imperiale, dopo aver offeso il re di Spagna non solo con quell' atto, ma anco con tanti ajuti dati a ribelli suoi di Fiandra e con l'haver concesso spatio alli medesimi ribelli Fiamenghi per edificare una città (Franchendal) nelli stati suoi, con l'haver portati tante ruine in Francia, tante desolationi in Lorena hoz in propria persona, hora mandando genti sue, con l'haver fatto affronto notabile all' arciduca Ferdinando impedendo il cardi suo figliuolo con minaccie e con viva forza nel camino di Colonia con l'istesso dichiarato nemico alla casa di Baviera, e passato in propria persona contra l'elettore di Colonia, pur se ne sta sicuro in un stato aperto nel mezzo di quelli c'hanno ricevute da lui tante ingiurie, nè ha fortezze o militia che li dia confidenza nè amici o parenti che siano per soccorrerlo e difenderlo, ma gode frutto della troppa pazienza de' cattolici, che li potriano d'improviso et a mano salva portare altre tante ruine quante egli ha tante volte causate nelli stati d'altri, purche si risolvessero et havessero cuor di farlo.

# Funfter Abschnitt.

Zweite Epoche der kirchlichen Restauration.

#### **63**.

### Conclaven.

Ich fürchte nicht barüber in Anspruch genommen zu werden, daß ich nicht jedes fliegende Blatt, jeden minder bedeutenden Aufsat, der mir im Laufe der mancherlei hieher gehörigen Studien handschriftlich vorgekommen, an dieser Stelle registrire: eher möchte ich schon zu viel gethan haben. Gar mancher Leser der mir noch seine Ausmerksamkeit schenkt, wird ohnehin über eine formlose aus verschiedenen Sprachen gemischte Arbeit Misbehagen empsinden; und doch würde es nicht rathsam seyn, die urkundlichen Wittheilungen deutsch zu geben: sie würden dadurch an ihrer Brauchbarkeit und Authenticität verlieren. Eben darum aber darf ich doch auch meine Collectaneen nicht ohne Weiteres in diese Sammlung ergießen.

Von ben Conclaven z. B., von benen eine große Anzahl Hand-

schriften existirt, will ich boch nur summarisch Melbung thun.

Nach jeder Papstwahl, vornehmlich von der zweiten Salfte des sechzehnten Jahrhunderts bis in den Anfang des achtzehnten erschien ein Bericht über dieselbe; zwar nicht anders als handschriftlich, aber doch auf eine Weise, daß er sich weit verbreitete und sogar oft Gegenschriften hervorrief. Dann und wann sind sie von Cardinas len verfaßt; in der Regel aber von ihren Secretaren, die unter dem Titel von Conclavisten in ben Conclaven blieben, und sich im Interesse ihrer Herrn besonders angelegen senn ließen den Gang der Intriquen zu beobachten, was für diese selbst, schon der Haltung wegen die ihnen ihre Burbe auflegte, nicht so leicht gewesen ware. Zuweilen haben aber auch Andere die Feber ergriffen. "Con quella maggior diligenza che ho potuto", sagt der Autor des Conclaves Gregors XIII, "ho raccolto così dalli signori conclavisti come da cardinali che sono stati partecipi del negotio, tutto l'ordine e la verità di questo conclave." Wir sehen, er selbst war nicht dabei. Bald find es Tagebucher, die wir in die Hande bekommen, bald Briefe, bald auch ausgearbeitete Erzählungen. Jedes ift ein felbständiges Werkchen: die allgemein bekannten Formalitäten werden doch noch dann und wann wiederholt. Ihr Werth ift, wie fich versteht, sehr verschieben. Zuweilen zerfließt alles in ein unauffaßbares Detail, zuweilen, jedoch selten, erhebt man sich bis zu einer wirklichen Erkenntniß der beherrschenden Momente; — jedoch im Grunde allents halben wird man unterrichtet, wenn man nur Muth behält und

nicht ermüdet.

Wie viele Schriften dieser Art existiren, kann man unter andern aus dem Marsandschen Catalog der Pariser Bibliothek sehen. Auch nach Deutschland haben sie den Weg gefunden. Der 33ste, 35ste und mehrere andre Bände unserer Informationen enthalten Copien in reicher Külle. In Joh. Gottfr. Geißler Programm de dibliotheca Milichiana IV, Görlit 1767, werden die Conclaven verzeichnet die sich in dem 32sten, 33sten und 34sten Coder der dortigen Sammlung besinden. Das aussührlichste Verzeichnis das ich kenne, ist in Novaes Introduzione alle vite de' sommi pontesici, 1822, I, p. 272, anzutressen. Er hatte Zutritt zu der Bibliothek der Jesuiten, in der eine ziemlich vollständige Sammlung dieser Arbeis

ten vorråthig war.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sie wenigstens zum Theil sehr bald auch auf eine andere Beise ins Publicum gelangten. Zunächst wurden sie in die papstlichen historien aufgenommen. Das Conclave Papst Pius des V. ist, wenn nicht seinem vollstänsdigen Inhalte nach, doch in seinem Anfang und seinem Ende in die Geschichte des Panvinius übergegangen. Cicarella hat die Conclaven Gregors XIII. und Sixtus V. großentheils übersetzt; das letzte mit alle den Nebenbetrachtungen die in dem Italienischen vorkommen. Die Stelle welche Schröch N. Kirchengesch. III, 288 als aus Cicarella ansührt, ist wörtlich aus dem Conclave. Auch Thuanus hat diesen Rachrichten eine Stelle eingeräumt; sedoch, wie sich aus näherer Vergleichung bald ergibt, aus Cicarella, nicht aus dem Original (lib. 82, p. 27). In den Tesoro politico ist diese Conclave nicht minder aufgenommen, aber sehr unvollständig und in einem stücktig gemachten Ercerpte. Wie mit diesen, ist es denn

auch mit anbern gegangen.

Allmählig aber und zwar zunächst im siebzehnten Jahrhundert bachte man baran, auch Sammlungen biefer Conclaven anzulegen. Die erste gebruckte Sammlung führt den Litel: "Conclavi de' pontefici Romani quali si sono potuto trovare fin a questo giorno" 1667. Sie fangt an mit Clemens V, hat aber eine Lucke bis auf Urban VII, eine neue Lucke bis auf Nicolaus V; von hier erst geht sie regelmäßig bis auf Alexander VII. Man faßte bei der Publication wenigstens oftenfibel ben Gesichtspunkt, daß sich an diesem Beispiel zeige, wie wenig menschliche Weisheit gegen die Leitung des himmels vermège. "Si tocca con mano che le negotiationi più secrete, dissimulate et accorte — per opra arcana del cielo svaniti sortiscono fini tanto difformi." Doch war das-nicht der-Gesichtspunkt der übrigen Welt, die sich vielmehr des curiosen und zuweilen ankößigen Materials eifrig bemächtigte. Es erschien eine fran-zösische Ausgabe in Lyon, und da diese bald vergriffen war, ein nach bem Driginal revidirter Abdruck in Holland, bezeichnet Cologne 1694, nicht etwa wie Novaes angibt, 1594. Sie ist mit ferneren Zusätzen bereichert oftmals wiederholt worden.

Auf diese Beise haben die Conclaven mancherlei Beranderun-

gen bestanden. Vergleicht man die französische Sammlung mit den Originalen, so ist es im Ganzen dasselbe. Im Einzelnen stößt man auf beträchtliche Veränderungen. So viel ich sinde, stammen

sie dfter von Misverständnis als von bosem Willen ber.

Aber auch andere Sammlungen, die nicht gedruckt worden, gibt es. In meinen Handen befindet sich eine solche, die zugleich die Lücken ausfüllt, welche die gedruckte gelassen hat, und der wenigstens eine nicht mindere Authenticität zukommt als den andern. Für detaillirte Benutung wird freilich alle Mal eine Einsicht der Originale zu wünschen seyn.

### 64.

### Vita e successi del cardl di Santaseverina.

Eine Autobiographie dieses wichtigen Cardinals, dessen oftmals

hat gedacht werden muffen.

Sie ist etwas weitschweisig, verliert sich oft in Kleinlichkeiten; die Urtheile über Personen und Notizen, die darin gefällt werden, hängen ganz von der Personlichkeit des Mannes ab: allein es wers den sehr eigenthumliche charakteristische Notizen mitgetheilt.

Es ift nur übrig, einige von diefen, auf die wir uns zuweilen

beziehen, auch hier wortlich wiederzugeben.

## I. Protestanten in Neapel.

Crescendo tuttavia la setta de' Lutherani nel regno di Napoli, mi armai contro di quella spina del zelo della religione cattolica: e con ogni mio potere e con l'autorità del officio, con le prediche publiche, scritte da me in un libro detto Quadragesimale, e con le dispute publiche e private in ogni occasione e con l'oratione cercai d'abbattere et esterminare peste sì crudele da i nostri paesi: onde patii acerbissima persecutione dagl'eretici, che per tutte le strade cercavano d'offendermi e d'ammazzarmi, come ne ho fatto un libretto, distintamente intitolato: Persecutione eccitata contro di me Giulio Antonio Santorio servo di Gesù Christo per la verità della cattolica Era nel nostro giardino in un cantone una cappelletta con l'immagine di Maria sma con il bambino in braccio, et ivi avanti era nata una pianta d'olivo, che assal presto con maraviglia d'ogn'uno crebbe in arbore grande, essendo in luogo chiuso et ombreggiato da alberi: mi ritiravo ivi a far oratione con disciplinarmi ogni volta che dovevo predicare e disputare contro Lutherani, e mi sentivo mirabilmente infiammare ed avvalorare senza tema di male alcuno e di pericolo, ancorche di sicuro mi fosse minacciato da quelli inimici della croce, e sentivo in me tanta gioja et allegrezza che bramavo d'essere ucciso per la fede cattolica. — Intanto vedendo crescere contro di me maggiormente la rabbia di quelli eretici quali io avevo processati, fui costretto nel 1563 al fine di Agosto o principio di Settembre passarmene in Napoli alli servitii d'Al-

fonso Caraffa cardle del titolo di S. Giovanni e Paolo arcivescovo di Napoli, ove servii per luogotenente sotto Luigi Campagna di Rossano vescovo di Montepeloso, che esercitava il vicariato in Napoli: e poiche egli parti per evitare il tumulto popolare concitato contro di noi per l'abrugiamento di Gio. Bernardo Gargano e di Gio. Francesco d'Aloys detto il Caserta, seguito alla quattro di Marzo di sabbato circa le 20 hore, rimasi solo nel governo di detta chiesa: ove doppo molti pericoli scorsi e doppo molte minacce, sassi et archibugiate tirate, mi si ordisce una congiura molto crudele et arrabbiata da Hortensio da Batticchio con fra Fiano (?) di Terra d'Otranto, heretico sacramentario e relapso che io insieme col card<sup>1</sup> di Napoli e mons<sup>r</sup> Campagna l'haveva (ssi?) richiesto, di distillare un veleno di tanta forza che poteva infettare l'aria per estinguere papa Pio IV come nemico de' Carafeschi: e non dubitava l'heretico di far intendere tutto cio al pontefice per mezzo del signor Pompeo Colonna.

## II. Gregor XIII. und Sixtus V.

Appena egli credeva di morire non ostante la longa età, essendo sempre vissuto con molta moderatione e caminato per tutti i gradi della corte. Dopoche lasciò la lettura di Bologna, venne in Roma, fu fatto collaterale di Campidoglio, esercità l'ufficio di luogotenente di monsre auditore della camera, fu fatto referendario, e la prima volta che propose in segnatura, venne meno: onde tutto pieno di vergogna e di confusione voleva abbandonare la corte, ma fu ritenuto dal cardl Crescentio a non partire. Da Giulio III nell' auditorato di rota li fu anteposto Palleotto: onde di nuovo confuso di doppio scorno determinò partirsi di Roma, ma dall' istesso card! Crescentio fu rincorato e trattenuto. Fu da Paolo IV fatto vescovo di Vieste, fu fatto consultore del sant' officio, fu al concilio di Trento e da Pio IV fu fatto cardle e mandato in Spagna per la causa Toletana: e dopo la morte della santa memoria di Pio V con ammirabil consenso fu assunto al pontificato. Il quale visse con molta carità, liberalità e modestia, e saria stato ammirabile e senza pari, se in lui fossero concorsi valore e grandezza d'animo senza l'affetto del figlio, che oscurò in gran parte tutte le attioni dignissime di carità che egli usò verso li stranieri e verso tutte le nationi che veramente padre di tutti. Dalli signori cardinali nepoti S. Sisto e Guastavillano fu fatto subito intendere la sua morte al sacro collegio, e doppo celebrate l'esequie e tutte quelle funtioni che porta seco la sede vacante, s'entrò in conclave: ove fu eletto papa il sigr cardle Montalto, già nostro collega e nella causa Toletana e nell' assuntione al cardinalato, per opera speciale del sigr cardl Alessandrino e sige card! Rusticucci, che tirarono in favore di lui il sige card! d'Este e sigr card de Medici, con non poco disgusto del sigr cardl Farnese, essendoli mancato di porola il sigr cardl San Sisto, sul quale egli haveva fatto molto fondamento per ostare

alli suoi emoli e nemici, essendosi adoprato contro di lui valorosamente il sigr cardi Riario, ma con pentimento poi grande, non havendo trovato quella gratitudine che egli si haveva presupposta; sicome anco intervenne al sige cardle Alessandrino, che tutto festante si credeva di maneggiare il pontificato a modo suo: escendendo in San Pietro lo pregai che dovesse far ofscio con S. Bae in favore di monse Carlo Broglia, rettore del collegio Greco, per un beneficio che egli dimandava: mi rispose tutto gratioso: "Non diamo fastidio a questo povero vecchio, perche noi saremo infallibilmente li padroni": al quale sorridendo io all'hora risposi segretamento all'orrechie: ,,Faccia dio che subito che sarà passata questa sera, ella non se ne penta": come appunto in effetto fu, poiche non stette mai di cuore allegro in tutto quel pontificato, sentendo sempre rammarichi, angustie, travagli, affanni, pene et angoscii. E' ben vero che esso medesimo se l'andava nelle maggior parte procurando o per trascuraggine, inavertenza o altro o pure per la troppa superbia con esprobare sempre esso assiduamente li benesicii, servitii et honorevolezze che haveva fatti a S. B... Nelli primi ragionamenti che io potei havere con 8. Sta fu il rallegrarmi dell'assuntione sua al pontificato, con dirli che era stata volontà di dio, poiche in quel tempo e punto che fu assunto erano finite le 40 hore: quivi ella si doise della malignità de tempi con molta humiltà e pianse: l'essortai che cominciasse il pontificato con un giubileo generale, che tenesse parimente cura del sant' officio e delle cose sue, sapendo bene che da quello haveva havuto origine la sua grandezza.

## UI. Sache von Ferrara.

Venuto il duca di Ferrara in Roma per l'investitura, della quale pretendeva che li fosse data buona intentione, vi furono di molti garbugli: et avendomi io opposto gagliardamente nelli publici e privati ragionamenti et in concistoro, mi persi affatto la gratia del papa con procurarmi il sdegno del cardi Sfondrato, quale andava parlando per Roma che io sentivo malamente dell'autorità del papa: come anco haveva imputato il cardinale di Camerino, che si mostrava molto ardente in servitio della sede apostolica. Sentendomi pungere in cosa tanto lontana dalla mente mia, io che ero andato incontrando tutti li pericoli per la difensione dell'autorità del papa e della sede apostolica, non potei fare di non alterarmene gravemente: e come si conveniva: feci una apologia pro Cardinale Sancta Severina contra cardinalem Sfondratum, ove si tratta qual sia la carica e qual sia l'officio di cardinale: benche il papa, che si era mostrato in concistoro molto turbato e collerico in camera, poi nel palazzo di S. Marco mi domandò perdono con lagrime e con humiltà e con havermi anco ringratiato, pentendosi del decreto che egli haveva fatto in pregiudicio della bolla di Pio V de non alienandis feudis. Partendosi il duca da Roma senza haver fatto effetto alcuno, da quel tempo in poi mi

si mostrò sempre nemico, dicendo che io ero stato cagione precipua che egli non havesse ettenuto l'investitura di Ferrara pro persona nominanda, e che io come antico suo amico doveva parlare più mitamente, senza intraprendere l'impresa con tanta ardenza, come che io fossi più obligato agli huomini che a dio et alla santa chiesa.

## IV. Conclaven nach dem Tode Innocenz IX.

Entrato l'anno 1592 si entrò in conclave, essendosi raddoppiata contro di me la malignità de miei nemici, mostrandosi il card! Sfondrato ardentissimo contro la persona mia, non solamente per tema delle cose sue, ma anco più irato delle parole del cardle Acquaviva, che timoroso et invidioso per l'arcivescovo d'Otranto suo parente et altri signori regnicoli amici miei, moveva ogni pietra contro di me: e s'erano uniti insieme li cardii Aragona, Colonna, Altemps e Sforza, capitali nemici tra essi, ma contro di me concerdissimi: Aragona per la continua osservanza et essequio che io havevo usati, ma pigliava pretesti dell' abbadia che havevo tolta all' abbate Simone Sellarolo; Colonna per li molti servitii che gli havevo fatti in ogni tempo, ma si raccordava del Talmud impedito da me contro li Giudei, repetendo la morte di Don Pompeo de Monti, con taccia anco di sua sorella; Altemps per li favori che gli haveno fatti appresso papa Sisto e mons. Pellicano senatore per conto del figlio rattore della Giulietta, onde ne venne quel galant' huomo in disgratia di Sisto, ma così voleva Galleotto Belardo suo padrone; Sforza per haverlo favorito nel caso del Massaino, quando papa Sisto fulminava contro di lui, bavendomi ringratiato con baciarmi la mano in presenza del buon carde Farnese vecchio, a cui ancora si era mostrato ingrato havendo avuta da quel buon sige l'abbadia di S. Lorenzo extra moenia, ma egli diceva che non poteva mancare alli amici suoi, ma in effetto egli temeva sapendo bene la sua coscienza. Palleotto m'usò quell' ingratitudine che ogn' un sa. Venne la notte delli 20 di Gennaro: quivi si vappresentò una tragedia de' fatti miei, mentre Madrucci, già mio caro amico e collega nel sant' officio consenti tacitamente cogli emoli mici in danno mio\*), oprando per questa via di conseguire il pontificato, ma egli senti di quelli bocconi smari che non potendo poscia digerire se ne mori miseramente. Lascio da parte gli andamenti fraudolenti del card! Gesualdo, che come Napoletano non poteva patire che io gli fossi anteposto, et anche mosso da invidia contro i suoi patriotti: poiche questo e gli altri sigri cardli Napoletani Aragona et Acquaviva havevano questo senso di non voler nessun compagno de' patriotti nel cardinalato. L'atto poi che fece il cardio Colonna, fu il più brutto che s'havesse sentito già mai, et improbato etiam da suoi più cari, e malissimo inteso nella corte di

<sup>\*)</sup> Auch der venezianische Gesandte Moro bemerkt, daß S. Severina nicht gewählt worden, "per mancamento di Gesualdo decano e Madrucci."

Spagna. Canano solea prima havermi in tanta riverenza che nullo più, e dovunque m'incontrava, mi voleva baciar la mano: ma all' hora scordato d'ogni amicitia obbediva al suo duca di Ferrara; Borremeo, ajutato da me nella sua promotione per la memoria di quel santo cardinale di S. Prassede et havendo fatta professione di sempre mio caro amico, invischiato dall' interesse d'alcune abbadie che haveva rassegnato Altemps, furiava a guisa di forsennato quello che non professava altro che purità, devotione, spiritualità e coscienza. Alessandrino, autore di tutte le trame, non mancò di fare il suo solito in perseguitare i suoi più cari amici e creature con haversele tutte alienate, e massime doppo l'assuntione di Sisto sentì in conclave quel che non volse per becca del sige cardi di Sens che esclamava publicamente contro di lui. Il fervore all' incontro de' miei amici e fautori non fu mediocre, essendosi mostrato ardente più d'ogni altro il sigr cardl Giustiniano: quel suo spirito vivace e coraggioso fu in quella notte et in quel giorno in gravi affanni, essendomi anche stata saccheggiata la cella. Ma la notte appresso mi fu dolorosissima sopra ogn' altra cosa funesta: onde per il grave affanno dell' animo e dell' intima angoscia sudai sangue, cosa incredibile a credere: e ricorrendo con molta bumiltà e devotione al sigre, mi sentii affatto liberato da ogni passione di animo da ogni senso delle cese mondane, venendo in me stesso e considerandole quanto sono fragili, quanto caduche e quanto miserabili, e che solo in dio e nella contemplatione di lui sono le vere felicità e veri contenti e gaudii.

**65.** 

Vita et Gesta Clementis VIII. Informatt. Politt. XXIX.

Ursprünglich zur Fortsetzung des Ciaconius bestimmt, wo ich es

aber nicht finde.

Eine Erzählung von dem Aufkommen des Papstes: — seinen ersten Thaten: "Exulum turmas coercuit, quorum insolens suror non solum in continentem sed in ipsa litora et sudvecta Tideris alveo navigia hostiliter insultadat": so wenig hatte ihnen Sixtus V. ein Ende auf immer gemacht: — die Absolution Heinrichs IV; vornehmlich wird der Widerstand den Clemens dem Könige gesleistet hervorgehoben: wie schwer er daran gegangen: — endlich die Eroberung von Ferrara. "A me jam latius coepta scribi opportuniori tempore immortalitati nominis tui consecrado." Aber auch davon sindet sich nichts. Wie es ist, nur unbedeutend.

66.

Instruttione al Sr Bartolommeo Powsinsky alla Ma del re di Polonia e Suetia. I Aug. 1593. Unterzeichnet Cinthio Aldobrandini.

Ragguaglio della andata del re di Polonia in Suetia 1594.

Ich wüßte dem in die Erzählung aufgenommenen Inhalt dieser Schrifs

Schriften nichts hinzuzufügen, als etwa die Behauptung in der zweis ten, daß Herzog Carl im Grunde perhast sen: "perche egli avea ridotto in se stesso quasi tutte l'incette e mercantie e tutte le cave di metalli e sopra tutto dell' oro e dell' argento."

**67.** 

#### Relatione di Polonia. 1598.

Von einem Nuntius verfaßt, der die ungeordnete Freiheitsliebe

der Polen bereits lebhaft beklagt.

Sie wollen einen schwachen König, keinen ber kriegerisch gestinnt Sie sagen, "che coloro che hanno spirito di gloria, gli hanno vehementi e non moderati e però non diuturni, e che la madre della diuturnità degli imperii è la moderatione."

Auch wollen sie keine Berbindung mit Fremden. Sie behaupten, es konne ihnen niemals schwer werden ihr Reich zu vertheidigen. Immer wurden sie 50000 Pferde aufbringen, und im schlimmsten Falle im Winter wiedergewinnen was sie im Sommer verloren. Sie trosen auf das Beispiel ihrer Vorfahren.

Der Nuntius führt ihnen zu Gemuth: "che gli antichi Poloni non sapevano che cosa fosse smaltire il grano nel mar Baltico in Danzig o in Elbing, nè erano intenti a tagliar selve per seminare, nè asciugavano paludi per il medesimo effetto."

Uebrigens schildert der Nuntius den Fortgang des Katholiciss mus, der gerade im besten Zuge war. Ich habe die wichtigeren Mo-

mente aufgenommen.

**68.** 

Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia 1598.

Ueber die Unternehmungen Siegmunds auf Schweden unmits telbar vor seiner zweiten Reise. Ebenfalls seinem wesentlichen Inhalte nach benüßt.

Doch kommen noch einige merkwürdige Notizen über die frü-

heren Angelegenheiten vor.

Erich wird geradezu als Tyrann geschildert. Per impresa faceva un asino carco di sale a piedi d'una montagna erta e senza via per salirvi sopra, et egli era dipinto con un bastone in mano, che batteva il detto asino. Der Autor erklärt dies schon an sich sehr verständliche Symbol: das Volk soll mit Gewalt genöthigt werden, auch das Unmögliche zu leisten.

Johann wird als ein entschiedener Katholik betrachtet. era in secreto cattolico, siccome al nuntio ha affirmato il re suo figliuolo, usò ogni industria perche il figliuolo ritornasse mentre esso viveva in Suetia a fine di dichiararsi apertamente

cattolico e ridurre il regno ad abbracciar essa fede.

Diese Dinge mochte ich indes doch nicht unterschreiben. Bahrscheinlich bilbete fie ber gute Siegmund sich ein, um ben Eroft zu haben von einem katholischen Bater entsproffen zu fenn.

Dagegen ist das erste Unternehmen Siegmunds mit dem ganzen Gepräge der Wahrhaftigkeit eines Eingeweihten geschildert. Die Hoffnungen die sich an seine zweite Reise knupften, werden in ihrer europäischen Bedeutung dargestellt.

## Einschaltung.

Bemerkung über die Denkwurdigkeiten Bentivoglios.

In seinem 63sten Jahre, nicht 1640, wie die Ausgabe in den Classici Italiani behauptet, sondern 1642, wie auch Mazzuchelli hat, begann Cardinal Guido Bentivoglio (geb. 1579), nachdem er manches andere Memoire über Weltgeschäfte verfaßt, auch person-

liche Denkwurdigkeiten niederzuschreiben.

Er beabsichtigte ursprünglich, seinen ersten Aufenthalt an dem römischen Hofe, seine Nuntiaturen in Frankreich und den Niederlansden, die Zeiten seines Cardinalates zu umfassen. Wäre er damit zu Stande gekommen, so würde die Geschichte der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts um ein schönes Werk voll von Anschauung reischer seyn.

Aber er starb, ehe er nur noch mit dem ersten Theile zu Stande gekommen. Sein Werk — Memorie del card! Guido Bentivo-

glio — geht nur bis 1600.

Es macht den Eindruck der Ruhe und des Behagens, wie ein alter Pralat ihrer genießt, der, frei von Geschäften, bequem in seinem Pallaste Haus halt. Es ist eine sehr angenehme, zugleich ersfreuende und unterrichtende Lecture: natürlich aber legte dem Cardinal seine Stellung Pflichten auf, und es läßt sich bemerken, daß er mit der Sprache nicht völlig herausgeht.

Die Schilderung z. B., die er ziemlich ausführlich von den Cardinalen gibt, von denen er Clemens VIII. umgeben fand, entspricht doch den Nachrichten, die uns Andere über dieselben mittheis

len, nur fehr im Allgemeinen.

Gleich der erste, der Decan Gesualdo, wird von Bentivoglio geschildert als "ein vornehmer Mann, von liebenswürdigen Sitten, der die Geschäfte nicht sucht, aber auch nicht vermeidet"; davon aber, was uns Andere erzählen, und auch Bentivoglio ohne Zweifel wußte, wie er die Bahl Sanseverinos aus personlicher Abneigung verhinderte, — welche Prätensionen höhern Nanges er gegen die übrigen Cardinale geltend machte, die sich nur sehr ungern fügten, — wie alle seine Bestrebungen seitdem dahin gingen, sich Freunde zu erwerben, um das Pontisicat erlangen zu können, wie er sich besonders an Spanien anschloß, — von alle dem erfahren wir nichts.

Der zweite Aragona. Bentivoglio bemerkt von ihm, "er habe in frühern Conclaven besonders die jüngern Cardinale geleitet; er habe während der Abwesenheit des Papstes Nom auf das trefflichste verwaltet; er liebe guten Hausrath; er habe eine schone Capelle, mit den Altarbildern wechste er ab." Allein damit ist der Mann noch nicht gezeichnet. Er war, wie wir aus Delsino sehen, ein von der Gicht gepeinigter alter Mann, dessen Tod sich bald erwarten ließ, der aber darum an den Hossnungen auf das Pontisicat nur um so fester hielt. Bei dem

spanischen Hofe war er keineswegs so angesehen wie er wünschte. In die Congregation über die franzdsischen Angelegenheiten hatte er nicht gelangen können; und man wußte, daß er das sehr übel nahm: aber nichts desso minder suchte er mit den spanischen Botschaften jener Absicht wegen das engste Verhältniß zu erhalten.

Jener Eindruck der Ruhe und Stille, den das Buch macht, kommt auch daher, weil die Lichter zugleich absichtlich sehr gedämpft werden, weil das Leben in der Wahrheit seiner Erscheinung nicht eis

gentlich reproducirt wird.

#### 69.

Relatione fatta all' illmo sigr cardle d'Este al tempo della sua promotione che doveva andar in Roma. (Bibl. Vindob. Codd. Foscar. n. 169. 46 281.)

In Folge des Abkommens, das Clemens VIII. bei der Einsnahme von Ferrara mit den Este getroffen hatte, schloß er einen Prinzen dieses Hauses, Alexander, in die Promotion vom 3. Merz 1599 ein.

Dieser Prinz ist es, den man durch unsre Instruction zu seinem Eintritt in den Hof vorbereiten wollte. Obwohl sie kein Datum führt, so ist sie doch ohne Zweifel in das Jahr 1599 zu setzen.

Bon einer venezianischen Relation ist sie schon durch ihre Besstimmung sehr verschieden. Sie soll den Prinzen in Stand setzen, als ein guter Steuermann zu schissen, — "por potere come prudente noochiero prendere meglio l'aura propitia della corte —; von den politischen Verhältnissen enthält sie nichts; selbst das Unsglück, das das Haus Este so eben betrossen, wird mit Stillschweigen übergangen: die Absicht des Verfassers ist nur, die Eigenschaften der wichtigsen Verswen zu bezeichnen.

Der Papft, seine Nepoten, die Cardinale werden geschildert.

Elemens VIII. "Di vita incolpabile, di mente retta, di conditione universale. Si può dir ch'abbia in se stesso tutta la theorica e la pratica della politica e ragion di stato." Wir finden hier, Salvestro Albobrandini habe Paul IV. zum Rriege gegen Neapel angereizt; — doch habe man darauf Versuche gemacht das Haus wenigstens mit den Medici zu verschnen. "Dicesi che Pio V volendo promovere il card! Giovanni, fratello di questo pontesice, assicurò il GD Cosimo che tutta questa famiglia gli sarebbe sidelissima sempre, e che mandò l'istesso Ippolito Aldobrandino, hora papa, a render testimonio a S. Altezza, dell'a quale su molto den visto." Damals war bei Papst Elemens Johann Bardi in der meisten Gunst. "Fra i servitori di Clemente il più intimo e savorito è il sigr Giov. Bardi dei conti di Vernio, luogotenente delle guardie, di molta bontà, virtù e nobiltà." An ihn sann sich der neue Cardinal um so mehr halten, da er es mit dem Hause Este gut meint.

Die Nepoten. Das Uebergewicht Pietro Aldobrandinis über San Giorgio war entschieden. San Giorgio, accommedato l'animo alla fortuna sua, mortificate le sue pretensioni, non gareggia,

23 \*

non contrasta più, ma o lo seconda o non s'impaccia seco, e

si mostra sodisfatto dell' ottenuta segnatura di giustitia.

Die Cardinale theilten sich in zwei Factionen: die spanische, welscher auch Montalto bereits anhing, und die aldobrandinische. Jene war damals 25, diese nur 14 entschiedene sichere Mitglieder stark. Nichtig bezeichnet der Autor denjenigen als den wahrscheinlichsten Candisdaten zum Papstthum, der hernach wirklich dazu gelangt ist, Alexansder Medici. Man wußte nicht, wie derselbe mit dem Großberzog von Toscana stand, aber bei Clemens war er dafür desto mehr in Gunst: "per patria e conformità di humore, " so gut als ware er seine Creatur.

Nicht übel erscheint der Historiker der Kirche, Baronius: "molto amato per la dottrina, bontà e semplicità sua: si dimostra tutto spirito, tutto risegnato in dio: si burla del mondo e della pro-

pria esaltatione di se stesso."

#### 70.

Relatione di Roma dell' Illmo Sigr, Gioan Delfino Kr e Pror ritornato Ambasciatore sotto il pontificato di Clemente VIII. (1600).

Auch eine von den verbreitetern Relationen, sehr ausführlich — sie hat in meinem Exemplar 94 Quartblatter, — sehr unterrichtend.

I. Delfino beginnt damit, ben Papst ("il nascimento, la na-

tura e la vita del papa") und seine Nepoten zu schilbern.

Delli due cardinali (Aldobrandino e S. Giorgio) reputo quasi necessario parlarne unitamente. Questo di età d'anni 45, di gran spirito, altiero, vivace e di buona cognizione nelli affari del mondo; ma temo assai che sia di mala natura, overo che gli accidenti del mondo occorsi, che l'hanno levato dalle gran speranze in che si è posto nel principio del pontificato, lo fanno esser tale, cioè demostrarsi con tutti non solo severo ma quasi disperato. Questo era grandemente amato e grandemente stimato dal papa avanti che fosse salito al pontificato, e doppo per gran pezzo ebbe la cura principale de' negotj, e si credeva da ogn'uno che egli avesse da esser il primo nipote, perche l'altro era più giovane, assai di poca prosperità e di pochissima cognizione: ma o sia stato la sua poca prudenza nel non essersi saputo governare come averebbe bisognato, sendosi rotto con l'ambasciatore di Spagna quando gittò la beretta, con l'ambasciator di Toscana quando li disse che il papa doveria cacciarlo di corte, oltre i disgusti che ha dato a tutti in mille occasioni, o pur la gran prudenza e destrezza dell'altro, o la forza natural del sangue, questo ha perduto ogni giorno tanto di autorità e di credito che non ha chi lo seguiti e non ottiene cosa alcuna che dimandi. Ha però il carico di tutti li negotj d'Italia e Germania, se bene li ministri publici trattino li medesimi con Aldobrandino, e nelle cose brusche tutti ricorrono Io con esso sigr cardle di S. Giorgio nel principio ho

passato qualche borasca, anzi nella prima audienza fui astretto a dolermi apertamente per dignità della republica, e doi o tre volte mi sono lasciato intendere liberamente, in modo tale che so che è stato frutto appresso di lui, et il papa l'ha avuto a carro, e particolarmente nell'ultima occasione di Ferrara: ma doppo sempre è passate tra noi ogni sorte di dimostratione d'amore, et io l'ho onorato sempre come si conveniva. do veramente che sia mal affetto alla Serenità Vostra per natura e per accidente: la sua natura l'ho descritta, ma dirò solo delli accidenti. Prima sappia che da un pezzo in qua s'è buttato affatto in braccio de' Spagnuoli, e si è dimostrate poco amico di quelli che sono uniti con Francesi: ha cresciuto ancera quel mal animo suo il vedere che il cardinal Aldobrandino habbi in tutte le occasioni protetto li affari dell' EE. VV., quasi che non sia possibile che concorrino ambidue in alcuna operatione, per giusta e raggionevole che sia. Da che si può conoscere la miseria de' poveri ambasciatori et rappresentanti publici.

II. Das zweite Capitel, wenigstens in unsern Copien förmlich als solches unterschieden, betrifft Regierungsform, Kinanzen und des wasserte Macht. Delsino erstaunt, wie billig, über einige Momente der Kinanzerwaltung. Mentre l'entrate della chiesa sono impegnate all' ingrosso ordinariamente e straordinariamente; e quello ch'è peggio, si comprano castelli e giurisdittioni de' sudditi a 1½ o 2 per cento (ich verstehe: die so viel adwersen) e si pagano censi a 9 o 10 per cento, parendo strano agli uomini savi che in tante strettezze si sanno queste compre, e più è che se si vogliono sar certe spese, non si sacciano per via delli danari del castello, per non ci andar deditando e consumando del tutto. Auch in jener Zeit, sehen wir, gab es doch Leute, die an dem Thesauriren geliehenen Geldes Anstoß nahmen. Uebrigens war nach der ersten kurzen Zufriedenheit in Ferrara vieles Missvergnüsgen eingetreten. Nobili e popolo si darebbero volentieri a qual

principe si voglia, per uscir dalle manidove si trovano.

III. Intelligenze. Wie mißlich der Papst mit dem Kaiser, mit Philipp II. stand — er erwartete den Tod des Königs mit eisner Art von Angst; wie schlecht mit Florenz, denn sehr wohl erinznerte man sich, daß das Hads Albobrandini zu den Ausgewanderten gehörte (le cose passano peggio che con ogn'altro, ricordandosi d'esser andato il papa e la sua casa ramingo per il mondo); wie viel besser dagegen mit Frankreich und Polen, vornehmlich mit dem letten, mit dem er gemeinschaftliche Interessen und Plane hat (concorrendo e dall' una e dall'altra parte interessi nel presente e disegui nel tempo a venire). Für Niemand aber war Clemens eingenommener, als für den Fürsten von Siedenbürgen. Col prencipe di Transilvania ha trattato il papa con tanto amore e con tener un nuntio apostolico appresso di lui e con averli dato in mio tempo 60 m. scudi in tre volte e con infiniti officii fatti sare con l'imperatore per servitio che quasi poteva dirsi interessato et obligato alla continua sua protettione; e

358 Venier

credo che 'l povero prencipe la meritava, perche s'è risoluto alla guerra con fondamento principale del consiglio et delle promesse di S. Stà; quanto nel principio già tre anni e già due ancora esaltava la virtù e valor di questo prencipe fino al cielo, avendo detto a me più volte ch'egli selo faceva la guerra al Turco, tanto più ultimamente con la cessione che gli fece de' suoi stati restava molto chiarito, et il predicava un gran da poco: onde si vede che se bene aveva promesso all'imperatore di farlo cardinale et a lui ancora, non averebbe però osservato cosa alcuna, e perciò credo che essendo tornato al governo de' suoi stati abbia sentito S. Stà gran consolatione.

IV. Cardinali. Sie werben alle nach der Reihe burchgegan-

gen, und mehr ober minder gunstig beurtheilt.

V. De' soggetti, che cascano in maggior consideratione

per lo pontificato.

VI. Interessi con Venetia. Es maren schon tausend Streistigseiten im Gange. Quando non si proveda alle pretensioni et ai disordini, un giorno si entrerà in qualche travaglio di gran momento, massime di questi novi acquisti (über die Schiffahrt auf dem Po), che sempre vi penso per cognitione che ho della natura de' preti e della chiesa mi sa temere.

Das ging nur allzubald in Erfallung.

### 71.

## Venier: Relatione di Roma. 1601.

Schon waren die Streitigkeiten zwischen Papst und Venedig ziemlich heftig geworden. Die Venezianer verweigerten, ihren Pastriarchen zur Prüfung nach Rom zu schicken. Ueber den Poausstuß Goro hatten bittere Irrungen begonnen: eben um dieser Streitigkeiten willen ward Venier nach Kom geschickt.

Nur eine kurze Zeit blieb er ba: bie Schilderung, die er von

Elemens VIII. entwirft, ift bessenungeachtet recht brauchbar.

Della natura et pensieri del pontefice, per quello che a me tocca di considerare nella presente congiuntura per li negotii che giornalmente tratta V. Serenità con S. Beatitudine, dirò che il papa in questa età sua di 65 anni è più sano e più gagliardo di quello che sia stato negli anni adietro, non havendo indispositione alcuna fuoriche quella della chiragra o gotta, che però li serve, come vogliono li medici, a tenerio preservato da altre indispositioni, e questa melto più di rado e molto meno che per l'inanzi le da molestia al presente, per la bona regola particolarmente del viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco grandemente a nen dar fomento alla grassezza, alla quale è molto inclinata la sua complessione, usando anco per questo di frequentare l'esercitio di camminar longamente sempre che senza sconcio de negotii conosce di poterlo fare, ai

quali nondimeno per la sua gran capacità supplisce, intanto che le resta comoda parte di tempo che dispensa admettendo persone private et altri che secondo il solito ricorrono a S. A negotii gravi si applica con ogni suo spirito, et persiste in essi senza mostrarne mai alcuna fiachezza, et quando li succede di vederli conclusi, gode et fruisce mirabilmente il contento che ne riceve. Nè di cosa maggiormente si compiace che di esser stimato, et che sia rispettata la sua reputatione, della quale è gelosissimo. Et quanto per la complessione sua molto sanguigna e colerica è facile ad accendersi, prorompendo con grandissima vehementia in esagerationi piene di escandescenza et acerbità, tanto anco mentre vede che altri tace con la lingua seben s'attrista nel sembiante, si ravede per se stesso et procura con gran benignità di raddolcire ogni amaritudine: la qual cosa è così nota hormai a tutti li cardinali che ne danno cortese avvertimento agli amici loro, sicome lo diede anco a me nel primo congresso l'illustrissimo sigr cardle di Verona per mia da lui stimata molto utile conformatione. Ha S. Sta volti li pensieri suoi alla gloria, nè si può imaginare quanto acquisto facciano li principi della gratia sua, mentre secondano la sua inclinatione. Onde Spagnoli in particolare, che sempre mirano a conservarsi et ad aumentar la gran parte che hanno nella corte di Roma, non trascurano punto l'occasione; et però con tanto maggior prontezza hanno applicato l'animo a far qualche impresa contra Turchi, come hora si vede, et con andar sofferendo non mediocri durezze, che provano ancor loro nelli negotii importanti, particolarmente per causa di giurisditione, che vivono alla corte di Roma, si vanno sempre più avanzando nel riportare in molte cose non piccole soddisfattioni. E' tenuto generalmente il pontefice persona di gran virtù, bontà et religione: di che egli si compiace far che del continuo se ne veggano segni et importanti effetti. E se ben li cardinali si vedono nel presente pontefice scemata molto quella autorità che ne' tempi passati sono stati soliti d'havere, restando quasiche del tutto esclusi dalla partecipatione de negotii più importanti, poiche ben spesso fino all' ultima conclusione di essi non hanno delle trattationi la già solita notitia, mostrano nondimeno di stimare il pontefice, lodano la Stà S. con termini di somma riverenza, celebrando la prudenza et l'altre virtù sue con grand' esageratione, affirmando che se fosse occasione hora di elegere pontefice, non elegerebbono altro che questo medesimo, seben son molto reconditi et profondi i loro pensieri, et le parole et le apparenze sono volte ai propri disegni forse a Roma più che altrove.

Dem Gesandten gelang es, die Streitigkeiten noch einmal beis zulegen, obwohl der Papst bereits von der Ercommunication redete: er sindet ihn doch im Ganzen wohlgesinnt. Benedig bequemte sich den Patriarchen nach Rom zu schicken. Instruttione all' illmo et eccmo marchese di Viglienna ambasciatore cattolico in Roma 1603. (Informatt. politt. n. 26.)

Biglienna war der Nachfolger Sessa's. Unser Autor überläßt es billig dem abgehenden Botschafter, über den Papst und dessen nachsste Angehörigen zu berichten. Er selbst gibt uns von den Cardinäslen Nachricht. Sein Zweck ist anzuzeigen, welcher Faction ein jeder angehöre. Da sehen wir nun, daß sich die Lage der Dinge seit 1599 sehr verändert hatte. Es werden nur noch 10 entschieden spanische Cardinale aufgeführt. Von den französischen war früher noch wesnig die Rede: jest erscheinen ihrer neun, die übrigen gehören zu keisner Partei.

Bon der Bichtigkeit der Eurie ist auch dieser Autor durchdrungen. Qui le disserenze, le pretensioni, le paci, le guerre si maneggiano. — Le conditioni invitano i più vivaci e cupidi di grandezza, di maniera che non è meraviglia che qui sioriscano

i più acuti ingegni.

#### 73.

Dialogo di mons Malaspina sopra lo stato spirituale e politico dell' imperio e delle provincie infette d'heresie. (Vallic. n. 17. 142 Bi.)

Ein Gespräch zwischen Mons. Malaspina, dem Erzbischof von Prag und den Bischöfen von Lyon und von Cordova; — also von Geistlichen der vier Hauptnationen: ungefähr vom Jahre 1600. Es geschieht darin der Einnahme von Ferrara Erwähnung.

Der Zweck ist eigentlich. zu vergleichen was die frühern Papste und was Papst Clemens VIII. für den Fortgang des Katholicismus

gethan.

Unter den frühern Päpsten: 1. La reduttione delle Indie, 2. la celebratione del concilio, 3. la lega santa e la vittoria navale, 4. l'erettione de' collegii, 5. l'offerta dagli heretici del primato di Pietro al patriarcha Constantinopolitano — (??) 6. la constantia del re cattolico in non concedere agli heretici nei paesi bassi cose in pregiudicio della religione.

Bom Papst Elemens VIII. 1. Il governo pastorale et universale, 2. il governo particolare dei dominii del stato ecclesiastico, 3. la vita di S. Beatitudine, 4. il Turca hora per opera di S. Beatitudine fatto apparire di potersi vincere, 5. Ferrara occupata, 6. l'essersi fatto cattolico il christianissimo re di Francia.

Malaspina schließt, daß dieß mehr zu bedeuten habe, als alles was die anderen vollbracht. Natürlich. Das Werkchen ist den papstslichen Nepoten gewidmet.

Nur einen einzigen bemerkenswerthen Punkt habe ich in bem

langen Geschreibe auffinden konnen.

Der Verf. war mit auf dem Churfurstentage von Regensburg m 3. 1575. Er sprach hier Churfurst August von Sachsen. Noch war dieser Fürst entsernt davon, den Katholiken Hoffnung zu seinem Uebertritt zu erregen. Er erklarte vielmehr er mache sich aus dem Papst nichts, weder insofern er Papst, oder Fürst von Rom sey, noch auch wegen seiner Schätz; die papstliche Schatkammer sey mehr eine Cisterne, als ein: lebendiger Quell; nur das erwecke ihm Nachdensken, daß ein Mönch wie Pius V. so mächtige Fürsten zu einem türkischen Kriege vereinigt habe; er könne das wohl auch wider die Prostestanten volldringen. — In der That faste Gregor XIII. einen sols chen Plan. Weil er sah, daß Frankreich aus Kurcht vor den Huges notten sich von jedem Antheil an dem türkischen Kriege lossagte, hielt er einen allgemeinen Bund der katholischen Fürsten wider Türken und Protestanten zugleich für nothwendig. Darüber ward sofort auch mit dem Kaiser und mit Erzherzog Carl in Steiermark unterhandelt.

#### 74.

Relatione delle chiese di Sassonia. Felicibus auspiciis ill<sup>mi</sup> comitis Frid. Borromei. 1603. (Bibl. Ambros. H. 179.)

Auch einer von den mancherlei Entwürfen des Katholicismus,

sich wieder in Besit von Deutschland zu setzen.

Der Verfasser halt sich überzeugt, man sen in Deutschland des Protestantismus allmählig mude. Es liege den Vätern bereits wes nig daran, ihre Kinder in ihrer Religion zu erziehen. Li lasciano in abandono, perche dio gl'inspiri, como essi dicono, a quel che sia per salute dell' anime loro.

In dieser Ueberzeugung macht er Entwürfe auf zwei vorwals

tende protestantische Lander, Sachsen und Pfalz.

In Sachsen habe der Administrator bereits den Calvinismus vertilgt. Man musse ihn durch die Hoffnung der Wiedererlangung des Chursurstenthums gewinnen (mettergli inanzi speranza di poter per la via della conversione farsi assoluto patrone dell' elettorato). Auch der Landesadel werde es gern sehen, wenn er wieder

zu ben Bisthumern gelangen fonne.

Ueber die Pfalz druct er sich folgendergestalt aus. Il Casimiro aveva una sorella vedova, che su moglie d'un landgravio d'Hassia, la quale suol vivere in Braudach, terra sopra il Rheno, e si dimestra piena di molte virtù morali e di qualche lume del cielo: suol esercitare l'opere di charità per molto zelo, sacendo molte elemosine e consolando gl'infermi di quei contorni con provederli di medicine: conversa volentieri con alcuni padri del Giesù e con l'arcivescovo di Treveri. — E' opinione di molti che mediante una più diligenza o di qualche padre del Giesù amato da lei o di qualche principe cattolico o vescovo saria facil cosa di ridurla totalmente alla vera sede: — di che se dio benedetto desse la gratia e che la cosa passasse con conveniente segretezza, sarebbe ella ottimo instrumento per convertire poi il nipote con la sorella di lui et un altra figlia che resta del Casimiro.

Der Verfasser bezeichnet hiemit Anna Elisabeth von der Pfalz, Gemahlin Philipps II. von Hessen Rheinfels, der schon im Jahre

-1583 starb. Sie war früher im Verdacht des Calvinismus gewes sen, und darüber in einem Auflauf sogar einmal verwundet wor-Wir sehen, daß sie sich spaterhin auf ihrem Bitwensit Braubach, das sie verschönerte, der entgegengesetzten Hinneigung zum Ratholicismus verdächtig machte.

Diese Combination ist es, auf welche unser Autor bant. Er meint, wenn man den jungen Pfalzgrafen demnach mit einer baieris schen Prinzessin vermähle, werde das ganze Land katholisch wers Und welch ein Bortheil ware es, ein Churfurstenthum zu

gewinnen!

75.

Instruttione a V. Sria Monse Barberino arcivescovo di Nazaret destinato nuntio ordinario di N. Sigre al re christianissimo in Francia 1603. (MS Rom.)

Ausgearbeitet von Cardinal P. Aldobrandino, der seiner frühern Gesandtschaft am französischen Hofe öfters gedenkt; darauf berech= net, den durch die Bekehrung Heinrichs IV. in Frankreich in Aufschwung gekommenen Katholicismus ferner zu befordern.

Hören wir einige Aufträge die dem Nuntius (es ift der spätere

Papst Urban VIII.) gegeben werden.

Ella farà si con il re ch' egli mostri non solamente di desiderare che gli eretici si convertino, ma che dopo che si sono convertiti, gli ajuti e favorisca. — Il pensare a bilanciare le cose in maniera che si tenghi amiche ambidue le parti è una propositione vana, falsa et erronea, e non potrà esser suggerita a S. Mtà ché da politici e mál intentionati e da chi non ama la suprema autorità del re nel regno. — N. Sigre non vuol lasciar di porli (dem Konig) in consideratione una strada facile (sich der Protestanten zu entledigen) e senza che possa partorir tumulto e che si eseguisca facilmente e fa il suo effetto senza coltivatione, et è quella che altre volte ha S. Stà ricordato alla M<sup>tà</sup> S. et addotto l'esempio di Polonia cioè di non dar gradi ad eretici: — — ricorda a S. M<sup>tà</sup> di dar qualche sharbatezza alle volte a costoro (den Hugenotten), perche è turba ribelle et insolente. — V. Sria dovrà dire liberamente al re che deve fuggire gli economati et il dar vescovati e badie a soldati et a donne.

In diesen Economati liegt der Ursprung des Regalrechtes, das späterhin so große Frrungen veranlaßte. Il re nomina l'economo, il quale in virtù d'un arresto, inanzi sia fatta la speditione apostolica, amministra lo spirituale e temporale, conferisce beneficii, constituisce vicarli che giudicano, assolvono, dis-

pensano.

Auch soll der Nuntius den König selbst im katholischen Glauben zu befestigen suchen, während der Kriege habe er nicht gehörig unterrichtet werden konnen; er soll auf die Ernennug guter Bifchofe bringen, auf die Reform des Clerus seben: wo moglich die Publication des tribentinischen Conciliums bewirken, die der Ronig dem Carbinal bei seinem Abschiede binnen zwei Monat ins Werk zu setzen versprochen habe, und mit der er nach mehreren Jahren noch zögere; er soll die Bernichtung von Genf anrathen (di tor via il nido che hanno gli eretici in Ginevra, come quella che è asilo di quanti apostati fuggono d'Italia).

Italien liegt dem Papst vor allem am Herzen: daß ein hugenottischer Befehlshaber nach Castel Delfino jenseit der Berge gesetzt worden, erklärt er für unerträglich; sein Beispiel sen tödtlich.

Elemens trug sich lebhaft mit dem Gedanken an einen Enrekenkrieg. Jeder Fürst solle die Eurken von einer andern Seite her angreifen: der König von Spanien sey dazu bereit, er fordere nur die Versicherung, daß ihm indeß der König von Frankreich nicht ans dersvo Krieg erhebe.

### 76.

Pauli V pontificis maximi vita compendiose scripta. (Bibl. Barb.)

Eine Lobrede von nicht viel Werth.

Die Nechtspflege, die Verwaltung, die Baumsternehmungen

biefes Papstes werben ausführlich gepriefen.

Tacitus plerumque et in se receptus, ubique tocorum et temporum vel in mensa meditabatur, scribebat, plurima transigebat.

Nullus dabatur facinoresis receptai locus. Ex aulis primariis Romae, ex aedium nobilissimarum non dicam atriis sed penetralibus nocentes ad supplicium armate satellitio educebantur.

Cum principatus initio rerum singularum, praecipue pecuniarum difficultate premeretur, cum jugiter annis XVI tantum auri tot largitionibus, substructionibus, ex integro aedificationibus, praesidiis exterorumque subsidiis insumpserit, rem frumentariam tanta impensa expediverit, — nihil de arcis Aeliae thesauro ad publicum tutamen congesto detraxerit, subjectas provincias sublevaverit; tot immensis tamen operibus non modo aes alienum denuo non contraxit, sed vetus imminuit; non modo ad inopiam non est redactus, sed praeter publicum undequaque locupletatum privato aerario novies centena milita nummum aureorum congessit.

Wahrscheinlich hielt dieser Panegyrist die Creation so viel neuer

Luoahi di Monte nicht für eine Anleihe.

### 77.

Relatione dello stato infelice della Germania cum propositione delli rimedii opportuni, mandata dal nuntio Ferrero vescovo di Vercelli alla Stà di N. Sigre papa Paolo V. (Bibl. Barb.)

Wahrscheinlich einer der ersten ausführlichern Berichte, die Paul dem V. zu Handen kamen. Der Runtins gedenkt der Empdrung der kaiserlichen Truppen gegen ihren General Basta im Mai 1605 als eines eben eingetretenen Treignisses.

Der ungläckliche Sang, den der Krieg unter diesen Umständen nahm, die Fortschritte der Türken und der Rebellen im Kampfe mit dem Kaiser, sind es ohne Zweisel hauptsächlich, weshalb er den Zustand von Deutschland unglückselig nennt.

Denn übrigens entging es ihm nicht, wie viele Eroberungen bie

katholische Kirche in Deutschland machte.

Di questi frutti ne sono stati prossima causa gli alunni così di Roma come delle varie città e luoghi della Germania dove la pietà di Gregorio XIII alle spese della camera apostolica gl'instituì, giunti li collegii e scuole delli padri Giesuiti, alli quali vanno misti cattolici et heretici; perche li alunni sudetti si fanno prelati o canonici.

Er versichert wiederholt, daß die Jesuitenschulen eine große Menge junger Leute für den Katholicismus gewonnen. Nur findet er namentlich in Böhmen einen außerordentlichen Mangel an katho-

lischen Pfarrern.

Auch auf den politischen Zustand geht er ein: die Sefahr vor den Türken sindet er bei den schlechten Anstalten des Raisers und der innerlichen Entzweiung des Hauses Destreich sehr bedeutend. In Opposition mit dem Raiser hatten sich die Erzberzöge Matthias und Maximilian versöhnt. Hora l'arciduca Mattia e Massimiliano si sono uniti in amore, vedendo che con la loro disunione sacevano il gioco che l'imperatore desidera, essendosi risoluto il secondo a cedere al primo come a quello che per ragione di primogenitura toccava il regno d'Ungaria, Boemia e stati d'Austria, et Alberto ha promesso di star a quello che se ne sarà, e di comun concerto sollecitano l'imperatore con lettere a prendere risolutione al stabilimento della casa: ma egli è caduto in tanta malinconia, o sia per questa lor unione, e gelosia che non siano per valersi di queste sedizioni, o per altro, che non provede alla casa nè agli stati nè a se stesso.

Auch manche andere Merkwürdigkeiten kommen dabei zu Tage: 3. B. Absichten des Hauses Brandenburg auf Schlesien schon in die ser Zeit. "Il Brandeburgh non dispera con gli stati che ha in Slesia e le sue proprie forze in tempo di revolutione tirar a

se quella provincia."

#### 78.

Relatione dell' ill<sup>mo</sup> S<sup>r</sup> Franc. Molino cav<sup>r</sup> e pro<sup>r</sup> ritornato da Roma con l'ill<sup>mi</sup> sig<sup>ri</sup> Giovanni Mocenigo cav<sup>r</sup>, Piero Duodo cav<sup>r</sup> e Francesco Contarini cav<sup>r</sup>, mandati a Roma a congratularsi con papa Paolo V della sua assontione al ponteficato, letta in senato 25 Genn. 1605 (1606).

Schon war der Ausbruch der Unruhen vorauszusehen. Die Gessandten haben Paul V. so genau als möglich beobachtet. Sicome pronuntiato Leone XI penarono doi hore a vestirlo pontificalmente, così il presente pontefice fu quasi credato prima vestito ch'eletto et pur da altri cardinali: che non fu così presto dichiarato che in momento dimostrò continenza et gravità pontificia tanta nell'aspetto, nel moto, nelle parole et nelli fatti, che restarono tutti pieni di stupore et meraviglia et molti forse pentiti, ma tardi et senza giovamento: perche diversissimo dalli altri precessori, che in quel calore hanno tutti assentito alle richieste così de' cardinali come d'altri et fatte infinite gratie, così il presente stette continentissimo et sul serio, tanto che si dichiarì risoluto a non voler assentire et promettere pur minima cosa, dicendo ch'era conveniente aver prima sopra le richieste et gratie che le erano dimandate ogni debita et matura consideratione: onde pochissimi furono quelli che dopo qualche giorno restassero in qualche parte gratiati. Nè tuttavia si va punto allargando, anzi per la sua sempre maggior riservatezza dubitando la corte di veder anco sempre poche gratie et maggior strettezza in tutte le cose, se ne sta molto mesta. Fra li cardinali non v'è alcuno che si possi gloriar di aver avuto tanto d'intrensichezza o familiarità seco che di certo si possi promettere di ottener prontamente alcuna cosa da lui, e tutti procedono con tanto rispetto che si smarriscono quando sono per andarli a parlar et negotiar seco: perche oltre che lo trovano star sempre sul serio et dar le risposte con poche parole, si vedono incontrar in risolutioni fondate quasi sempre sopra il rigor dei termini legali: perche non admettendo consuetudini, ch'egli chiama abusi, nè esempj de consenso de' pontefici passati, ai quali non solamente dice che non saperia accomodar la sua conscientia, ma che possono aver fatto male et potriano render conto a dio o che saranno stati ingannati, o che la cosa sarà stata diversa da quella che a lui viene portata, li lascia per il più malcontenti. Non ha caro che si parli seco lungo per via di contesa o di disputatione, et se ascolta pur una o doi repliche, quelle stimando di 'aver risoluto con le decisioni de' leggi o dei canoni o de' concilj che lor porta per risposta, si torce se passano inanzi, overo egli entra in altro, volendo che sappino che per le fatiche fatte da lui il spatio di trenta cinque anni continuo nel studio delle leggi et praticatele con perpetui esercitii nelli officii di corte in Roma et fuori, possi ragionevolmente pretendere, se bene questo non dice tanto espressamente, di aver così esatta cognitione di questa professione che non metti il piede a fallo nelle risolutioni che da et nelle determinationi che fa, dicendo bene che nelle cose dubbie deve l'arbitrio et interpretatione particolarmente nelle materie ecclesiastiche esser di lui solo come pontefice. Et per questo li cardinali, che per l'ordinario da certo tempo in qua non contradicono, come solevano, anzi quasi non consigliano, et se sono ricercati et comandati di parlar liberamente, lo fanno conforme a quell' intentione che vedono esser nelli pontefici, se ben non la sentono, col presente se ne astengono più di quello che babbino fatto con alcun dei suoi precessori: et averanno ogni di tanto maggior occasione

di star in silentio, quanto che manco delli altri ricerca il parere di loro o di alcuno a parte, come soleva pur far papa Clemente et altri: fa fra se stesso solo le risolutioni et quelle de improviso pubblica nel cencistoro: in cui hora si duole dei tempi presenti, hora si querela de' principi con parole pungenti, come fece ultimamente in tempo nostro per la deditione di Strigonia, condolendosi et attribuendo la colpa all'imperatore et ad altri principi con parole aculeate et pungenti; hora rappresentando a' cardinali li loro obblighi, li sfodra protesti senza alcun precedente ordine o comandamento, con che li mette in grandissima confusione, come fece significandoli l'obbligo della residenza et, come ho detto, non per via di comando, come facevano li altri pontefici, li quali prefigevano loro ancor stretto tempo di andar alle lor chiese, ma con solamente dirli che non escusarebbe li absenti da esse da peccato mortale et da ricevere i frutti, fondando la sudetta conclusione sopra li canoni et sopra il concilio di Trento: col qual termine solo così stretto et inaspettatamente con molta flamma propunciato mette tanta confusione nelli cardinali vercevi che conoscendo loro non potersi fermare in Roma più lungamente senza scrupolo et rimorso grandissimo della conscientia, senza dar scandalo et senza incorrer in particolar concetto presso il papa di peco curanti li avvertimenti della Stà Sua, di poco timorati di dio et di poco honore ancor presso il mondo, hanno preso viselutione chi di andar alla residenza, et già se ne sono partiti alquanti, chi di rinunciare, et chi di aver dispensa fin che passi la furia dell' inverno per andarvi alla primavera: nè ha admesso per difesa che salvino le legationi delle provincie e delle città del stato ecclesiastico: solo doi poteano esser eccettuati, il cardi Tarasio arcivescovo di Siena vecchissimo et sordo, che non sarà perciò salvato da restar astretto alla renoncia, et il sigcardi di Verona, medesimamente per l'età grandissima et per aver già molti anni monse suo nipote ch' esercita la coadjutoria et ottimamente supplisce per il zio.

Die Gesandten kamen dieser Strenge zum Trots mit Paul V. im Grunde recht gut weg. Er entließ sie auf das freundlichste. Auch der günskigste Papst hatte sich nicht gewogener ausdrücken können. Sie sind selbst erstaunt, wie so bald die Sachen eine so ges

fährliche Wendung nehmen.

#### **79**.

Instruttione a mons<sup>re</sup> il vescevo di Rimini (C<sup>1</sup> Gessi) destinato nuntio alla republica di Venetia dalla Santità di N. S. P. Paolo V. 1607 4 Giugno. (Bibl. Alb.)

Unmittelbar nach Beendigung ber Jerungen, jedoch noch nicht sehr friedfertig.

Der Papst beklagt sich, daß die Benezianer den Act der Absolution zu verheimelichen suchen; in einer Erklärung an ihren Clerus kam eine Andeutung vor, daß der Papst die Censuren aufgehoben, weil er die Reinheit ihrer Absichten erkenne: — (che S. Beatne per haver conosciuta la sincerità degli animi e delle operationi loro

havesse levate le censure.)

Dennoch geht Paul V. so weit, sich Hossmung zu machen, daß man die Consultoren, auch Fra Paolo an die Inquisition ausliesern werde. Sehr merkwürdig ist diese Stelle. Delle persone di Fra Paolo Servita e Gio. Marsilio e degli altri seduttori che passano sotto nome di theologi s'è discorso con Vra Sigria in voco: la quale doveria non aver dissicoltà in ottener che sossero consignati al sant' ofsicio, non che abbandonati dalla republica e privati dello stipendio che s'è loro constituito con tanto scandalo. Musten auch solche Antrage hinzusommen, um die Feindseligseiten Fra Paolos zu steigern und unverschnlich zu machen. Der Papst wuste nicht, was für ein Feind das war. Alle seine Monssignoren und Illustrissimi sind vergessen. Der Geist Fra Paolos lebt wenigstens in einem Theile der innern Opposition in der katholischen Kirche noch heute fort.

Hebrigens hatte der Widerstand den der Papst in Benedig gefunden, den größten Eindruck auf ihn gemacht. Vuole N. Sigre che
l'autorità e giurisdittione ecclesiastica sin disesa virilmente da
V. Sria, la quale averte non dimeno di non abbracciar causa
che possa venire in contesa dove non abbia ragione, perche
forse è minor male il non contendere che il perdere.

**80.** 

Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona l'anno del Sr 1608, nella quale in luogo dell'eccmo e revmo monstantonio Gaetano, arcivescovo di Capua, nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la M<sup>tà</sup> Cesarea, fu residente il padre Filippo Milensio maestro Agostino victio generale sopra le provincie aquilonarie. All'eccmo e revmo sigre e principe il sigra card<sup>1</sup> Francesco Barberini.

Als der Kaiser Rudolf im Jahre 1607 einen Reichstag berief,

war Antonio Gaetano Nuntius an seinem Hofe.

Gaetano hatte den Auftrag, das Tridentinum vollständiger einzuschnen, die Annahme des gregorianischen Kalenders zu bewirken.
— wozu die drei weltlichen Churfürsten schon damals willig waren, am entschiedensten Sachsen, das seinen Gesandten schon dazu instruirt hatte, — und sich besonders der katholischen Interessen auf dem Kammergerichte anzunehmen. Die Stockung die dasselbe erfahren, war in der Instruction folgendergestalt angegeben.

Di questo tribunal essendo presidente supremo l'intruso Magdeburgese heretice, e volendo egli esercitare il suo officio, non fu ammesso, e da quel tempo in qua non essendo state reviste le cause et essendo meltiplicati gli aggravii fatti particolarmente alli catolici, protestando li heretici di volere avere luogo nella detta camera indifferentemente, come hanno li catolici, hanno

atteso continuamente ad usurpare i beni ecclesiastici.

Es war vorauszusehen, daß von dieser Sache am Reichstage lebhaft wurde gehandelt werden: — dennoch konnte der Nuntius densfelben nicht besuchen. Der Raiser ließ Erzherzog Ferdinand als seinen Commissar dahin gehn, und wurde es als eine Beleidigung bes

trachtet haben, wenn der Nuntius ihn verlassen hatte.

Saetano schickte an seiner Stelle den Augustinervicar Fra Mistentio. Da sich dieser schon mehrere Jahre in Deutschland aufgehalzten, mußte er die Verhältnisse einigermaßen kennen. Ueberdieß aber wies ihn der Nuntius an Matth. Welser — per esatta cognitione delle cose dell' imperio — und eben jenen Vischof von Regenszburg, von dem damals ein Schreiben eine so große Aufregung unter den Protestanten hervorbrachte. Auch an den Beichtvater des Kaissers Pater Willer sollte er sich halten.

Unglücklicher Weise hat dieser Augustiner den Bericht über seine Wirksamkeit erst viele Jahre nachher aufgesetzt. Jedoch ist das, was er von seiner personlichen Thatigkeit erwähnt, noch immer hochst merkwürdig: wir haben es schon in die Geschichte aufges

nommen.

Uebrigens leitet er die gesammte Unruhe, die damals in dem Reiche ausgebrochen war, von der zweiselhaften Erbsolge her: "essendo sama che Ridolso volesso adottarsi per sigliuolo Leopoldo arciduca, minor fratello di Ferdinando, e che poi a Ferdinando stesso inchinasso." Matthias war darüber sehr misvergnügt. Aber in Rlesel und dem Fürsten Lichtenstein, der in Mähren so viel versmochte, fand er treue und einflustreiche Anhänger.

Dietrichstein und Gaetano hatten diesem Berichte zufolge grossen Antheil an dem Abschluß des Bertrages zwischen den Brüdern.

### 81.

Relatione di Roma dell' illustrissimo Sr Giovan Mocenigo Kave Ambra quella corte l'anno 1612. Inff. Politt. Tom XV.

Der erste Botschafter nach Beilegung der Jrrungen war Franz Contarini; 1607 — 1609. Unser Mocenigo rühmt, wie wohl ihm dessen vernünftiges Betragen zu Statten gekommen. Er selbst, der bezeits 18 Jahr in Gesandtschaften beschäftigt gewesen, stand von 1609 dis 1611 in Nom. Der ruhige Ton seiner Relation zeigt am besten, daß es auch ihm gelang, ein gutes Verhältnis aufrecht zu erhalten.

Bei dieser Relation ist nicht seine Absicht, das Allgemeine, das Bekannte zu wiederholen: sondern nur die Eigenschaften und die Gesinnungen des Papstes in Bezug auf die Republik zu erdretern: la qualità, volontà, dispositione del papa e della republica verso questa republica. Tratterd il tutto con ogni brevità, tralasciando le cose più tosto curiose che necessarie.

1. Papst Paul V. Maestoso, grande, di poche parole: nientedimeno corre voce che in Roma non sia alcuno che lo possa agguagliare nelli termini di creanza e buoni officii: veridico, in-

nocente, di costumi esemplari.

2. Cardinal Borghese: di bella presenza, cortese, benigno, por-

porta gran riverenza al papa: rende ciascuno sodisfatto almeno di buone parole: è stimatissimo e rispettato da ogn' uno. - Sm

Jahre 1611 hatte er schon 150000 Sc. Einkommen.

Geistliche Macht. Er bemerkt daß frühere Papste eine Ehre darin gesucht, Gnaden zu gewähren; die damaligen strebten die bereits gewährten eher wieder zu entreißen (rigorosamente studiano d'annullare et abbassare le già ottenute gratie). noch sucht man mit ihnen gut zu stehn, weil man glaubt, ber Gehor-

fam der Bolker beruhe auf der Religion.

Weltliche Macht. Er findet noch immer die Bolfer des Rirchenstaates sehr friegerisch gesinnt (prontissimi alle fattioni, alli disaggi, alle bataglie, all'assalto et a qualunque attione militare), die papstliche Kriegsmacht nichts desto minder in vollem Berfall. Man hatte fruher 650 leichte Pferde gehalten, hauptsachlich gegen die Banditen; da diese bestegt maren, hatte man die Reiterei in den ungarischen Krieg geschickt, ohne eine andere an ihre Stelle zu feten.

5. Regierungsform: absolut. Der Cardinal Repot, der Da. tario und Lanfranco hatten einigen Ginfluß: fonft wurden die Cardinale nur gefragt, wenn der Papst ihre Meinung gewinnen wollte. Selbst-wenn er sie fragte, antworteten sie mehr nach seiner Neigung als nach ihrer Einsicht. (Se pure dimanda consiglio, non è alcuno che ardisca proferir altra parola che d'applauso e di laude, siche tutto viene terminato dalla prudenza del papa). Auch mar das im Grunde am besten, weil die Factionen des Hofes sie doch nur

parteisch gemacht hätten.

Verhältniß zu Spanien und Frankreich. Der Papst suchte sich neutral zu halten. Quando da qualcheduno dipendente da Spagnoli è stato tenuto proposito intorno alla validità et invalidità del matrimonio della regina, si è stato mostrato risoluto a sostenere le ragioni della regina. Li poco buoni Francesi nel medesimo regno di Francia non hanno mancato d'offerirsi pronti a prender l'armi, purche havessero avuto qualche favore

del papa e del re di Spagna.

Il re di Spagna è più rispettato di qualsivoglia altro principe dalla corte Romana. Cardinali e principi sono consolatissimi, quando possono havere da lui danari et essere suoi dependenti. — Il papa fu già stipendiato da lui, e dall' autorità di S. M., come soggetto confidente, favorito all' assuntione del pontificato con singolare et incomparabile beneficio. - Procura di dar sodisfattione al duca di Lerma, acciò questo le serva per instrumento principalissimo di suoi pensieri presso S. M<sup>tà</sup> cattolica.

Sein Rath: temporeggiare e dissimulare alcune volte con li pontesici. — Vincitori essercitano le vittorie a modo loro,

vinti conseguiscono che conditioni vogliono.

Relatione della nunziatura de' Suizzeri. Informationi Politt. Tom. IX. fol. 1-137.

Informatione mandata dal Sr C<sup>1</sup> d'Aquino a Mons<sup>r</sup> Feliciano Silva vescovo di Foligno per il paese di Suizzeri e Grisoni. Ibid. fol. 145—212.

In Lebrets Magazin zum Gebrauch der Staatens und Kirchens geschichte Bb. VII, p. 445 sinden sich Auszüge aus den Briefen, die von dem romischen Hofe in den Jahren 1609 und 1614 an die Nuntien in der Schweiz ergangen sind; — man konnte nicht sagen, daß sie sehr interessant waren; sie sind so allein, ohne Antworten und

Berichte, nicht einmal verständlich.

Der erste dieser Nuntien ist der Bischof von Venafro, eben der von welchem Haller (Bibliothek der Schweizergeschichte Bd. V. Nr. 783) eine Melation über die Schweiz erwähnt. "Der papstliche Nunstius", sagt er, "Lad. Gr. von Aquino Episcopus Venafranus hat in diesem Werke eine Probe seiner Einsicht und seiner Geschicklichkeit absgelegt, und es verdient sehr gedruckt zu werden." Haller hat sie in Paris eigenhändig copirt und auf der Züricher Bibliothek niedersgelegt.

Diese Relation ist nun eben die unsere; doch besitzen wir sie voll-

ståndiger, als sie Haller kannte.

Als der Bischof von Venafro die Nuntiatur verließ, die er von 1608—1612 verwaltet hatte, theilte er seinem Nachfolger, Bischof von Foligno, nicht allein die Instruction mit, die er von dem Carsbinal Borghese empfangen, sondern er gab ihm auch in einer aussführlichen Information davon Nachricht, wie er dieselbe ausgeführt habe (di quanto si è eseguito sino al giorno d'hoggi nelli negotii in essa raccommandatimi). Es ist dies die zweite von den oben bezeichneten Handschriften. Sie beginnt mit einer Schilderung

der innern Varteiungen der Schweiz. E seguitando l'istesso ordine dell' instruttione sopradetta. dico che da molti anni in qua si è fatta gran mutatione ne' cantoni cattolici e particolarmente nella buona amicitia e concordia che anticamente passava fra di loro: perche hoggidì non solo per causa delle fattioni Spagnuole e Francesi e delle pensioni, ma ancora per altri interessi, emolumenti e gare vi è fra alcuni tanto poca amicitia che col tempo potrebbe partorire molti danni se tosto non si prende buon rimedio con procurare una dieta particolare non ad altro effetto che a rinuovare le leghe antiche, l'amicitia, fratellanza et amorevolezza, come io molte volte ho proposto con grandissimo applauso, se bene sin' hora non ho potuto vederne l'effetto. Altorfo è antico emulo di Lucerna, e tira seco gli altri due cantoni Schwitz et Undervaldo, e vede mal volontieri preminenza e primo luogo de' signori Lucernesi, et però spesse volte contradice in attioni publiche non ad altro fine che di gara e di poca intelligenza: Lucerna tira

seco Friburgo e Soloturno e ancora Zug, e fa un' altra partita. Zug è diviso fra se stesso, essendo in gravi controversie li cittadini con li contadini, volendo ancora essi essere conosciuti per patroni: e così in ogni cantone cattolico vi sono molte publiche e private dissensioni con pregiudicio delle deliberationi e con pericolo di danni assai maggiori se non vi si rimedia, come io procuro con ogni diligenza.

Gleich bei der Uebersendung dieser Information verspricht der Nuntius eine noch ausführlichere Relation. (Fra pochi giorni spero di mandarle copia d'una piena e più dissusa relatione di tutti li

negotii della nuntiatura.)

Dieß ist die zuerst genannte Handschrift: diese war Hallern be-

fannt geworden.

Der Nuntius geht darin etwas methodischer zu Werke. Cap. I. Della grandezza della nuntiatura. Er schildert zuerst den Umfang der Nuntiatur, die so groß sen wie das Königreich Neapel, und sich ausgerdem über Bölker der verschiedensten Zungen erstrecke. Auch die romanische Sprache vergist er nicht: una favella stravagantissima composta di otto o dieci idiomi.

II. Degli ambasciatori de' principi che resiedono appresso

Suizzeri e de' loro fini.

III. Delle diete e del modo, tempo e luogo dove si congregano fra Suizzeri.

IV. Delli passi che sono nella nuntiatura de' Suizzeri. Denn eben die Passi bildeten den wichtigsten Streitpunkt der Machte.

V. Stato spirituale della nuntiatura de' Suizzeri. Das wichstigste und wie billig aussührlichste Capitel: p. 28 — 104; in welchem über einzelne Didcesen, auch die Abteien Bericht erstattet wird.

VI. Officio del nuntio per ajutare lo stato spirituale e de'

modi più fruttuosi di farlo.

VII. Che debbia fare il nuntio per dare sodisfattione in

cose temporali nella nuntiatura.

Man sieht, wie sorgfältig die wichtigsten Momente gesondert und durchgegangen werden. Die Ausführung zeigt von Kenntniß nicht minder der Vergangenheit wie der Gegenwart, von Eifer, Gewandtheit und Einsicht. Natürlich wiederholt die Relation das Meiste

von bem was in der Information enthalten war.

Dennoch war unserm Nuntius auch das noch nicht genug. Der Relation fügte er ein Compendio di quanto ha fatto monste di Venafro in esecutione dell' instruttione datali nel partire di Roma hinzu; das er schon bei einer andern Gelegenheit gemacht hatte, und das namentlich mit der Information fast identisch senn mußte. Er bemerkt es selbst, legt das Schriftchen aber doch bei. Bei den Copien ist es ohne Zweisel ganz mit Necht weggelassen worden.

Statt besselben folgt ein Appendice de' Grisoni e de' Valle-

sani, nicht minder merkwürdig als das Frühere.

"E questo", schließt endlich der Berfasser sein volumindses Berf, "è il breve summario promesso da me del stato della nuntiatura Suizzera con le parti che a quella soggiaciono. Deo gratias. Amen."

Noch immer glaubte er nur eine kurze Uebersicht des Wissenswürdigen gegeben zu haben: so wenig läßt sich die Welt in Worten

wiedergeben. Ich habe mich Bb II, p. 121 fg. der Notizen die sich hier finden, nur zu meinem Zwecke bedient: das Uebrige zu erheben muß dem Fleiße

ber Schweizer überlaffen bleiben.

### 83.

Instruttione data a mons Diotallevi vescovo di S. Andelo destinato dalla Stà di Nro Sigre papa Paolo V nuntio al re di Polonia 1614.

Allgemeine Amweisung, die katholische Religion, die Einführung des tridentinischen Conciliums, die Anstellung gut katholischer Personen zu befördern, niemals etwas zu dulden was zum Bortheil der Protestanten sen.

Es zeigen fich jeboch Spuren eines gewiffen Migverftanbnisses.

Der Papst hatte bem König verweigert, den Bischof von Regsgio, wie dieser vorschlug, zum Cardinal zu ernennen. Der Nuntius soll den König darüber zu bernhigen suchen.

Besonders wird ihm eingeschärft, niemals Geld zu versprechen. Perche o non intendendosi o non vedendosi le strettezze pur troppo grandi della sede apostolica, sono facili i potentati particolarmente oltramontani a cercar ajuto, e se si desse ogni picciola speranza, si offenderebbero poi grandemente dell' esclusione.

Ueber die letten Jahre Pauls V. sinden sich weniger kirchliche Denkmale. Benuten wir diese Lücke um einige andere zu berühren, die sich auf die Verwaltung des Staates in dieser Periode beziehen.

### 84.

Informatione di Bologna del 1595. (Ambros. Bibl. zu Mailand F. D. 181.)

Die Stellung und Verfassung von Bologna, die Art von Unsabhängigkeit die es behauptete, waren so merkwürdig und bedeutend, daß man auch Papiere und Denkschriften, die sich auf diese Prosvinzialstadt bezogen, in die Sammlungen aufnahm.

Im 22sten Bande der Informationi sinden wir eine Menge Schreiben vom Jahre 1580 an Monsignor Cest, Legaten von Bos

logna, die auf seine Berwaltung Bezug haben.

Es sind fast alles Empfehlungen, hauptsächlich Intercessionen.
Großherzog und Großherzogin von Toscana bitten für den Grafen Ercole Bentivoglio, dem man Feldfrüchte sequestrirt hatte; in kurzem dankt die Großherzogin, daß ihre Fürbitte berücksichtigt worzen; — der Herzog von Ferrara empsiehlt eine Schauspielerin des Namens Vittoria; der Cardinal San Sisto einige unruhige StuBiacomo Boncompagno, Sohn des Papstes, einen Professor, dem sein Amt genommen war; der Cardinal von Como, der die Gesschäfte damals hauptsächlich leitete, einige Monche, die man in ihs ren Privilegien store: er spricht dabei keineswegs in dem Tone eisnes Gebieters. Aber auch andere Bitten sinden sich. Ein Bater, dem der Sohn ermordet worden, bittet dringend, ja slehentlich, an dem Morder, den man bereits in Bologna gefangen hielt, die Gesrechtigkeit vollstrecken zu lassen.

Hauptsächlich nemlich auf die Nechtspflege hatte der Governatore Einfluß. In allen andern Dingen war die Stadt sehr unab-

hångig.

I senatori, beift es in unserer Melation, conferiscono ogni cosa importante col superiore, et havendo in mano tutti li datii et entrate della città, del datio del sale e vino in poi, che è del papa, dispensano li denari publici mediante un scratinio, che si fa presente il superiore con le mandate sottoscritte dal detto superiore, dal gonfaloniere et assunti deputati secondo li negotii. Hanno cura delle impositioni e gravezze imposte a contadini, reali e personali, come per li buoi e teste: — attendono alle tasse che pagano li contadini; alle muraglie, porte e serragli; a conservare il numero de' soldati del contado: — provedono ch'altri non usurpi il publico e si conservi la bellezza della città: — han cura della fiera della seta: — eleggono ogni mese per la ruota civile 4 dottori forastieri, che bisogna siano almeno dottori di X anni, e questi veggono e determinano ogni causa civile.

Es fragt sich nun, in wie fern die Repräsentanten der papstlischen Regierung bei dieser Lage der Dinge noch Einsluß behalten. Wie gesagt, er zeigt sich hauptsächlich in der Rechtspslege. Un auditore generale concorre nelle cognitioni delle cause con la ruota et un' altro particolare delle cause che avoca a se et uno criminale chiamato auditore del torrione del luogo ove risiede, qual tiene due sottoauditori per suo servitio, e tutti quelli sono

pagati dal publico.

Folgen noch einige statistische Nachrichten. Contado circa miglia 180: semina intorno a corbe 120 m., raccoglie un anno per l'altro 550 m. a 660 m. corbe. Fa da 130 m. anime (la città 70 m., che avanti le carestie passava 90 m.) 16 m. suochi, consuma corbe 200 m. di formento (la corba 160 libre), 60 m. costolate di vino, 18 m. corbe di sale, 1700 m. libre d'olio, ammazza 8 m. vaccine, 10 m. vitelli, 13 m. porchi, 8 m. castrati, 6 m. agnelli, et abrugia 400 m. libre di candele. — Si sa conto che un anno per l'altro moreno nella città 3 m. persone e ne nascono 4 m., che si saccino 500 spose e 60 — 70 monachi, che siano portati a' poveri bastardini 300 putti l'anno. Ha 400 fra carrozze e cocchi. Vengono nella città ogni anno da 600 m. libre de follicelli da quali si sa la seta, e se ne mette opera per uso della città 100 m. libre l'anno.

## Instruttione per un legato di Bologna. (Vallic.)

Von etwas späterer Zeit. Wir bemerken folgende Nathschläge. Invigilare sopra gli avvocati eavillosi et in particolare quelli che pigliano a proteggere a torto i villani contro li cittadini e gentilhuomini, — accarezzare in apparenza tutti li magistrati, non conculcare i nobili. Das Unwesen der Bravi war so hoch gestiegen, daß es deren sogar unter den immatriculirten Studenten gab.

Andere Papiere führen uns in die Campagna von Rom; wie der arme Bauer geplagt war, was die Baronen einnahmen, wie das Land gebaut ward.

### 86.

Dichiaratione di tutto quello che pagano i vassalli de baroni Romani al papa e aggravj che pagano ad essi baroni.

- I. Pagamenti diversi che si fanno da vassalli de baroni Romani al papa. Pagano il sale, pagano un quattrino per libra di carne, pagano l'impositione per il mantenimento delle galere posta da Sisto quinto, pagano i sussidii triennali, pagano i cavalli morti cioè per alloggiamento di cavalleria, pagano una certa impositione che si chiama de soldati, pagano una certa impositione che si chiama l'archivio, pagano un' altra impositione che si chiama S. Felice, pagano la foglietta messa da Sisto quinto, pagano una certa impositione che si chiama sala forastico.
- II. Pagamenti che fanno li medesimi vassalli a baroni. Pagano poi al barone, ove sono molina, tanto grano, perche è somma molto grave, pagano risposta di vino, pagano risposta d'olio ove ne fa, pagano di mandare i porci nei castagneti e querceti fatta la raccolta che chiamano ruspare, pagano tasse d'hosterie, pagano tasse de pizigaroli, pagano tasse de fornari, pagano de bichierari, pagano quelli che vanno a spigolare come è secato il grano, pagano dei bestiami che vanno a pascere, pagano risposta di grano, pagano risposta di biada. Montano tutti questi aggravii, come si puol vedere dall' entrate del duca Altemps, computata la portione del molino della molara che si trahe da vassalli, 2803 sc.; questo si cava da vassalli del Montecapuri (?) del ducato Altemps, che sono da 180 e 190 fuochi, e ciò si mette per esempio, onde si possa vedere appresso come sono aggravati i vassalli de baroni Romani dello stato ecclesiastico. Avertasi che qui non ci è quello che si paga alla camera.

Nota della entrata di molti signori e duchi Romani.

Dhne Zweifel, wie das vorige Stud, aus den Zeiten Clemens

VIII, der schlechtweg ber Papst beißt.

Die Colonna zeichnen sich daburch aus, daß sie Basallen haben; Andere besitzen mehr Allodialgüter. Der Contestabile Colonna wird auf 25000, Martio Colonna von Zagarolo auf 23000 Sc. Einkunfte geschätzt.

Wir sahen, wie das Schuldenwesen des Staates von den Bastonen nachgeahmt ward. Die Sermoneta hatten um das Jahr 1600 27000 Sc. Einkunfte, aber 300000 Schulden; der Duca von Castel Gandolfo 14600 Sc. Einkunfte, 360000 Sc. Schulden. Das Haus Montalto übertraf die andern: es hatte 600000 Schulden. Die gessammten Einkunfte der romischen Baronen werden auf 271747 Sc. und ihre Besithumer zu einem Werth von 9 Millionen Goldes ans

geschlagen.

Der Autor findet, daß die Guter keineswegs vernachlässigt wer-Questi terreni di campagna, contrario all' opinione commune e a quel che io pensavo, sono tenuti con grandissima cura e diligenza: perche si arano quattro, sei e sette volte, si nettane d'erbe due o tre, tra le quali una d'inverno, si levano l'erbe con la mano, si seminano, ragguagliati li quattro anni, li due a grano nei sodi luoghi: dove non si semina, vi si fidano le pecore. Le spighe si tagliano alte, onde rimane assai paglia: e quella poi si abbrugia, che fa crescere. E li aratri con che si arano questi terreni, generalmente non vanno molto profondo: e questo avviene perche la maggior parte di questi terreni non son molto fondati e tosto si trova il pancone. Questa campagna è lavorata tutta per punta di danaro (burch Tagelohner), segata, seminata e sarchiata: in somma, tutti li suoi bisogni si fanno con forastieri: e genti che lavorano detta campagna, sono nutriti della robba che si porta loro con le cavalle. Questa campagna, computati i terreni buoni e cattivi e ragguagliato un' anno per l'altro, si può dir che faccia ogni uno sei, avvertendo che nei luoghi di questi signori dove sono i loro castelli molte fiate non fanno far lavorare, ma li danno a risposta a' vassalli secondo che convengono. E questo basti quanto alla campagna S'affitterà ragguagliato il rubbio di questo terreno 50 giulj, onde a farli grassa verrà il rubbio del terreno cento scudi e dieci giulj.

Uebrigens rechnete man damals in der Campagna 79504 Rub, bia, und ihren Ertrag auf 318016 Sc.; 4 Sc. den Rubbio; — das von gehören den Baronen etwas über 21000, den frommen Stiftunsgen gegen 23000, den Fremden über 4000, den übrigen romischen Einwohnern 31000 Rubbia. Später hat sich diest Berhältnist gean-

dert, da die romischen Burger so vieles verkauften.

Erheben wir uns jeboch zu ben allgemeineren Berhaltniffen.

Per sollevare la camera apostolica. Discorso di mons' Malvasia. 1606.

Bei alle ben Auflagen bemerkte man mit Schrecken, baß man doch nichts besitze. Die Interessen, ruft unser Autor aus, verzehren beinahe das gefammte Einkommen: man ist in unaufhörlicher Verlegenheit die laufenden Ausgaben zu becken; tritt ein außerordentlis des Behürfniß ein, so weiß man nicht wohin man sich wenden soll. Neue Auflagen anzuordnen sen unmöglich; neue Ersparnisse nicht einmal rathsam: "magnum vectigal parsimonia"; es bleibe nichts übrig als den Zinsfuß zu reduciren und zugleich Geld aus dem Cas stell zu nehmen. Statt alle der Monti mit so verschiedenen Zinsen folle es nur Einen geben, einen Monte Papale mit vier, hochstens funf Procent, alle übrigen muffe man zurück kaufen. Bu diesem Ruckfauf nach dem Nennwerth des Luogo sey man vollkommen berechtigt: in der Negel habe es sich der apostolische Stuhl bei der Errichtung vorbehalten; — sepen doch frühere Papste, z. B. Paul IV, genothigt gewesen, zuweilen sogar um 50 Procent zu verkau-Clemens VIII. selbst habe nur 964 bekommen. Er führt hier-

auf aus, in wie fern das thunlich sen.

Succederà che stante la larghezza ed abbondanza del denaro che al presente si trova nella piazza di Roma con l'accrescimento che farà il millione estratto, aggiunta la difficoltà e pericolo di mandar fuori la moneta é l'oro per la prohibitione sudetta — bie er vorgeschlagen, — che la maggior parte di quelli che hanno monti ed offizj estinti, volontieri entreranno in questo monte papale, ed a quelli che vorranno i lor denari contanti, se gli potranno pagare del detto millione e del prezzo del monte papale che si andrà vendendo. Si può anche considerare che ne' monti non vacabili ne sono gran parte vinculati ed obbligati a reinvestimento per sicurtà di eccezione di dote, di luoghi pii ed altri obblighi, che necessariamente entreranno in questo monte papale, e si tarderà assai a ricevere il dinaro, per ritrovare altro reinvestimento o dare altra sodisfattione ed adempimento alle conditioni ed obblighi a quali sono sottoposti, il che anco apporterà molto comodo e facilità a questo negotio.

Potrà anco la camera accollarsi tutti i monti delle communità e de' particolari, e ridurli come sopra, e godere quel più sino che da esse communità e particolari saranno estinti.

A tutti quelli che in luogo di altri monti e officj vorranno del detto monte papale, se gli deve dare la spedizione e la patente per la prima volta gratis senza spesa alcuna.

În questa maniera può la Stà V. in breve tempo sollevare e liberare la sede e la camera apostolica da tanti debiti e tanta oppressione: perche con l'avanzo che si farà dalla detta estinzione e reduzione di frutti ed interesse, che secondo il calcolo dato alla Stà V. dal suo commissario della camera

ascende almeno con far la reduzione a 5 per cento a sc. quattro cento trentunmila ottocento cinque l'anno, potrà estinguere ogni anno scudi trecento trentunmila ottocento cinque di debito, oltre alli sc. centomila che saranno assegnati per rimettere in castello il millione estratto a compire la metà del terzo millione che mauca.

Es ist genug, daß wir hier bemerken, wie ernstlich man auf eine geordnete Statswirthschaft dachte. Doch wird es nicht nothig senn, die Nechnungen mitzutheilen. Der romische Hof ging auf Vorschläge dieser Art nicht ein, sondern folgte dem leichteren und bequemeren Wege.

#### **89.**

Nota di danari officii e mobili donati da papa Paolo V a suoi parenti e concessioni fatteli.

Man hatte dem Papst gerathen, die zinstragenden Officii und Monti einzuziehen: hier finden wir 1) eine Nota officiorum concessorum excell<sup>mo</sup> domino M. Antonio Burghesio tempore pontificatus felicis recordationis Pauli V; es find im Gangen 120 Aemter, deren Werth nach den gewöhnlichen Raufpreisen berechnet mird: 2) Nota di molte donationi di monti fatte alli sigri Francesco Gioan Battista e M. A. Borghese da Paolo V, con le giustificationi in margine di qualsivoglia partito. D. h. es liegen Die Auszüge aus ben officiellen Buchern bei, aus welchen sich biese Schenkungen ergeben. Unter ähnlichen Rubriken wird verzeichnet, was ihnen an baarem Geld oder an Kostbarkeiten zugeflossen, welche Pris vilegien ihnen gewährt worden senen. Die Justissicationen sind in folgender Manier. Nel libro della thesoreria secreta d'Alessandro Ruspoli fol. 17 e da doi brevi, uno sotto la data delli 26 Genn. 1608 et l'altro delli 11 Marzo, registrati nel libro primo signaturarum Pauli V negli atti di Felice de Totis fol. 126 et fol. 131. — A di 23 Dec. 1605 sc. 36 m. d'oro stampe donati al sigr GB Borghese per pagar il palazzo et il restante impiegarli nella fabrica di quello, quali scudi 36 m. d'oro delle stampe provenivano del prezzo del chiamato di mons<sup>r</sup> Centurioni ridotti a 24 moneta a ragione di Giulii 13 per scudo sono 46800 sc.

Ich habe schon angegeben, zu wie ungemeinen Summen diese Schenkungen stiegen, welchen Einsluß das Emporkommen der papasten Geschlechter auf die Hauptstadt und die Provinzen ausübte.

#### .. **90.**

Relatione dello stato ecclesiastico dove si contengono molti particolari degni di consideratione. (1611.) Inform. Politt. XI, f. 1 bis 27.

Von vorn herein heißt es, der Autor sen am Morgen um diese Relation gebeten worden und jest am Abend sende er sie.

Bahrhaft bewunderungswürdig, wenn er im Stande war eine

so ausführliche Relation, die boch so gar übel nicht ausgefallen ift, und viel Mertwurdiges enthalt, binnen wenigen Stunden zu bictis Namentlich kommt schon hier bas Bekenntnis vor, bag bie Einwohnerzahl in vielen Theilen von Italien abnehme, entweber durch Pest und Theurung; ober durch die Mordthaten ber Banditen; ober auch weil die Auflagen allzu sehr angewachsen; es sen nicht mehr möglich fich zur rechten Zeit zu verheirathen, die Kinder zu ernahren. Ueberdieß durch die Auflagen nimmt man den Einwohnern das Blut; durch die unendlichen Handelsbeschränkungen lähmt man zualeich ihren Geift.

Der anonyme Autor verräth sich einmal. Er bemerkt, daß er ein Buch: Ragione di stato geschrieben. "Ho dissumente trat-tato nella ragione di stato," sagt er irgendmo.

Eben hiedurch kommen wir ihm auf die Spur. In dem Jahre 1589 erschien zu Benedig: Della ragion di stato libri X con tre libri delle cause della grandezza delle città. Sie ist jenem Bosf Dietrich von Raittenau, Erzbischof von Salzburg, gewidmet, ber unter den deutschen Fürsten zuerst eine strengere der italienischen nachgebildete Staatsverwaltung einführte. Ihr Verfasser ist der mobb bekannte Johann Botero, dessen Relationi universali zu ihrer Zeit eine allgemeine Berbreitung genossen.

Es versteht sich, daß nun diese Relationi untersucht werden mussen,

ob sie nicht auch die unsere enthalten.

In dem eigentlichen Hauptwerke, wo des Rirchenstaates summas risch gedacht wird, findet sie sich nicht: es gibt aber noch ein fleineres Buch, das jenem häufig angehängt ift: Relationi del sig Giov. Botero Benese, — di Spagna, dello stato della chiesa, del Piamonte, della contea di Nizza, dell' isola Taprobana, deren Dedication vom Jahre 1611 ist; da findet sie sich wörtlich.

Nur ift der Eingang anders. Die Nelation führt den Titel: Discorso intorno allo stato della chiesa preso della parte dell' ussicio del cardinale che non è stampata. Sie gehorte, wie wir

sehen, zu einem Werke über die Pflichten der Cardinale.

Ich lasse dahingestellt seyn, ob mit unserm Eingange irgend ein Leichtgläubiger getäuscht werden sollte.

#### 91.

Tarqu. Pitaro sopra la negotiatione maritima. 17 Ott. 1612. (Vallic.)

Botero empfiehlt unter andern, den Handel des Kirchenstaates in Schwung zu bringen. In der That war damals im Plane, für die Stadt Fano einen neuen Hafen zu graben. Man boffte den

Handel der arbinatischen Plate babin zu ziehen.

Unser Verfasser sett sich jedoch biesem Plane mit den triftigsten Grunden entgegen. Er meint, man moge fich spiegeln an bem Beis spiele von Ancona, das er, wie kurz darauf auch die Benezianer, als sehr heruntergekommen schilbert. No sono partiti li mercanti forastieri, i nativi falliti, le genti gl'uomini impoveriti, gli artigiani ruinati e la plebe quasiche dispersa. Es barfte bie Stabt Fano eber zu Grunde richten, wenn sie ben hafen mit aufgenommenem Gelde baue. Wie es Ascoli gegangen, bas ein bebeutendes Anleihen gemacht um seine Maremma urbar zu machen; womit es ihm aber nicht gelungen sen.

Es war in der That auch aus andern Grunden nicht rathe sam darauf einzugehn, da die urbinatischen Plate ja ohnehin in tur-

gem beimfallen mußten.

#### **92**.

## Relatione della Romagna. (Alt.)

Ungefähr 1615, das Jahr 1612 wird ausbrücklich erwähnt; aber für die ganze Periode seit Julius III. von hoher Bedeutung. Die Parteien welche die Provinz theilten, werden geschilbert; der Wechsel des Besites, der besonders durch den Eintritt der papalen Familien Statt hatte, sehr wohl erdrtert. Ich habe mich dieser Arbeit dfter bedient: hier finde noch eine Bemerkung über San Marino, bas sich noch in biesen Zeiten nach und nach durch fortgebende Exemtio-

nen zur Freiheit erhob, eine Stelle. La republica di S. Marino si presume libera, se non in quanto è raccommandata al duca d'Urbino. Del 1612 si propose e si ottenne in quel consiglio che succedendo la mancanza della linea delle Rovere si dichiaravano sotto la protettione della sede apostolica, della quale per ciò ottennero alcuni privilegii et in particolare dell' estrattione de grani e di grascia. Fa questa terra, compresovi due altri castelli annessi, circa 700 fuochi. E' situata in monti e luogo forte et è custodita la porta da soldati proprii. Hanno la libera amministratione della giustizia e della grazia. Si elegono tra di loro ad tempus i magistrati maggiori chiamati conservatori, a quali tra di loro si da il titolo dell' illustrissimo. In qualche grave eccesso sogliono condurre officiali forestieri per fare processi e cause, et in particolare li ministri dell' Altezza del duca d'Urbino, con quella autorità che Il publico è povero, che non arriva a 500 scudi d'enloro pare. trada. Ma li particolari alcuni sono comodi et alcuni ricchi rispetto alla pochità del paese. Solevano affittare banditi d'ogni sorte: ma perche alle volte ne nascevano scandali, è stato da loro decretato che non si possino affittare banditi se non con certe conditioni: ma non si ne può havere facilmente salvocondotto.

#### **93**.

Parole universali dello governo ecclesiastico, per far una greggia et un pastore. Secreto al papa solo. - Informatt. XXIV. (26 Bl.)

Dem Zustande des Landes, der sich allmählig so merklich verschlechterte, zum Trot, gab es noch Leute welche die fühnsten Absichten hegten.

Sonderbarer und ausschweifender find fie aber mohl nie vorge-

tragen worden als von Thomas Campanella in dem vorliegenden

Werkchen.

Denn ohne Zweifel ist dieser unglückliche Philosoph, der in Verstacht kam Calabrien von der spanischen Monarchie losreisen zu wolsten und an den ausschweisenden Planen des Herzogs von Ossuna Theil genommen zu haben, der Verfasser dieser Schrift. Questo dil compendio, sagt er, del libro intitolato il governo ecclesiastico, il quale restò in mano di Don Lelio Orsino, et io autore tengo copia in Stilo patria mia; — er sügt hinzu: Haec et longe plura explicantur in Monarchia Messiae. Campanella war aus Stilo, diese Monarchia Messiae. Campanella war aus Stilo, diese Monarchia Messiae. Edit konen nicht zweifeln, daß er auch das unsere entweder absaste oder überarbeitete.

Die Zeit kann man unbestimmt lassen. Wahrscheinlich trug er

sich sein Leben lang mit Ideen dieser Art.

Er bemerkt, daß der Papst sehr kriegerische Unterthanen habe. Li Romagnuoli e Marchiani sono per natura inclinati all' armi: onde servono à Venetiani, Francesi, Toscani e Spagnuoli, perche il papa non è guerriero. Er rath aber auch dem Papst kriegerisch zu werden. Es gebe noch den Stoff zu Ciceronen, Bruten und Catonen: — es fehle nicht die Natur, sondern die Kunst.

Er meint, der Papst musse zwei Heere aufrichten, eins di S. Pietro zur See, ein anderes di S. Paolo zu Lande, ungefahr wie die Janitscharen. Nie sey eine bewassnete Religion besiegt worden,

zumal wenn sie gut gepredigt werde.

Denn dies setzt er keineswegs aus der Acht. Er rath, aus allen Orden die geschicktesten Leute auszuwählen, sie von den Klossterpflichten entbinden und sich den Wissenschaften widmen zu lassen.

In den Klöstern musse man Necht, Medicin und freie Kunste so gut treiben wie Theologie. Dem Volke musse man von dem goldnen Zeitalter predigen, wo ein Hirt und eine Heerde sen, das Gluck des befreiten Zerusalems, die patriarchalische Unschuld, dars

Abann aber wird ein so glücklicher Zustand eintreten? "Alsbann", antwortet er, "wenn alle weltlichen Kürstenthümer erledigt senn wers den und der Vicarius Christi über alle Erde herrschen wird." — Sarà nel mondo una greggia et un pastore, e si vedrà il secol d'oro cantato da poeti, l'ottima republica descritta da philosophi, e lo stato dell' innocenza de' patriarchi, e la felicità di Gerusalemme liberata da mano degli eretici et insedeli. E questo sia quando saranno evacuati tutti li principati mondani e regnerà per tutto il mondo solo il vicario di Christo.

Man musse predigen, rath er an, daß der Papst Herr sen auch in weltlichen Dingen, ein Priester wie Abimelech, nicht wie Aaron.

Solche Gedanken hegte man noch — benn ich will nicht entscheis den — gegen das Ende des sechszehnten oder in den ersten Decennien des siebzehnten Jahrhunderts. Wir wissen schon, in welchem unges meinen Kortgange die romische Macht damals war. Ehe ich zu den Documenten über denselben zurückkehre, sey es mir erlaubt noch ein Wort über die Geschichtschreiber der Jesuiten hinzuzufügen, die eben damals am einflußreichsten waren.

# Einschaltung.

Ueber einige Geschichtschreiber bes Jesuiterorbens.

Selbstgefühl und Muße veranlaßten allmählig die meisten Or-

ben ihre Geschichten ausführlich aufzuzeichnen.

Reiner von allen hat das aber wohl so systematisch gethan wie der jesuitische. Er sah es darauf ab, der Welt eine zusammens hangende und umfassende Historie seiner Wirksamkeit auch selber zu überliefern.

In der That ist die Historia sociotatis Jesu, die man unter dem Namen des Orlandinus und seiner Fortsetzer kennt, ein für den Orden, ja wir dürfen sagen für die Geschichte des Jahrhun-

derts überhaupt hochst bedeutendes Werk.

Nicolaus Orlandinus, aus Florenz gebürtig, hatte eine Zeit lang dem Collegium zu Nola, den Rovizen von Neapel vorgestans den, als er 1598 von Acquaviva nach Rom berufen und zum Gesschichtschreiber des Ordens ernannt ward. Er war wie in den Gesschäften des Lebens, so auch in seinem Styl sorgfältig, sehr genau und bedachtsam: aber sehr kränklich. Mit Mühe brachte er sein

Werk bis zum Tode des Ignatius. Er starb 1606.

Sein Nachfolger in diesem Geschäfte war Franciscus Sacchinus, aus bem Bebiete von Perugia, von ben jesuitischen Siftoritern überhaupt wohl der ausgezeichnetste. Er war ber Sohn eines Bauern: zuweilen besuchte ihn sein Bater in dem Collegium Romanum, mo er Rhetorik lehrte, und es wird ihm zum Auhme angerechnet, daß er sich seiner Herkunft nicht geschämt habe. Achtzehn Jahre lang widmete er sich hierauf der Abfassung seiner Geschichte, in dem Probationshause auf dem Quirinal zu Nom, das er fast niemals verließ. Aber er lebte nichts desto minder in der Anschauung der großen Interessen der Belt. Die Restauration des Katholicismus war noch immer im größten Fortgang. Was tann für einen Sistoriter reizender fenn, als die Drigines eines Ereignisses zu beschreiben, deffen Entwickes lung und Wirkungen er lebendig vor sich hat? Sacchinus fühlte sehr wohl die einzige Eigenthumlichkeit seines Gegenstandes; - diesen Beltkampf, vollbracht im Enthusiasmus der Orthodoxie. "Kriege beschreibe ich", sagt er, "nicht der Wölfer unter einander, sondern des menschlichen Geschlechtes mit den Ungeheuern und den Gewalten der Hölle, Kriege die nicht einzelne Provinzen, sondern alle Lander und Meere umfassen, Kriege endlich, in denen nicht die irdische Gewalt, sondern das himmlische Reich der Kampfpreis ist." diesem Sinne jesuitischer Begeisterung hat er nun die Regierung des Lainez 1556 — 1564, des Borgia bis 1572, des Everardus Mercurianus bis 1580, jede in einem Bande von acht Buchern, und bie ersten zehn Jahre Acquavivas in eben so viel Büchern beschrieben. Es sind das vier ziemlich starke und enggedruckte Foliobande; nichts desso minder entschuldigt er sich, daß er so kurz sen. Auch könnte

man in ber That nicht fagen, daß er in Beitschweifigkeit verfiele, ober Naturlich ist er parteiisch, höchst parteiisch; er Langeweile erregte. übergeht das was ihm nicht gefällt: aus dem ihm vorliegenden Material nimmt er oft nur das Ehrenvolle auf, u. s. w.; aber nichts besto minder lernt man sehr viel aus seinen Büchern. Ich habe ihn bie und da mit seinen Quellen verglichen, z. B. den Litteris ans nuis, wo sie gedruckt sind und zu bekommen waren — in unsern Gegenden sind Bücher dieser Art doch sehr selten: ich habe die Bibliotheken von Breslau und Gottingen zu Bulfe rufen muffen: allenthalben habe ich seine Auszüge mit Verstand, Gigenthumlichkeit, ja mit Beist gemacht gefunden. — Mit dieser Arbeit aber hatte sich Sacchini eine so ausführliche und genaue Kenntnist der Geschäfte der Gesellschaft verschafft, daß ihn der General Mutio Vitelleschi selbst zu denfelben berbeizog. Für uns mare zu wünschen, das mare nicht geschehen. Dann wurde Sacchini die Regierung Acquavivas vollendet haben, - eine der wichtigsten Epochen wurde bei weitem bester erläutert worden seyn, als es später der Fall gewesen ist. Sacchini Parb 1625. Schon sein letter Band ift von Petrus Possimus zu Ende gebracht und herausgegeben.

Mit den Zeiten aber ging auch die Begeisterung vorüber. Die Imago primi saculi, im Jahre 1640, ist schon bei weitem weniger inhaltreich, wunderglaubiger, barocker, - erst 1710 erschien eine Fortsetzung Sacchinis von Jouvency, die die letzten funfzehn Jahre Acquavivas umfaßte. Auch Jouvency hat unleugbar Talent; er erzählt anschaulich und fließend, obwohl nicht ohne Anspruch; aber das Ungluck ift, er nahm den Ausdruck Historia allzu buchstäblich und wollte nicht Annalen schreiben, wie Sacchini gethan. Er zerlegte daber den Stoff, den er porfand, nach verschiedenen Rubriken: Societas domesticis motibus agitata — societas externis cladibus jactata — vexata in Anglia — oppugnata — aucta — etc. 🔘 🔉 bei geschah ihm nun, daß er dem ohne Zweifel wichtigsten Punkt, der Wiederausbreitung des Katholicismus in den protestantischen Ländern, nicht die gehörige Aufmerksamkeit widmete. Die annalistis sche Wethode war ohnehin einem Gegenstande wie dieser ist, bei weis tem angemessener. Mit alle seinem historischen Bemühen bringt Jou-

venen doch nichts als Fragmente zu Stande.

Auch hat er damit wenig Beifall erworben. Der Orden hegte sogar einmal die Absicht, diese ganze Spoche nach dem Muster des Sacchinus umschreiben zu lassen. Julius Cordara, der diese Geschichte von 1616—1625 fortsetzte, hielt sich genau an dies Muster. Allein der Geist der frühern Epoche war unwiederbringlich verloren. Der Band Cordaras ist ganz brauchbar, aber weder mit den frühern Borgangern, noch selbst mit Juveneius an Schwung und Kraft zu vergleichen. Er erschien 1750. Seitdem mußte die Gesellschaft viel zu sehr um ihre Existenz kämpfen, als daß sie an eine Fortsetzung ihrer Geschichte hätte denken können. Auch hatte sie die Spoche ihres Glauzes schon umfaßt.

Außer dieser allgemeinen Historie gibt es nun, wie man weiß, noch eine große Anzahl Provinzialgeschichten des Ordens. Größtenstheils liegt bei denselben die allgemeine Geschichte zu Grunde; oft

wird sie geradezu copirt. Am auffallendsten bei Socher Historia provinciae Austriae, der Sacchinus häusig die auf die einzelnen Wendungen copirt, und z. B. das "pudet reserre" seines Originals in einem "pudet sane reserre" wiederbringt. (Sacchin. IV, VI, 78. Socher VI, n. 33.)

Jedoch ich will mich nicht in eine Kritik dieser Autoren einlass sen; das Feld ist allzu weit, und verführerisch sind sie ohnehin in unsern Zeiten nicht, man glaubt ihnen eher zu wenig als zu viel; nur über die Geschichte Ignatio Loiola's selbst sen mir eine Bemers

fung erlaubt.

Wenn man Orlandinus mit den beiden andern wichtigern Geschichtschreibern des Loiola vergleicht, so ist auffallend, daß er mit dem einen von ihnen, Maffei - de vita et moribus D. Ignatii Loiolae — bei weitem mehr übereinstimmt, als mit dem andern, Pietro Ris Auch die Art jener Uebereinstimmung ist merkwürdig. Das Buch von Maffei erschien bereits 1585; erst 15 Jahre spater arbeitete Orlandinus das seine aus, und bei der großen Aehnlichkeit zwischen beiden konnte Maffei dem andern vorgelegen zu baben scheinen. Richts besto minder ift Maffei allenthalben gesuchter, stylister: Orlandinus naturlicher, einfacher, und wohl auch an-Das Rathsel lost sich auf, wenn wir bemerken, daß beide aus derselben Quelle, den Aufzeichnungen des Polancus schöpf-Maffei nennt ihn nicht, doch belehrt uns ein besonderer Aufsat von Sacchinus, "Cujus sit auctoritatis quod in B. Cajetani vita de b. Ignatio traditur", ber sich in ben spatern Ausgaben bes Orlandinus findet, daß Everardo Mercuriano ihm die Handschriften von Volancus vorlegte. Aus demfelben Polancus schöpfte darnach Orlandinus hauptsächlich. Kein Wunder wenn sie übereinstimmen Mur werden wir bei Orlandinus die ursprüngliche Aufzeichnung echter haben als bei Maffei: - jener ift fleißiger, ausführlicher, documentirter: dieser sucht seinen Ruhm in historischem Schmuck und autem Latein.

Woher kommen nun aber die Abweichungen Ribadeneiras? — Er schöpfte hauptsächlich aus einem andern schriftlichen Denkmal, den

Aufzeichnungen des Ludovicus Consalvus.

Sowohl Consalvus als Polancus hatten ihre Nachrichten aus den mündlichen Mittheilungen Ignatios selbst; so viel wir jedoch ses hen, nahm Polancus mehr die zufälligen und gelegentlichen Aeusses rungen des Generals auf, während ihn Consalvus zu bewegen wußte, sich einmal zu einer ausführlichen Erzählung, namentlich über seine erste Erweckung, herbeizulassen.

Und so ergibt sich, daß wir hier eine doppelte Tradition untersscheiden maffen, die eine des Polancus, die in Maffei und Orlans dino, die andre des Comsalvus, die in Ribadeneira wiederholt ift.

Am merkwürdigsten bei weitem ist Consalvus: es ist eigentlich eine, so viel sich hier denken läßt, authentische Ueberlieferung Ignatios selbst, bei der jedoch die Späteren nicht stehn bleiben.

Schon Ribadeneira ging um vieles weiter. 3. B. nahm er die Erzählung der achttägigen Ekstase, welche Ignatius zu Manresa gehabt, ans der er mit dem Wort Jesu erwacht sey, aus den Erzäh-

lungen ber Frau Ssabella Rosel aus Barcellone auf. Examen Ribadeneirae in comment. praev. AA. SS. Julii t. VII, p. 590.

Aber man war noch lange nicht mit ihm zufrieden. Biele von den Wundern, die man bereits glaubte, berührte er nicht. "Nescio", sagt Sacchinus, "quae mens incidit Ribadeneirae ut multa ejus generis miracula praeteriret." Eben darum legte Polancus seine Sammlung an und ließ Mercurian dieselbe durch Massei bearbeis

ten. So gingen fie benn auch in Orlandin über.

Allein selbst dessen Erzählungen genügten dem wundersüchtigen Jesuitismus des 17ten Jahrhunderts nicht. Schon im Jahre 1606 kam man darauf eine Höle bei Manresa für heilig zu halten, in der man annahm daß die Exercitia spiritualia des Ignatius versfaßt worden senen, — obwohl weder die eine noch auch selbst die ans dere Tradition ein Wort davon meldete, und die Dominicaner ohne Zweisel ganz mit Necht behaupteten, in ihrem Kloster sen die Speslunca des Ignatius.

Eben waren die heftigsten Streitigkeiten zwischen Dominicanern und Jesuiten im Schwange. Antrieb genug für die Jesuiten, um für die Gründung ihres Ordens sich einen andern Schauplatz zu

suchen.

Und nun kehren wir zu unsern Handschriften über Gregor XV und Urban VIII. zurück.

# 94.

Relatione delli ecc<sup>mi</sup> S<sup>ri</sup> Hieron. Giustinian K<sup>r</sup> Proc<sup>r</sup>, Ant. Grimani K<sup>r</sup>, Franc. Contarini Proc<sup>r</sup>, Hieron. Soranzo K<sup>r</sup>, amb<sup>ri</sup> estraord. al sommo pontefice Gregorio XV l'anno 1621 il mese di Maggio.

Wie alle Relationen dieser Art, von minderer Bedeutung.

Die Schilderung des neuen Papstes und seiner Regierung kann nach so kurzem Aufenthalt nur flüchtig senn: einige Bemerkungen über die Reise, das Conclave, Herkommen und Präcedentien des Ges wählten und den ersten Anlauf der Verwaltung bilden in der Resgel den ganzen Stoff.

Dieß Mal håtte nun wohl etwas mehr geschehen können, da ber ordentliche Botschafter, der fünf Jahre am römischen Hofe restdirt hatte, Hieronymo Soranzo, in der Reihe der vier Gesandten

auftrat, und mit ihnen zugleich Bericht abstattet.

Das Interesse des venezianischen Senates war jedoch nicht das unsere, politisch, nicht historisch. Naturell und Hosphalt eines verstorzbenen Fürsten reizten die Neugier nicht mehr und hatten keine wessentliche Bedeutung. Soranzo begnügt sich mit wenigen Bemerkungen. "Non debbo tralasciare di narrare qualche cosa delle più gravi che mi sono occorse di maneggiare in si lunga et importante. legatione."

Das Wichtigste ist, daß er die Stellung, welche Venedig in den kur?

furz voraus gegangenen Handeln mit Spanien bem romischen Stuble

gegenüber annahm, erdrtert.

Gli Spagnuoli facevano considerar a S. Stà quelle sì opportune congiunture di ravvivar le ragioni della chiesa in golfo. L'amb si affaticò di mostrare il giusto, antico et indubitato possesso del golfo, aggiungendo che la repea per difenderlo ricorrerebbe ad ajuti stranieri, si valerebbe di Inglesi, Olandesi e di Turchi med<sup>mi</sup>, e se S. Stà havesse fomentato l'ingiuste et indebite pretensioni di Spagnuoli, arebbe posta tutta la Xtà in grande scompiglio. Un giorno S. Stà mi disse "Stimiamo necessario che le cose del golfo non si alterino: le novità seguite in esso ci son spiacciute grandemente: lo abbiamo detto a chi ne ha parlato."

Man fieht, es war schon wieder ein Ausbruch der alten Ge-

gensäte zu offenbaren Feindseligkeiten zu besorgen.

Soranzo bemühte sich nur, Papst Paul V. zu überzeugen, daß sich die Republik nicht zu den Proteskanken hinneige. "Lo resi al piens capacs della bontà e del puro zelo della republica."

Auch hegten die Gesandten die Zuversicht, daß der neue Papst nicht spanisch seyn werde. Die Art und Weise seiner Wahl schien

dies erwarten zu lassen.

Nella elettione di Gregorio XV si mostrò l'effetto del spirito santo. Borghese, che aveva per far il papa a sua voglia sei voti oltre il bisogno, era risoluto di far eleggere Campori: ma tre delle sue creature dissentendovi, nascendo più altri inconvenienti, più per motivo et istigatione d'altri che per inclination propria venne alla nominatione di Ludovisio sua creatura. Questo cardinale aveva l'amore di Aldobrandino, fu tenuto da Spagnuoli di placidi pensieri, Francesi suo confidente l'aveano.

Auch der Nepot schien sich noch frei zu halten. "Mostra sinora genio alieno da Spagnoli", sagen die Gesandten.

Sedoch nur allzubald anderte fich bieg.

# 95.

Vita e fatti di Ludovico Ludovisi, di S. R. Ch. vicecanc. nepote di papa Gregorio XV, scritto da Luc. Antonio Giunti suo servitore da Urbino. (Cors. 122 Bl.)

"Ludovico, ch'è poi stato il cardl Ludovisi, nacque in Bologna dal conte Oratio della famiglia di Ludovisi e della contessa Lavinia Albergati l'anno 1595 a 27 d'Ottobre. "Er wurde im Jesuitencollegium zu Rom erzogen, 1615 Doctor, begleitete seisnen Oheim auf bessen Muntiasur nach Bologna 1617; 1619 begann er die Laufbahn der Prasatur; den Tag nach der Krönung seines Oheims, 16. Februar 1621, ward er Cardinal und besam hiedurch jene weltbedeutende Stellung die wir wahrnahmen.

Dard, fagt ber Autor, qualche cenno delle cose parte da lui

proposte, parte da lui coadjuvate e promosse nel pontificato del

suo zio Gregorio.

1. Charafterzüge. — Ascoltava tutto con flemma più che ordinaria: gli ambasciatori mai si rendevano satii di trattar seco, — — si dava a tutti, accioche tutti si dassero a lui. Mostrava giustitia e misericordia insieme, senza passione o doppiezza.

Beforderungen: - ber Cardinale welche bie Erwahlung feines Oheims befordert, zu verschiebenen Legationen, Orsinos in die Romagna, Pies in die Mark, Ubaldinis nach Balogna, Capponis zum Erzbischof von Ravenna. Go wurden ihnen ihre guten Dienste belobnt. Rach allen Höfen wurden Runtien ausgesande: Massimi nach Loscana, Pamfili nach Reapel, Carfini nach Frankreich, Sangro nach Spanien, Caraffa an den Raifer, Montorio nach Coin. Albobrandins diente als General, Pino als Zahlmeister in Deutschland. Wir haben den größten Theil der Instructionen jener Nuntien übrig. Um so interessanter ift und folgender Rotiz über die Art ihrer Abfassung. Quantunque fossero distese da mª Agucchia prelato Bologuese, nondimeno il cardle fece in esse particolar fatica nelle annotationi di capi, di motivi, del senso di S. Beatne, de' ripieghi e consigli suggeriti dal suo proprio avvedimento e sapere. Wir sehen, den Entwurf machte der Cardinal Nepot, die Ausführung übernahm Agucchia, ein Landsmann von Ludovisi.

3. Bulle über die Papstwahl. Man anderte die bisherigen Formen: das geheime Scrutinium ward eingesührt, die Adoration abgeschafft. Siunti sührt die Rachtheile an, welche die Adoration verursache: Rendeva i cardinali più timidi nel dire il parer loro, parteriva e somentava gravi disgusti tra gli escludenti e gli esclusi, cagionava che il pontesice si eleggesse senza la debita premeditatione, mentre i capi delle fattioni manisestavano le loro voluntà, saceva che la somma delle elettioni sosse per il più appoggiata a cardinali giovani. Man glaubt nun wohs, das Ludos vist noch andere geheimere Gründe zu der Abanderung hatte: diese

kommen jedoch hier nicht vor.

4. Stiftung ber Propaganda. Canonisation ber Heiligen. Wir

haben davon gehandelt.

5. Uebertragung ber Chur. Erdrterung des personlichen Ans

theils von Ludovist an diesem Ereignis.

6. Expertung der Neideberger Bibliothet: — per la quale (la biblioteca Palatina) si operò molto il cardio Ladovisio, atteso che riputava uno degli avvenimenti più felici del pontificato del zio di poterla conseguire. Fu destinato il dottor Leon Allaccio, scrittore Greco delli istessa biblioteca Vaticana, che andasse a riceverla et accompagnaria.

7. Protection der Capuziner, die Lud. sehr hoch hielt, vorzügslich der Jesuiten. Vitelleschi sagt, durch den desondern Schut, den Gatt dieser Gesellschaft angedeihen lasse, geschehe, daß sie immer eisnen großen Cardinat zu ihrem Protector bekomme: Alexander Farsnese, Odoardo Farnese, Alexander Orsino, und mun Lud: Liedwisse. Er hat die Jesuitenkirchen zu Rom und Bologna aus seinem Prisvatvermögen reichlich unterstütt, zuleht zur Bollendung der ersten

208000 Se. in seinem Testament bestimmt. Schon bei seinen Lebzeiten schenkte er ihr alle Jahr 6000 Sc. Der Autor zählt das zu den Almosen die er gezahlt, und die er jährlich genau auf 32882 Sc. berechnet.

8. Die Bahl Urbans VIII. Sie wird hier dem Cardinal zus geschrieben, "superaudo eon la sua deutrezza le disticoltà che si traponevano." Seine Entfernung aus Nom nach seinem erzbischöfslichen Site in Bologna sen ganz sein eigener Entschluß gewesen.

9. Spåteres Leben. Er predigte zuweisen in Bologna: — er bewirke, daß die Bolognesen Ignaz und Taver zu ihren himmlischen Schutpatronen hinzusügten: aber die Hauptsache ist, daß er den Zendenzen der von ihm gesührten Verwaltung gemäß sich gegen die schwanskende Politis Urbans VIII. in heftige Opposition setze. Als im Jahre 1631 die Siege Gustav Abolfs erfolgten, bot er dem spanischen Hofe 100000 Scudi und den Ertrag von seinen spanischen Abteien, deren er zehen besaß, auf die Dauer des Krieges an. Siunti theilt den Brief mit, in welchem Ludovist diesen Antrag auf die "presenti disogni della Germania e dell' augustissima casa di S. M<sup>t1</sup>, dass e sostegno della religiono cattolica," begründete. In Spanien nahm man das nun nicht an: Olivarez antwortete ihm, wiewohl der König dieses Erdieten ablehne, so werde das doch S. Mt. nicht hindern, dem Cardinal die Gnaden zu erweisen die er sich wünsche, und die man sonst für interessirt halten könnte.

Von der Absicht die ein Benezianer dem Cardinal zuschreibt, ein Concilium wider Papst Urban VIII. zu berufen, findet sich hier

nichts.

Denn überhaupt ist diese Lebensbeschreibung im Tone eines ofsiciellen Panegyricus verfaßt. Obwohl sie viele nütliche und glaube würdige Nachrichten enthält, theilt sie doch das Bedenklichere nicht mit.

Der Cardinal starb bald nachher. "La cui anima," schließt

Giunti, "riposi in cielo."

### 96.

Instruttione a mons<sup>2</sup> vescovo d'Aversa, nuntio destinato da N. Sig<sup>20</sup> alla M<sup>4</sup> Cesarea di Ferdinando II Imperatore. Roma 12 Apr. 1621.

Wir haben gesethen, wie wichtig die Chätigkeit Carassas war: schon darum ware die Instruction merkwürdig, die ihm Gregor XV. bei dem Antritt seiner Nuntiatur ertheilte. Sie ist es aber auch deshalb, weil sie die Gesichtspunkte enthüllt, die man zu Nom nach der Schlacht von Prag faste.

Gregor geht davon aus, daß es die Absicht der Protestanten gewesen sen, das Haus Destreich auszurotten, das Kaiserthum an sich zu reißen, und dann nach Italien vorzudringen um diesen edelsten Theil der West zu berauben und zu plundern: Gott habe aber den Dingen eine andere Wendung gegeben. Man musse, nun darauf densten, aus derselben den möglichsten Rusen zu ziehen.

Er weist den Nuntius an, auf folgende Puntte sein Augen-

mert zu richten.

I. Befestigung des Reiches bei den Katholiken. Er verspricht dem Kaiser hulfe, und dringt auf rasches Berfolgen des Sieges.

II. Herstellung der katholischen Religion. Der Papsk ist ersfreut, wie glücklich sich diese Angelegenheit in Destreich und Mähren anläst. Es tröstet ihn, daß man in Schlessen wenigstens die Calvinisen nicht duldet, doch würde er nicht billigen, wenn man in Ungarn auch nur das Augsburger Bekenntnis gestatten wollte, das sich doch dem Katholicismus am meisten annähert (la consessione che, quantunque rea, si dilunga assai meno dalla prosessione cattolica di quello che sacciano le più sette cattoliche). Besonders aber liegt ihm Böhmen am Herzen. Für die Herstellung des Katholicismus daselbst gibt er folgende Mittel an:

1. Fondare in Praga un' università cattolica;

2. Rimettere nelle antiche parrocchie i parrochi cattolici

e per le città i maestri di scola parimente cattolici;

3. L'uso dei catechismi e di buoni libri per tutto, ma per li fanciulli et idioti l'antiche canzoni spirituali in lingua Bohema:

4. Librarj e stampatori cattolici, facendo visitare le libre-

rie e stampe degli eretici;

5. L'opera de' padri Gesuiti e di altri religiosi;

6. Ritornare in piedi li collegii di poveri, assegnando a

quelli li beni ecclesiastici alienati.

Alles Mittel des Unterrichts und der Erziehung. Außerdem wird der Nuntius aber noch erinnert, sich der Anstellung protessantischer Beamten zu widersetzen. Lasciandosi le menti humane più consigliare dal proprio interesse che da altro, incominceranno a poco a poco massimamente i giovani a piegare l'animo alla religione cattolica, se non per altro, per partecipare di publici honori.

III. Herstellung der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Ueber gar Bieles hat der Papst sich in dieser Hinsicht zu beklagen. Die Bisschöfe wollen sich den Satungen von Trient noch immer nicht unsterwersen: die Domherrn haben verderbliche Gewohnheiten: die Capitel besehen die Stellen ihres Patronates schlecht: auch der Kaiser erlaubt sich zu viel. L'imperatore istesso sotto varii pretesti di spogli, di juspatronati, di concessioni apostoliche, di avocarie, di incamerationi e di pienezza di potestà trattione le chiese gli anni vacanti, et in quel mentre se ne prende per se l'entrate.

IV. Herstellung der papstlichen Autorität. Die Kaiser scheinen es gern zu sehen, das der Papst sich mit seinen Ercommunicationen und Bullen nicht mehr zeigen darf. Auch hat der papstliche Hof an Geldeinkunften aus Deutschland, die früher 200000 Seudi bestrugen, ungemein verloren. Das Verfahren mit Klesel will Gresgor nicht billigen, doch drückt er sich sehr gemäßigt darüber aus: "non e mai piaciuto troppo quel satto." Der Auditor di Rota Verospi ward herübergeschickt, um den Proces zu führen.

V. Verhältnis des Kaisers zu Italien. Besonders in der valtellinischen Sache könnte es nütlich werden. Noch gebe man in Spanien die Schleifung der eroberten Festungen nicht zu. Pars

che il duca di Feria et altri ministri di S. Med Ces. in Italia si opponghino a quel consiglio, come coloro che vorrebbero ritenere i forti e con essi la gloria di quell' acquisto. Der Papst aber sieht vollig ein, wie gefährlich dieß sen; die Protestanten in Deutschland würden nichts mehr wünschen als das Schwert in Italien aus

Ber ber Scheibe zu feben.

VI. Betragen des Nuntius. Vor allem wird er an Ecenberg gewiesen, wie sich das ja versieht; aber besonders merkwürdig
ist, das sich der Nepot über die Jesuiten nur sehr behutsam ausdrück. Terra gran conto del padre Beccano consessore di
Cesare, e si valera con destrezza dell' opera sua, non lasciando
intanto di osservare i suoi discorsi e consigli per scoprirne meglio i sini et avvisarmegli. E parimente a' padri Gesuiti ricorrera con avveduta considenza. Mit vorsichtigem Bertrauen! ein

sehr guter Rath.

Man sieht indes, zu wie glanzenden Aussichten der Papst sich bereits erhob. Eine Herstellung der gesammten Kirchengüter faste er schon damals ins Auge. Diese merkwürdige Stelle schließe unsern Auszug. Secondo che s'anderanno acquistando de paesi tenuti avanti dagli eretici, ella faccia grandissima istanza con S. M<sup>tà</sup> di ricuperare i beni ecclesiastici occupati da loro e di renderli alle chiese et alli veri patroni. Questo ossicio si sece per ordine di papa Paolo V, quando il marchese Spinola s'impossessò del palatinato, e l'imperatore rispose che non era ancor tempo di trattarne.

Wir sehen, daß der Gedanke des Restitutionedictes im Jahre 1620 von Paul V. gefaßt, aber damals vom Kaiser noch als unzeis

tig zurückgewiesen mard.

Der Nuntius soll jest neuerdings darauf dringen, und dem Kaisser das Berdienst vorstellen das er sich dadurch erwerben werde.

## 97.

Instruttione a mons' Sangro, patriarcha d'Alessandria et arcivescovo di Benevento, per andar nunzio di S. Stà al recattolico. 1621.

Sangro wird erinnert, daß die Gewalt in Spanien jett haupts sächlich in den Händen Uzeda's und des Großinquisitors sen. Er soll denn vornehmlich dem letten seine geistlichen Pflichten ins Gesdachtniß zurückrufen.

Um die Geheimnisse in Erfahrung zu bringen, wird er angewiesen sich an die Gesandten von Benedig und Loscana zu halten:

"de' quali si suol cavar molto."

Die Geschäfte der Immunität, kirchlichen Jurisdiction, Colletstoria werden hierauf näher erdriert. Ich will nur gestehn, das die sehlerhafte und unleserliche Copie die ich fand, mich abgehalten hat näher auf diese Punkte einzugehn.

Die Hauptsache bleibt die Erbrierung ber politischen Ber-

bâltnisse.

Da soll num der Nuntins besonders die Erneuerung des hol-

landischen Krieges fordern.

Er soll in Erinnerung bringen, daß Prinz Morit schon alt und schwach sen, und sich sein Tob alle Tage erwarten lasse: — die Parteiung der Arminianer und Gomaristen schwäche die Provinzen: mit Hülfe der ersten hoffe Graf Heinrich, mit Hülfe der letten Graf Ernst zur höchsten Gewalt zu gelangen: — die Seelander sepen arm, die Hollander wegen ihrer Anmasungen den Uebrigen verhastt. "Laonde il re non pud voltare le sue sorze contra di doro in meglior tempo ovvero opportunità."

# 98.

Instruttione a V. Sigria Mr di Torres, arcivescovo di Antrinopoli, nuntio destinato da N. Sigre in Polonia. 30 Maggio 1621.

Das Misverständnis zwischen Paul V. und Siegmund III. war boch so unbedeutend nicht. "Se la pietà del re", sagt Gregor XV. in dieser Instruction, die er seinem ersten Nuntius mitgab, "e la riverenza che a questa sede egli porta, non havesse ammorzato del tutto o almeno coperte le scintille de' dispiaceri loro, se ne sarebbe per li sossioni altrui acceso alcun suoco di discordia manisesta."

Gregor ist nun bemüht alles beizulegen. Er ist durchdrungen von den Verdiensten dieses Konigs, der in Rom nicht hatte katholi-

scher ausgebildet werden können.

Der Nuntius wird erinnert, sich vor allen Dingen selbst ohne Tadel zu betragen: — perche tutti gli pongono gli occhi adosso e prendono ancora esempio da santi costumi di lui, et il re medesimo il propone a suoi prelati per norma. Den Banketten der Großen sleißig beizuwohnen, ware zwar an sich kein unebenes Mittel sich Einsluß zu verschaffen, würde aber doch zulest die Achtung schwächen, die man vor einem Nuntius haben musse.

Es wurde gut seyn, wenn der Nuntius wieder wie früher die

Rirchen personlich visitiren wollte.

Die Hauptsache bleibt immer die Erziehung. Das Institut der Dottrina Christiana, wie es in Italien bestehe, sollte auch hier einsgeführt werden. Für Katechismen und geistliche Bücher müsse man sorgen, weltliche und protestantische Gesänge durch katholische versbrängen.

# **99.** ·

Instruttione a V. Sria Mr Lancellotti, vescovo di Nola, destinato da N. Sre suo nuntio in Polonia.

Ich weiß nicht, ob 1622 oder 1623, aber gewiß noch unter Gregor XV.

Dem Runtius wird die Instruction welche Torres empfangen hatte mitgetheilt. Seitdem hatten auf Befehl der Propaganda alle

Bischofe Bericht über ihre Didcesen erstatten wüssen: auch aus be-

nen foll ber Runtius fich unterrichten.

Die politischen Verhältnisse treten etwas mehr hervor. Der Nunstius soll das gute Vernehmen zwischen Polen und dem Haus Oestreich möglichst aufrecht erhalten. Das zähme die Türken und die Rebels

len des Kaisers.

Gern hatten die Polen Friede oder wenigstens einen zwanzigjährigen Stillstand mit Susiav Adolf geschlossen: auch stellte dieser
vor, daß ihm die polnische Linie succediren solle, wenn er ohne Kinder sterbe, aber Siegmund wies alles von der Hand. Benche Gustavo per conditione espressa offrisse che morendo lui
senza siglinoli gli avesse a succedere S. Med e la sua stirpe,
s'oppose a questi consigli. Nur aus Rucksicht auf die Polen wollte
er sich zu einem kurzen Stillstand verstehn.

Die Verhältnisse der unirten Griechen waren schon in der Inftruction von Torres erdriert worden, doch geschieht das hier klarer

und grunblicher.

I Greci commossi al tempo di Clemente Ottavo per opera di Kupaccio Pacciorio, che fu prima vescovo overo vladica di Viadimiera e poi metropolitane di Chiovia, si contentarono i vescovi o vladici loro, eccettuati quelli di Leopoli e di Premisla, che ucila loro ostinatione si rimasero, d'unirsi alla chiesa Romana, e di riconoscere, come fecero l'anno 1595, il papa per loro capo secondo la forma e professione di fede nel concilio Fiorentino contenuta. Ma tante distordio ne nacquero, e così si posero nelle diete a impugnare quella unione li nobili Greci, dagli heretici favoriti, che s'è havuto a mettere sossopra il regno: imperocche pochi del clero e molto meno del popole l'hanno voluto abbracciare, affermando tutti essere per privati disegni e per ambitione di pochi stata fatta e senza loro partecipatione. Onde si conservano bene li vescovi e pastori cattolici, ma questi soli se ne stanno, senza trovare pecorelle che seguitare li vegliane, e di più corrego gran rischio d'essere dalla sedie l'avo cacciati e che vengano ancer ad essi levate quelle chiese che tolte già alli scismatici furengli concedute. Onde in tutte le diete se ne fa lo strepito grande; e nell' anno passato avvenne che un vescovo o fosse il patriarca scismatico di Gerusalemme mandato in Moscovia et in Russia dal patriarca di Costantinopoli, si fermò fra Russi, e vi creò tanti scismatici quanti sono gli uniti, et eccitò li cosacchi, che sono tutti Greci scismatici, ad addimandere mella dieta con offerte grandissime, perche il regno per la guerra col Turco havesse bisogno di loro, che all'antiche loro pretensioni si sodisfacesse: ma il vescovo di Santo Angelo, all' hora nuntio, ne diverti l'impeto, siche tra per questo e per publiche necessità, che a nuove contese non lasciavano luogo, si pose con l'autorità del re il negotio in silentio. Si vive non di meno dagli uniti nel medesimo timore; e li più prudenti prelati ne pronosticano alla fine de' mali eventi se alcun provedimento non vi si piglia: onde havrebbero alcuni havuto per lo migliore che l'unione non si fosse mai fatta, apportando essi che sarebbe stato più agevole il ridurre li nobili singolarmente e di famiglia in famiglia alla chiesa cattolica, perche si vede per prova che tutti coloro che ad uno abbandonano il rito Greco e lo scisma, stanno nella nostra chiesa perseveranti.

# 100.

Relatione fatta alla congregatione de propaganda fide da Dionysio Lazari sopra alcune cose che possono essere di servitio alla santa fede cattolica. 1622.

Dion. Lazari war eine Zeitlang — wie er sich ausbrückt, molti mesi — in England gewesen, und gibt nun an, wie sich dort der Katholicismus berstellen lasse.

Drei Mittel gebe es, meint er: Unterhandlung mit Einem, oder

mit Bielen, oder gewaltsame Maagregeln.

Er meint boch, daß sich bei dem König Jacob persönlich viel ausseichten lasse. Der König sey indisserent in seiner Meinung, und furchtssam. "Per la pratica che ho di lui, lo stime indisserente in qualsivoglia religione." Man würde wohl thun, auch durch untergesschobene Briefe seinen Berdacht zu nähren. "Far artisciosamente avisar qualche suo ministro suori del regno di persona da loro creduta sedele, e nell' istesso regno sar trovar qualche lettera a nome supposito che trattasse in sorme segrete queste materie." Auch wäre Buckingham wohl zu gewinnen; seine Frau sey die Tochster eines Katholisen und insgeheim selbst katholisch (è segreta cattolica siglia anche di segreto cattolico). Buckingham gebe viel auf Bersbindungen mit fremden Mächten: durch diese könne er am leichtesten gewonnen werden; besonders weil er von dem Parlament immer gessährdet sey. Essendo composto il parlamento quasi per la maggior parte di puritani, stimaredde egli specie d'essicace vendetta l'indurre il re al cattolicismo.

Birfung auf die Menge. Sehr nütlich würde es seun, wenn man nur freie Predigt erlangte: Il che si potrebbe sare per via di danaro, proponendo, per così dire, una gabella di predicatori et auditori, inducendosi il re molte volte per l'interesse a cose contrarie a sua volontà.

An gewaltsame Machregeln, sagt er, sen nicht zu denken. Wir sehen aber wohl, daß auch die friedlichen welche er angibt nicht auszuführen senn werden.

Lazari gehört zu den Leuten, die durch Intriguen und fein ansgelegte Maaßregeln auf den Fortgang des Lebens einwirken zu kön-

nen glauben, was doch niemals geschehen kann.

Bon dem erwachsenden Geschlecht hofft er nichts: es ist ganz in den protestantischen Meinungen erzogen; nur der Prinz, späz ter Carl I, scheint ihm Hoffnung zu geben. Io v'ho grandissima speranza, per vederlo d'indole molto ingenua, di costumi assai generosi, molto sobrio nel detestar li cattolici.

### 101.

Instruttione al dottor Leone Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. 1622, (Hofbibl. zu Bien. MS Hohenb.)

Die Instruction durch welche Leo Allatius, damals Scriptor an der Vaticana, beauftragt ward die Heidelberger Bibliothek in

Empfang zu nehmen.

Sie findet sich nicht allein in Wien, sondern auch in gar manchen andern Bibliotheken, z. B. der Bibliothek Chigi zu Rom, un-ter den Sammlungen der Instructionen Gregors XV. Auch hat das gelehrte Jutereffe des Gegenstandes veranlagt, daß sie bei uns bekannt geworben. Quade, Baumgarten und Gerdes nach einander haben sie lateinisch abdrucken lassen.

Nachdem sie einmal das Gebiet der protestantischen Gelehrsams keit berührt hatte, mußte sie endlich auch Discussionen hervorrus fen. In der Geschichte der Bildung, Beraubung und Bernichtung ber alten Heidelbergischen Büchersammlungen (Heidelberg 1817) p. 235 hat unser gelehrter Mitburger und Freund, herr GR Fr.

Wilken, erhebliche Zweifel gegen ihre Schtheit aufgestellt. In der That ist die lateinische Uebersetzung auf eine Art und Beise gemacht, daß sie Mißtrauen erregen mußte. Glücklicher Weise hebt sich das jedoch, wenn man das handschriftliche Drigis

nal vor Augen nimmt.

Im Lateinischen beißt es z. B. in Bezug auf geweihete Mebaillen, die dem Allatio für die Goldaten Tillys mitgegeben murben: unum adhuc R. T. D. suppeditamus stratagema, ut scilicet sibi magnum nummorum comparet copiam, quos a sanctis canonisatos esse fingat. Gewiß! es ift unglaublich, bag der romische Hof gegen einen seiner Diener sich auf Diese Weise ausgedruckt baben soll.

Bergleicht man das Original, so lautet es auch in Babrbeit ganz anders. E qui soggiungerò a V.! S. che se le darà un grosso numero di medaglie con l'indulgenza della canonizzatione de' santi fatta da N. S. Ich verstehe Mebaillen auf die Canonis sation ber Heiligen, welche Gregor XV. vorgenommen hatte, mit

Indulgenz.

Eben so wenig ift in dem Original davon zu finden, daß Ab latio den Herzog von Baiern deutsch anreden solle, wie die lateinis sche Bersion will: "tradito", heißt es bei Baumgarten, "brevi a Sancto Patre fidei ipsius concredito, Germanico idiomate eum affandi." Sm Driginal bagegen: presentando a Sua Altezza il breve di N. Sre, le parlerà a nome di Sua Stà conforme al tenore di esso.

Eine Uebersetung, welche bem Stalienischen und aller Wahrschein:

lichkeit Hohn spricht.

So wie man aber das Original fieht in seiner so viel vernünftigern Abfassung, und in einer Umgebung die feinen Zweifel zuläßt, kann man an seiner Authenticität nicht mehr zweifeln.

Das allerdings bleibt mabr, daß Allatio das Gerücht ausbrei-

ten soll, die Bibliothet solle nach München, nicht nach Rom geschafft werden. "In ogni caso sara bene di metter voce che si abbia da condurre solamente a Monaco e non a Roma." Wir haben schon gesehen, wie oft den papstlichen Abgeordneten die außerste Vorssicht zur Pflicht gemacht wird. Noch andere ahnliche Instructionen erhielt Allatio. 3. B. Massimamonte per i paesi sospetti sara sempre meglio di andare in habito corto, come persona negotiante del dominio Veneto. So viel Verstellung schien nothswendig.

Daß solche Anweisungen schriftlich gegeben werden, darüber darf man sich nicht wundern. Man liebte an diesem Hofe namentlich in der Kanzlei Ludovisios zu schreiben. Den Inskructionen die Aguschia verfaste, fehlt es nicht an bedeutenden politischen Gesichts, punkten, aber auch mit Kleinlichkeiten dieser Art sind sie angefüllt.

Der Berfasser wollte das Verbienst haben alles zu bedenken.

Uebrigens konnte man wohl fürchten, die Wuth namentlich der Reformirten über diesen Verlust ihrer Metropole herauszufordern. Mit einer Abtheilung Cavallerie sollte die Bibliothek escortirt

werden.

# 102.

Instruttione al padre Don Tobia Corona de' chierici regolari mandato da papa Gregorio XV al re di Francia e prima al duca di Savoia per l'impresa della città di Ginevra. 1622. (Bibliothet zu Frantfurt am Main. MSS Glauburg. Tom. 39, n. 1. 26 Bl. 4°.)

Unfang: "L'Italia che dall' eterna providenza è stata eletta a reggere hora l'imperio temporale, hora lo spirituale del mondo."

Berhaft ist dieser geistlichen Herrschaft vor allem Genf, "non volo come piena di huomini appestati ma come catedra di pestilenza."

Es zu züchtigen, zu zerstören kommt vor allem dem Papst, Bis carius Christi, und dem Herzog von Savoyen zu, der sich noch Graf davon neunt. Auch haben die Papste und Herzoge öfters Versuche dazu gemacht; allein sie sind immer an der Protection gesscheitert, die Frankreich bieser Studt angedeihen ließ.

Sett aber ist die Lage der Dinge verandert. "La Francia tratta il soggetto di domare i ribellati heretici, et ha da ricever piacere che per tegliere doro le forze e la riputatione si faccia il

medesimo senza suo costo in altre parti."

Der Papst hat von Amfang seiner Regierung den Plan gefaßt, und denkt durch die Mission eines Klostergeistlichen die Aussührung vorzubereiten: "Poiche habbiamo un' argumento di religione, si conviene suggendone il rumore coprirlo più che si puote: vuole inviarvi un religioso. La P. Vra porterà da per tutto questo negotio come nato nell' animo di Sua Stà senza altra origine che dello spirito santo."

Er soll zuerst in dem Herzog von Savoyen die Neigungen eis

nes kriegerischen Herzens etwecken, und wenn er Hülfe verlangt, ihm zwar vorstellen, wie sehr die dem Raiser und der Liga gewährte Unterstützung den apostolischen Studt erschöpfe, wie viel Ansprücke Polen mache, welche Kosten Avignon verursache; jedoch einige Hülfsleisung allerdings hossen lassen: "cho Sua Bid non sara stretta a S. A. di tutti quelli ajuti che dalle picciole sorzo useir potranno." Auch wird er sich über die Rechte Savoyens an Genf die nothigen

Informationen erbitten.

Die Hauptsache aber ist, was er dem Konige von Frankreich vorstellen soll: 1. daß er ja nicht den Berdacht auf sich laden werde als verfolge er die Protestanten bloß aus Staatsinteresse; 2. daß auch dieß wohlverstanden die Bernichtung von Genf fordere: So Ginevra non fosse stata ricovero di Calvino, la Mtd S. non havredde di presente da portare l'armi contro l'ostinati e perversi suoi popoli Ugonotti, non si vedredde nascere le republiche contro la monarchia. — Sono republiche (die hugenottischen) popolari che in ogni palmo di terreno e sino nell' istessa corte e farse nella camera del re hanno lor cittadini e seguaci. — Già la republica loro (Ugonotti) è piantata, già ne sono publicate le leggi, e già in ogni provincia hanno costituiti i magistrati, i consigli et i governatori dell' armi: più non kanno da fare che da andare eglino a muovere l'armi al re per cacciarlo di casa.

Man sieht, wie sehr hier in den katholischen Bestrebungen das monarchische Element hervortritt. Genf soll zerstört werden als Meisterin und Rathgeberin ider hugenostischen Republiken. Jest kann es keine huste bekommen, da alle andern Protestanten selbst be-

schäftigt, die Englander durch Berträge gebunden sind.

tind mas wolle diese Bergrößerung von Savoyen in Bergleich mit der französischen Macht wohl sagen; — der Pag sonne den Schweizern nicht verwehrt werden, seit der König Bresse besiese. I cantoni cattolici, von quali la corona è più congiunta, no riceveranno e servitio e piacere: certo che il cantone di Friburgo circondato da Bernesi heretici, benche sia valoroso e di loro non tema, haverà nondimeno più caro di consinare per via del lago con quella città divenuta cattolica e posta sotto il dominio di un principe amico e cattolico, che libera et heretica remanente.

Cardinal Ret, der Connetable (Luines), Pere Arnour werden dem Pater als diesenigen genannt, von denen er besonders Unterstätzung erwarten könne.

Bie werden bald auf den Erfolg diefer Mission kommen.

### 103.

Relatione di Roma fatta nel senato Veneto dall' ambasciador Rainiero Zeno alli 22 di Nov. 1623. Informat. Politt. Tom. XVI, 101 BL.

Gewöhnlich bruden sich die zurückkehrenden Botschafter mit Bescheidenheit und Deferenz sowsht gegen ben Fürsten von idem sie

kommen, als gegen ihre Zuhörer aus; Rainier Zeno ist der erste, der eine große Selbstzufriedenheit zu erkennen gibt. Er erklart nicht allein, er lege eine Bilanz papstlicher Einkunste und Ausgaben vor, die er mit sleißigster Sorgsalt zusammengestellt (f. 80); er erinnert auch daran, mit wie lebendigen Farben er einen oder den andern Cardinal in seinen Depeschen geschildert habe (f. 111); von Papst Urban sagt er ohne Scheu: "mit zwei Worten machte ich seine Meisnung zu nichte"; er spricht geradezu aus, die göttliche Majestät habe ihm das Talent gegeben, in das Innerste geheimnisvoller Menschen zu dringen; der Cardinal Ludovisso läst er der Republik deshalb einen Lobspruch widmen, weil sie zur Gesandtschaft von Kom immer Männer von der erprobtessen Tüchtigkeit wähle.

Nainier Zeno erscheint ein paar Jahr später in den venezias nischen Unruhen des Jahres 1628. Auch da trägt alles was von ihm ausgeht, wie unsere Nelation, das Gepräge des Selbstgefühls, das sich in so vielen Italienern und Spaniern dieses Jahrhunderts

darftellt.

Zwischen Mannern dieser Gesinnung konnte es nun aber nicht an Reibungen fehlen: auch Rainier Zeno erlebte auf seiner Gesandtschaft die unangenehmsten Auftritte.

Größtentheils siel sie in die Zeiten Gregors XV. Ludovisto forderte eine Verehrung und Anerkennung, die ihm Zeno nicht wid-

men wollte; — gar bald geriethen sie heftig an einander.

In dem letten Theile seiner Relation schildert Zeno diese Irrungen. Er rühmt sich, dem Nepoten oft scharfe Antworten geges ben, ihn zum Schweigen gebracht zu haben. Es macht ihm besonders Bergnügen, daß er durch geheime Mittel Dinge in Erfahrung gebracht, welche der Repot in tiefes Geheimnis verhüllt geglaubt, und bann denselben merken lassen, er wisse darum; er freut sich noch des Migvergnügens in das Ludovisio dadurch gerathen sey. "Vodeva", fagt er, "che appresso di me non poteva restare in quel gran concetto di sapere ch'egli con tutti ascosamente ambiva." Aber man moge nicht glauben, daß das viel geschabet. Die Res publik sen baburch vielmehr in Reputation gekommen. Gedanken, Valtellin als ein Depositum in den Handen der Spanier zu lassen, habe Ludoviko sich vor nichts so sehr gefürchtet wie vor dem Larm der venezianischen Protestationen (il fracasso che era per fare io, il rimbombo delle mie proteste.)

Diese Zeiten waren indest vorübergegangen. Urban VIII. hatte den papstlichen Thron bestiegen, und Nainier Zeno läßt es sein vornehmstes Geschäft seyn, dessen Personlichkeit, Hof und Staatsverwaltung, so weit sie sich damals entwickelt hatten, zu schildern.

Er wiederholt, daß die Cardinale nur darauf bedacht seinen, dem Papst zu Gefallen zu reden: er sindet es recht gut, daß kein Mensch daran denke, die papstlichen Finanzen in Ordnung zu bringen. Es gebe, sagt er, kein geeigneteres Instrument die Christenheit zu verzwirren, als den Kopf eines Papstes.

Er entwirft barauf ein Bild von Urban VIII: E' prencipe d'aspetto grave e venerabile, di statura grande, di colore olivastro, di lineamenti nobili, di pel nero che comincia a tirar al

canuto, d'attillatura più che ordinaria, e di gratia singolare ne' gesti e ne' moti del corpo. Parla per eccellenza bene, et in qualsivoglia discorso che s'entra seco, ha da difendersi quanto vuole, e d'ogni materia mostra d'haver peritia straordinaria. Ha mostrato sin hora diletto grande della poesia, l'uso della quale non ha mai intermesso, nè pure nelle occupationi et nelli studii più serij: perciò gl'intendenti di questa arte e delle lettere che chiamano di humanità sono stati sempre benveduti da lui, et gli ha favoriti cortesemente in quello che ha potuto: non l'a però questo diletto astratto da quello che importava più e che era più necessario per li carichi che successivamente li sono passati per le mani, dico dallo studio delle leggi, nel quale ha faticato incessantemente dalla prima gioventù sino a questi ultimi anni con tanta maggiore applicatione, perche così richiedeva la carica del perfetto della signatura di giustitia, magistrato che richiede studio et acutezza grandissima et esattissima per la varietà delle materie che vi concorrono. Delli affari del mondo e degl' interessi de' prencipi è intendentissimo, quanto che se nelle scuole politiche havesse fatto continua dimora.

Es ist wohl nicht nothig, das weiter mitzutheilen: es ist doch nur im Allgemeinen abnlich. Die feineren Züge dieser geistigen Physiognomie, sep es daß sie sich erst später entwickelten, oder daß

Beno sie nicht aufzufassen verstand, sinden wir hier nicht.

Eben so wenig ift dieß bei den folgenden Schilderungen der Verwandten des Papstes der Fall, oder bei den Cardinalen, die der

Autor ausführlich durchgeht.

Nur das ist zu bemerken, daß er von den venezianischen Carbinalen keinerlei Dienste zu erwarten rath. "Priuli", sagt er, "languido di spirito come di corpo." So schnode behandelt er sie. Von Venier will er gar nicht reden, um nicht Handel mit den Verswandten desselben zu bekommen.

Dann kommt er auf die politischen Verhältnisse. Er ist nur zus frieden, daß dießmal ein Papst gewählt worden, der nicht in die Spanier verliedt sen. Albuquerque habe den Boden ungewöhnslich hart gefunden und man habe ihm seine Forderungen nicht beswilligt. Das Verhältnis Urbans VIII. zu Frankreich schildert Zeno

folgendergestalt.

Non è da dubitarsi che il pontesice verso il regno di Francia habbi molta propensione d'assetto, additandocelo molte congetture probabilissime: hebbero a quella corte principio le sue grandezze, alle quali, se bene ascese per meriti proprii, non nega però egli medesimo che di grande ajuto li sossero le attestationi d'Henrico quarto della sodissattione che haveva del suo modo di negotiare et del gusto che sentirebbe di vederli partecipato l'honor solito a conferirsi alli altri residenti in quella carica; quadra benissimo a Sua Stà il trattare de' Francesi ingenuo et libero, lontano dalli artiscii, lontano dalle duplicità proprie delle altre nationi; ha una certa conformità di genio alle qualità de' studii alli quali s'applicano et de' quali si dilettano più li Francesi, ch'è la pulitezza delle lettere, l'eruditione più acconcia,

la poesia, la cognitione delle lingue, in che per quanto le permettono le sue attioni, s'è pigliato molto piacere. Stima quel regno, quanto si pessa dire, per reputarlo equifibrio dell' ambitione d'altri, li cui fini mirano cenza dubbio alla monarchia universale.

Den Benezianern nahm ber Papst ihre Verbindung mit Retern und Ungläubigen übel. Er meinte, es gebe wohl einen andern Rück-

balt für sie.

Zens schließt, indem er noch einmat Schweiß und Arbeit die ihm sein Amt gemacht, die unaufhörtichen Rachtwachen, den bittern Aerger, wodurch seine Gesundheit geschwächt worden, ins Gedächtenist ruft. "Dennoch", sagt er, "freue ich mich mehr, mein Leben im Dienste meines Vaterlandes abgenutt zu haben, als wenn ich ein ganzes Jahrhundert glücklich leben könnte, aber unbeschäftigt."

### 104.

Relatione degli ecc<sup>mi</sup> signori amb<sup>ri</sup> straordinarii Corner, Erizzo, Soranzo e Zeno ritornati ultimamente da Roma, letta all' ecc<sup>mo</sup> senato 25. Febr. 1624. (b. i. M. V. 1625.)

Als Papst Gregor XV. erklärte, daß er mit Rainier Zeno nicht mehr unterhandeln wolle, schickten die Benezianer Hier. Soranzo, um die Stelle desselben zu vertreten. Noch war jedoch, wie wir so eben sahen, Zeno in Rom, als Urban VIII. gewählt ward. Beide wurden zur seierlichen Beglückwünschung des neuen Papstes bessimmt; Corner und Erizzo erschienen um die Gesandtschaft zu versvollständigen.

Die gemeinschaftliche Relation welche sie erstatten, ist nun frei von den personlichen Ergüssen, denen Zeno alkein sich hingegeben; sie bekommt dadurch eine gewisse Wichtigkeit, weil die Verhältnisse der Republik sich durch die Sache von Valtellin aufs neue verwickelt

batten.

Papst Urban schien sehr unzufrieden zu senn, daß Benedig an dem Angriff der Franzosen auf die papstlichen Garnisonen Theil genommen: "cho i cannoni della republica si sossero voltati contra i luoghi tenuti in deposito della S. St, che chiamò luoghi dell' istessa chiesa."

"Nè mancano, " fahren die Gesandten fort, "in Roma soggetti d'ogni grado et d'ogni qualità che proponevano a S. S., come ella medesima ci disse, ad usare contra quell' ecceso senato

le censure ecclesiastiche."

Sie suchen sich so gut wie möglich zu entschuldigen: sie führen aus, daß es die Absicht der Spanier sen, sich der Meinherrschaft zu bemächtigen: — rendersi patrom di quelli passi, per sacilitarsi la monarchia di questa provincia —; die Religion könne ja boch gesichert werden; daß sie mit Ultramonkanen in Bund getreten, dürfe man ihnen um so weniger verargen, da ihnen von den Papsten selbst die Truppenwerbung im Kirchenskaate verwehrt sen.

Urban VIII. hatte geglaubt, sie würden ihm in hinsicht auf jene Angelegenheit einige vermittelnde Botschläge machen: doch hat-

ten sie dazu keinen Auftrag. Auch seinerseits zeigte er sich deshalb für ihre Gesuche unzugänglich. Sie mußten zufrieden sehn mur seinen Unwillen zu begütigen — non si impetrava altro ohn mitigamento dell' averbità mostrata del suo animo.

Aliza schwer fann ihnen dies nicht geworden sehn. Schon trat die antispanische Sessinnung Urbans doch auch hervor. Er erklärt, che non poteva parlar alto, perche troppo era circondato da' Spagnoli e che a Madrid lo chiamavano heretico, ma che armato si havrebbe satto rispettare."

Seine spätere Gesinnung und Haltung liegt schon in diesen

**Worten.** 

Vorzüglich mit Interessen solcher Art beschäftigt sich unsere Reslation: außerdem aber sucht sie auch die Zustände zu schildern. Horen wir, wie sie die Häupter der Berwaltung in den ersten Zeiten Urbans VIII. beschreibt.

Quelli che di presente sono in maggior autorità presso il pontefice nella essentia degli affari, si ristringeno nel sige cardinale Magalotti e nel sige Don Carlo Barberino, fratelio della Beat de Sua. Mostrano però ambidue di non conescere e non havere questa autorità: schifano i congressi, parono non esser informati dei negotii, non gustano di esser frequentemente visitati, e con questa maniera di procedere, differente assai dal costume dei parenti dei pontefici passati, conservano in maggior riputatione la Santità Sua, volendo dar ad intendere che tutto

dipende dai soli cenni di lei.

Era solita la Beat<sup>10</sup> Sua alle volte nelle occorrenze più gravi chiamare anche a se li cardinali Bandino, Melini, Scaglia, Santa Susanna et qualche altro, perche conoscendoli di natura molto severa, procurava con tale apparenza dar segno di stima verso il sacro collegio e verso le persone loro; non già perche volentieri inclini o molto si fidi delle loro opinioni; e di questo concetto della Stà Sua, ben noto a detti cardinali et ad altri, tutti se ne dogliono, dicendo che dope fatte le deliberationi delle cose ella le communica per non admettere il loro consiglio. E si sente anco che va egni giorno più tralasciando queste comunicationi, anzi omettendo in tutto e per tutto le consultationi con cardinali, così per conservare in se medesimo il selo despotico dominio et autorità, come anco perche conoscendoli dipendenti et interessati chi per l'uno chi per l'altro principe, giudica così convenire al suo servitio maggiormente.

Nelle occorrentie della repos sono intervenuti nelle consulte m' Gessi w m' di Monteflascone, come stati nontii in questa città e bene informati delle cose. È talvolta si è introdotto anche Anzolo Badoer, che sotto altro nome e cognome pur si trattiene in Roma positivamente: è fatto sacerdote, et habita per sua maggior siqurezza una casa congiunta con il monasterio de' frati della scalla, nella cui chiesa è solitò celebrare la messa. Ma come habbiamo detto, il card! Magalotti et il sig Carlo Barberino sono le stelle fisse di quel firmamento: et i negotii ridotti in queste due sole teste passano con molta secretezza, sicche

quello che non si può penetrare con la congettura ovvero che non viene riferito dal medesimo pontefice, difficilmente si puè

sapere per altra via.

Il sigr Don Carlo mestra la istessa indipendenza da principi nella quale professa conservarsi Sua Stà. E' in età di 58 anni, ben complessionato e forte. E' inclinato alla soddisfatione de' popoli per conservare la città abbondante di tutte le cose. Nella sua casa è buon economo, et ha mira di far denari assai, sapendo egli molto bene che l'oro accresce la riputatione agli huomini, anzi l'oro gli inalza e li distingue vantaggiosamente nel conspetto del mondo: oltre che si tiene per massima comune non esser conveniente nè ragionevole che chi una volta è stato parente del papa, resti dopo la sua morte in angusta fortuna. E' huome di poche parole, ma sensitivo. Ha mostrato somma riverenza verso la serenissima Republica, et havendo noi nel complir seco detto che auguravamo lunghi anni a Sua Beatne, ci rispose egli con qualche acerbità che quando il papa havesse ad essere rispettato et honorato come papa, alludendo alle cose correnti della Valtellina, li desiderava vita lunga, ma che quando havesse dovuto seguir altrimenti, pregava il sigr dio a chiamarlo a se quanto prima.

Il cardl Magalotti professa egli ancora vivere indipendente. E'huomo sagace et accorto: mostra grande vivacità di spirito e d'inquietezza, et è in concetto di poter esser guadagnato. Crescendo in età et esperienza il cardl nepote si crede che non passeranno d'accordo insieme e che il papa penserà però di valer-

sene in qualche legatione opportunamente.

# 105.

Instruttione a Mre Sacchetti vescovo di Gravina, nunzio destinato di N. Sre per la Mt cattre. 1624. (Barb. fol. 26 Bl.)

Die Aufträge Sacchettis beziehen sich I. auf die innern spanis

schen, II. auf die allgemeinen europäischen Angelegenheiten.

I. Es gab immer mancherlei Competenzen zwischen Rom und Spanien. Namentlich hatte es damals der romische Hof übel empfunden, daß ein Cardinal wie Lerma seiner Einkunfte beraubt, und vor ein weltliches Gericht gestellt worden war. Papst den Fortgang dieses Verfahrens einzuhalten sucht, läßt er boch auch zugleich Lerma ermahnen, alle Hoffnung auf weltliche Größe aufzugeben: es sen ja doch nichts mehr auszurichten, da Olivarez so sehr in Gnade stehe, und er moge sich entschließen, nachdem er so lange Andern gelebt, jest sich und Gott zu leben. Dagegen wird der Nuntius an Olivarez gewiesen, mit dem der romische Hof in diesem Augenblick noch gut stand. Es kommt dabei folgende Merkwürdigs keit vor. E' avvenuto che la gelosia della regina per qualche sospetto d'altri amori del re l'ha provocata a dolersene col re di Francia suo fratello, a segno tale che venne pensiero a questo di far doglianze e querele pubbliche contro il cognato. Di cio scrisse l'antecessore di V. Sria e che vi haveva posto rimedio

die con far confidente della regina il conte Olivares di diffidentissimo che era prima.

Auch an den Großinquisitor wird der Nuntius gewiesen. Er soll denselben noch anfeuern, gegen die Einführung keterischer Bu-

cher in Spanien und Indien wachsam zu seyn.

II. Man hatte in Spanien den Gedanken gefaßt die deutsche Linie burch zwei neue Vermahlungen in ruhigeren Befit ihrer letten Erwerbungen zu setzen. Der Erbprinz von der Pfalz und Bethlengabor follten beibe mit kaiserlichen Prinzessinnen vermahlt werben: hiedurch hoffte man die ungarischen, und noch mehr die deutschen Unruhen beizulegen. Anfangs wollte man zu Rom baran nicht glau-Jedoch nach neuen Nachrichten ließ sich nicht mehr zweifeln. Der Papft eilt bem Konig Borftellungen bagegen zu machen. Man ersehe aus Briefen, daß es die Absicht der Englander keinesweges sen, wenn auch der Prinz von der Pfalz an den kaiferlichen Hof gesendet werde, ihn katholisch werden zu lassen. Und wolle man sich einem so unzuverläßigen Menschen wie Gabor anvertrauen? Er könne es nicht glauben noch billigen. Seinem Nuntins gibt er ben Auftrag sich ans allen Kraften bawiderzuseten. "V. Sria, ma con destrezza et a tempo, facci per impedirli (questi due matrimonj) tutto quello che umanamente può."

Wir wissen, daß Papst Urban selbst an dem Scheitern dieser wenngleich weitaussehenden, doch wohlgemeinten Plane Antheil hatte. Die Sendung Notas, deren wir gedachten, erklärt sich aus diesen

Aeußerungen.

106.

Instruttione a V. Sria arcivescovo di Damiata e chierico di camera per la nuntiatura ordinaria al re cristmo. 23 Genn. 1624.

Das Seitenstück zu der Instruction Sacchettis.

Auf das lebhafteste verdammt der Papst auch hier jenen Plan zur Restitution der Pfalz; er ruft den Einfluß des Königs an, um Sachsen zu bewegen sich den Fortschritten der baierischen Macht nicht zu widersetzen. Ueberdieß wünscht er nichts mehr, als daß Oranges

zerstort werbe, was nur ein Sammelplat für die Reter sey.

Das Bichtigste aber sind die innern Angelegenheiten. König Ludwig XIII. wird folgendergestalt geschildert. Il re è suori di modo virtuoso et abborrisce tutti quei vitii che sogliono accompagnarsi alla dominatione: non è altiero, ma humanissimo: non è amatore della propria opinione, ma più volentieri crede a buoni consigli: non ama il riposo, ma è dedito alle satiche e le tollera sortemente, senza conoscere altro piacere che quello della caccia: non nutrisce pensieri dimessi, ma è avidissimo di gloria, senza dilungarsi punto dalla pietà. Con la Mtà S. possono i ministri di stato et i serventi nelle caccie, a quali volentieri s'accosta per godere la libertà, che non concede la stretta pratica de' grandi. Il più caro di quelli che hanno l'adito a S. Mtà con occasione delle caecie è il signore di Toiras, huomo cauto e prudente, che non si rimescola negli assari di stato per ascondere la sua autorità, ma ne è capace.

Unter diesem Fürsten nun war der Katholicismus in glänzendem Fortgange. Der Nuntius wird angewiesen, allen jenen Missionen, namentlich im südlichen Frankreich, nach Kräften beizustehn und ihre Sache am königlichen Hofe zu versechten.

Aber daneben regt sich auch unüberwindlich und immer aufs

neue die Opposition der gallicanischen Grundsate.

Wenigstens von einem Theile der Mitglieder der Sorbonne wird die Lehre von der Unabhängigkeit der weltlichen Gewalt und dem göttlichen Nechte der Bischöfe vorgetragen. Schon bringen Eisnige die Meinung auf, den Pfarrern stehe in ihrer Pfarre eben so viel Macht zu, wie den Bischöfen in ihrem Bisthum. Der Papst sindet diese Meinungen abominabel. Es schmerzt ihn, daß Richer, der sie besonders eifrig vertheidigt, obwohl ercommunicirt, sich doch daraus nichts macht, sondern fortwährend Messe liest.

Indessen greisen die Parlamente thatlich in die kirchliche Juriss diction ein. Die Appellationen, como d'adus, die Untersuchungen über die Aussertigungen der Dataria, die Eingrisse in die Gerichtssbarkeit der Bischöse kommen dem Papst als eben so viel Usurpatios nen vor. "Favoriscono chiunque ad essi ricorre, et in questa maniera procurano di soggiogare le provincie a loro non soggette, come la Bretagna, la Provenza e la Borgembrescia."

Auch in die Bücherverbote mischen sie sich. Gern hätten die Nuntien Werke wie von Thou und Richer verboten, aber es war ihnen nicht möglich. Der neue Nuntius wird angewiesen, der Ersscheinung schädlicher Bücher lieber zuvorzukommen als sie erst zu erwarten. Le stampe de' libri sono il komite delle kalse dottrine: et è necessario che ella procuri di tenersi amorevoli i librari, accioche l'avisino di mano in mano de' libri che si stampano: imperoche stampati che sono porta seco dissicoltà di ottenere la prohibitione.

Man sieht, schon ist der ganze Kampf der Eurie und des Gallicanismus eingeleitet, der in mancherlei Phasen die Periode der al-

ten bourbonischen Monarchie in Bewegung erhalten bat.

### 107.

Instruttione a V. Sria mons Campeggi, vescovo di Cesena, destinato da N. Sigre suo nuntio al Smo Sigr duca di Savoia. 1624.

Eine auch deshalb merkwürdige Instruction, weil sie den Ersfolg jener Sendung des Don Tobia Corona weiter erdrtert. Wir sehen, daß der Plan gegen Genf besonders an dem Widerstande von Luines und Rohan, der noch immer mächtig war, dem Ansehen der Hugenotten überhaupt scheiterte; daß man ihn aber darum keinessweges aufgab.

Da chi venisse il motivo di tal impresa, dal papa o dal duca, non si sa bene: perche il pontefice lasciò brevi e lettere di esortatione al medesimo sigr duca et al principe del Piemonte, donde poteva farsi congettura che il papa ne fosse autore: ma nel ricevere l'esortatione si mostrò tanto pronta l'A. S. che non

parve lontano dal vero il credere che havesse indotto il papa a scrivergli. — - Le difficultà che incontrò il padre Corona, non furono dalla parte del re e della regina, che piegarono subito alle persuasioni ponteficie, ma della parte del contestabile Luines, seguitato da principali ministri, o per proprio interesse o per adulatione, e da alcuni grandi del partito Ugonotto. A Luines si crede che instillasse questa avversione all' impresa il duca di Roano, e cercandosi della cagione che ha potuto spignere questo ad opporvisi, altra non se ne trova fuori della propria inclinatione al mantenimento degli eretici, essendo egli tale, ed il timore di perdere il seguito dentro alla Francia, mentre che i seguaci suoi havessero havuto a soccorrere i Genevrini. li trattato del padre Tobbia restò a segno che non solamente il re non rimase offeso di questa missione, ma niuno, etiandio di quelli che l'intendessero bene, hebbe ardire di biasimarla; e solamente dissera alcuni che non era quello il tempo di intraprendere un tanto affare, altri, che non doveva il duca mettere in queste strette il re se non dopo il fatto, imperciocche allora S. Mt non havrebbe potuto non dar lode alla pietà e generosità del duca, ma che antecedentemente non doveva la M<sup>tà</sup> S. violare quella fede sotto la quale pensano di riposare sicuri i Genevrini. Dall' hora in qua si è creduto che il sige duca pensi a tentare la via d'una sorpresa, e adesso non se ne ha più dubbj, imperciocche S. A. se n'é dichiarata con la Stà di N. Sigre, supplicandola a volerlo assi-La Sta S. ha risposto che volentieri e con quel medesimo modo che fece papa Gregorio: ma perche il necessario segreto della sorpresa non è capace di questa via, S. A. si è rivoltata a contentarsi che N. Sigre gli prometta di fare tali ufficii col re christianissimo dopo il fatto che la M<sup>th</sup> S. non habbi a sdegnarsene.

Uebrigens kommen hier auch einige eigentlich piemontesische Saschen zur Sprache. Die spätern Streitigkeiten bahnen sich an. Der Herzog machte Anspruch auf Ernennung zu den bischöflichen Stellen; der Papst gestand ihm nur das Necht der Empfehlung zu: über einige Belastungen der Geistlichkeit zeigt er sich misvergnügt.

#### 108.

Ragguaglio dello stato di religione nel regno di Boemia e sue provincie incorporate. 1624.

Im Mai 1621 langte Carl Caraffa in Prag an, und schritt sogleich an das Werk, das ihm Papst Gregor XIII. vorzugsweise aufgetragen, die Wiederherstellung des Katholicismus in Bohmen zu leiten

Achtzehn Monate darauf, wie er selbst sagt, also im November 1622, faßte er unter dem Titel Relatio Bohemica einen Bericht über seine Thätigkeit ab, den er an die neugegründete Propaganda einschiefte. Ich sah das Original desselben, das bei den Mitgliedern der Congregation eirculirte: es waren die Cardinale Sauli, Bandini,

Barberini (später Urban VIII), Borgia (später der heftige Opposinent Urbans), Ubaldini, Santa Susanna, Valerio Sagrato, Zolstern und die Prälaten Vives, Agucchi, Scala. Zollern sollte eine Copie nehmen und aus derselben referiren.

Diesen ersten Bericht erweiterte Carassa 14 Monate später, also im Januar 1624, und schickte ihn unter obigem Titel an Urban VIII ein: "um" wie er sagt "dessen väterlichen Eifer noch mehr zur Liebe

gegen die Bohmen zu entflammen."

Wir haben ein aussührliches gedrucktes Werk von Caraffa: Commentaria de Germania sacra restaurata; eine der wichtigken Quels len für die Geschichte der ersten zehn Jahre des dreißigjährigen Kriesges. Aber einmal konnte er da auf seine böhmische Wirksamkeit, des ren er allerdings mit Vorliebe gedenkt, doch nicht mit so großer Vollständigkeit eingehn wie in einer eigens dazu bestimmten Relation: und ein gedrucktes Werk machte auch anderweite Kücksichten nösthig. Mit voller Ausführlichkeit und Freimuthigkeit dagegen drückt sich die Relation aus.

Sie begreift freilich nur den Anfang der bohmischen Umwand-

lung, aber für diesen ist sie in der That sehr wichtig.

Ich habe mich ihrer schon bei der Erzählung bedient: doch, der Natur des Gegenstandes nach, mit großer Beschränkung: ich will hier einige Particularitäten nachtragen, aus denen sich ergeben wird, unter welchen Schwierigkeiten, die ihm besonders die Landesregies rung machte, der Nuntius seine Absichten ins Werk setzte.

1. Einführung des lateinischen Ritus.

Havendo io tenuto sopra cio proposito col Plateis e considerando sicome quei pochi Boemi che erano cattolici frequentavano in ogni modo le chiese di nostro rito, dove pure ascoltavano i divini ufficj in lingua latina, giudicai non essere disperabile che l'istesso potessero fare anche quelli che di nuovo si convertissero, insinuandosi massime loro da predicatori che questa lingua sia quasi in un certo modo d'essenza ne' divini ufficj in tutti li paesi cattolici e particolarmente in quelle chiese che si comprendono sotto l'imperio occidentale per segno della superiorità e maggioranza della chiesa Romana sopra tutte le altre: però diedi ordine ad esso Plateis, che quanto prima havesse potuto, usasse ogni suo studio per restituire l'uso del predetto idioma in quelle chiese che già si erano levate di mano agli eretici: onde il giorno de' santi apostoli Simone e Giuda dell' anno 1621, con l'occasione di essere stata provista dall' arcivescovo di parroco cattolico la chiesa di Santo Stefano, principale parrocchia di Terra nuova, habitata dal più minuto volgo, tra il quale sono pochissimi cattolici, fu celebrata alla presenza di numero grandissimo di heretici nella predetta chiesa l'immaculatissimo sacrificio della messa in lingua latina con l'aspersione dell'acqua benedetta, con l'invocatione de' santi e con tutti i riti Romani, due secoli dopo che n'era stata esclusa la lingua latina e che per molti anni non vi si era celebrato nè nell' uno nè nell'altro idioma. Il quale esempio hanno poi seguito con le chiese della città tutti i luoghi del regno senza sentirsi romore o strepito alcuno nel popolo: et io essendo in Praga ho visto detto popolo stare con molta attentione alle funtioni divine.

2. Abschaffung bes Reiches.

Inteso poi da me il senso della sacra congregatione del santo ufficio per le lettere e scritture all'hora mandatemi, risolvei di vietarlo (il calice) enzinamente e non dar più orecchie alle ciance e preghiere di detti regnicoli, argomentando che se havessero voluto essere obbedienti figli di santa chiesa, camminerebbero così in questa come in egni altra cosa di concerto col restante del corpo cattolico; ma se sfuggissero di recedere da questo abuso radicato anche negli animi de' cattolici per la pretesa concessione di Pio Quarto, tenerlo per segno di superbia et ostinatione e per indicio di non veri cattolici: onde tralasciato egni altro rispetto e timore allegato da politici, i quali da questa novità immaginavano sollevationi o ruine irremediabili, feci prohibire a tutti li parrochi che non porgessero ad alcuna persona la specie del vino, comandando loro che a chiunque le domandava ambedue, chiedessero se era cattolico, e confessandosi tali gli enunciassero la necessità di ubbedire al rito Romano il quale esclude i laici dal calice. Così molti che non erano tocchi da vero zelo, sentendo questo si rimanevano nella loro ostinatione, non communicando nè nell' una nè nell' altra forma, e noi intante conseguivamo l'intento nostro, che non si porgeva il calice: ma non fu però niuno di quei preti tornati all'obbedienza che havevano in cura le chiese reconciliate il quale havesse l'animo di porgere la sola specie del pane in faccia degli heretici che frequentavano dette chiese: sino che il cancelliere Plateis diede intrepidamente principio a questa santa impresa nella parrocchia di San Martino, come di sopra si è notato. Il quale uso introdotto poi a laude di Dio nell'-altre chiese si osserva con intera quiete, ancorche mi habbiano in cio dato assai che fare i politici. Perciocche vedendosi gli heretici svanito il disegno fatte di dovere in ogni modo conseguire da veri sacerdoti cattolici il santissimo sacramento sotto l'una e l'altra specie, hebbero l'anno passato 1622 ricorso da politici: e qualunque maniera con loro si tenessero, a me per adesso non importa riferirlo: basta che estorsero una lettera del principe Liechtestain, che all'hora si trovava qui, in virtù della quale, come se fosse per ordine di Sua Mta, chiamando i due parrochi della madonna del Tein e di Santo Envice, stati già predicanti, comandarono loro che nella solennità della pasqua porgessero indifferentemente a ogn' uno, di qualunque rite fosse, la communione sotto l'una e l'altra specie. Così il giovedì in caena domini per mera perfidia di detti politici nella chiesa del Tein fu commessa grandissima abominatione, riceyendo il venerabile corpo del signore consacrate sotte le due specie del pane e del vino da legittimo sacerdote più di mille scellerati heretici, dandosi in tale guisa per colpa d'huomini cattolici il santo a cani. A questo non mancò il Plateis di fare l'oppositione che se li aspettava, ma niente potè contro la temerità loro: onde egli per sostenere la prohi-

bitione dell' uso del calice deliberò fare animo e distribuire il sacramento, come tre giorni dipoi fece, pubblicamente sotto la sola specie del pane, nella parrocchia di San Martino. Ma havendo io havuto notitia di questo empio attentato, fui subito a farne acerba lamentatione con Sua Ma, dolendomi con ogni più efficace maniera che i suoi ministri si volessero ingerire in quelle cose che concernono la reverenza verso il tremendo sacramento dell'altare, che meramente riguardano lo spirituale e la salute dell' anime, e che senza rispetto niuno s'intromettevano negli affari di religione, non mostrando segno alcuno di obbedienza verso dio e la santa sede Romana, della quale la maestà Sua si era sempre mostrata tanto esseguente. Da che fuori di modo commosso l'imperatore diede subito rigidissimi ordini a detti politici, acciò lasciassero la cura delle cose ecclesiastiche e di religione agli huomini di chiesa, facendo loro grave riprensione per la temerità commessa: onde essi gagliardamente si incitarono contro di me e del Plateis, come quelli da quali si persuasero essere proceduto il rabbuffo fattoli da Sua Mia; et oltre al minacciare aspramente il Plateis, non si astennero dal manomettere anche l'autorità mia, insinuando a mons arcivescovo che egli s'io non li mostravo sopra cio special breve di Sua Beatne, non fosse tenuto ad obbedirmi in una cosa di tanto rilievo come il sopprimere in Praga l'uso del calice: e non tralasciando di sollevare i predetti parrochi e farli animo, persuadendo loro che non havessero timore alcuno di me nè dell' arcivescovo, perche dal governo politico, al quale in quel regno per antiquato stile devono soggiacere gli ecclesiastici, sariano sempre protetti e sostenuti, operarono che il curato del Tein facendo anova prevaricatione si ridusse in aperta disubbidienza, e prese ardire di predicare al popolo che non volesse tollerare che i papisti, che miravano tiraneggiare il tutto, li togliessero l'uso del calice, e pregassero dio per lui vero difensore del paterno antico rito: di modo che quel volgo fece un poco di tumulto, rappresentandosi quella sera sino al numero di mille alla casa di detto curato come in sua difesa. Il che venuto a mia notitia, cavai subito da Sua Mtà Cesarea indignatione e comandamento che il detto prete fosse subito arrestato e consegnato a monse arcivescovo: come fu senza dilatione alcuna eseguito: e quel popolo, che prima si era mostrato così ardente per la sua indennità, non fece motivo alcuno, perche lo vedesse condurre prigione in faccia del giorno e di tutta la gente. Et egli dopo alcupe settimane di carcere se ne morì dentro di quella, supplendosi alla cura di detta chiesa, che è la principale di terra vecchia, con altro parroco cattolico e con la predica del canonico Rottua, soggetto insigne per dottrina e zelo, il quale amministra tuttavia questa carica con molto profitto e con grandissimo concorso cosi di cattolici come di heretici, i quali volentieri ascoltano le prediche di questo buon sacerdote per la sua efficace e grata maniera di dire.

3. Allgemeines Berfahren.

Per decreto di Sua Mi in conformità delle risolutioni prese nella congregatione prefata tenuta in Vienna si sono dipoi riformate tutte le città del regno, cacciando da esse e da lero contorni li ministri e predicanti heretici. In ciascuna di esse oltre il parroco si sono messi il capitano, il giudice, il primate del consiglio et un cancelliere cattolico, restandone in eterno bandito l'esercitio heretico, bavendo l'imperatore per prova conosciuto, coll' esempio della fedeltà di Budueis e con la perfidia di quasi tutte le altre, quanto importi che le città siano heretiche o cattoliche. Et ancorche il principe Liechtestain soprasedesse già dalla incominciata riforma rispetto a gran rumori che si spargevano del disgusto di Sassonia, poi la prosegui, havendogliene io fatto reiterare l'ordine: ma però se li sospese circa li circoli di Egra e Culma per essere contigui alla Sassonia e pretendersi che la proprietà loro sia dell' imperio e non della corona di Bohemia. Con tutto ciò resta per ancora nel regno qualche predicante protetto da baroni heretici o da poco buoni cattolici, e particolarmente ne sono nel circolo di Leitmeriz spalleggiati da un barone cattolico, che professando grande strettezza e fratellanza con l'elettore di Sassonia si persuade farli in questa maniera cosa gratissima: et havendolo io esortato a cacciarli e fattogliene parlare ancora da altri, ha promesso mandarli via, ma dubite che ritenute dalla moglie, che è heretica, non vorrà farlo se non forzatamente. Ne sono anco rimasti in quelle città nelle quali si trovano acquartierate militie beretiche, non havendo voluto li commissarj regj esporsi col riformarli a pericolo di tumulto: ma hora che i sospetti di guerra vanno scemando, si darà licenza alli soldati heretici, ovvero se li assegneranno altri quartieri, acciò habbia luogho la riforma. Ne resta uno ancera nella città di Kuttembergh, scusando il principe di Liechtestain di non poter cacciarlo, perche quegli huomini non vorrebbero poi lavorare nelle miniere che ivi sono: tuttavia cel ritorno dell' imperatore a Praga spero in dio che si rimediarà da ogni cosa. Nè devo tralasciare che nel mio passaggio da Ratisbona a Praga, havendo traversato una gran parte della Bohemia, e così da Praga a Vienna ho trovato in ogni luogo la riforma effettuata, eccettoche nella città di Jaromir, dove erano in alloggio alcune fanterie del colonnello duca di Sassonia: ma dipoi ho mandato stretto ordine di Sua Mtà, acciò sia riformata: et in ciascuna di esse città s'istruiscano i figliuoli nella dottrina christiana, insegnandoseli orare in lingua. latina.

Sono state sotto rigide pene prohibite dentro e fuori di Praga le conventicole degli heretici, sotto qualunque pretesto le facessero, la qual commissione fu data molti mesi addietro a mia richiesta: ma non ostante che io più volte n'habbia reclamato col governo di Praga, non era stata mai eseguita.

Dal senato della città di Praga si sono levati tutti gli heretici, supplendo i loro luoghi di persone cattoliche, e se li è tolta ogni essentiale autorità, lasciandogliene solamente qualche apparenza nelle cose che non sono di molto rilievo, annullando in specie tutti li privilegi pregiudiciali alla religione cattolica concessi da re passati, potendo benissimo farlo l'imperatore havendosi per forza d'armi riguadagnato questo regno già apertamente ribellatoseli. L'accademia o collegio di Carlo IV a gloria divina e della religione cattolica si è restituita alla sua primiera istitutione sotto la cura de' padri Gesuiti, li quali hanno ancora la sopraintendenza di tutte le scuole del regno, et a' medesimi l'usare diligenza che non si stampino o vendano libri contrarj alla verità cattolica, essendosi sottoposti alla loro censura i librarj e gli stampatori. Si è havuto interno alla predetta accademia qualche difficoltà, volendocisi deputare un presidente laice, il che da me non veniva bene inteso, ma finalmente spero che sarà lasciata questa cura a mons arcivescovo, pretendendo egli per suoi antichi privilegi essere cancelliero del regno.

Alla casa de' poveri istituita in Praga da Ferdinando Terzo si sono di più assegnati 4 m. talleri annui: `onde si è accresciuto il numero loro da ottanta, che prima vi sene ali-A padri Gesuiti si sono dati per mentavano, fino a ducento. una volta 20 mila talleri da spendersi nella fabbrica del loro collegio: et in questo non è occorso che si impieghino li miei ufficj, non havendo bisogno di alcun mezzo appresso dell' imperatore l'evidenti utilità che dalle lore attioni si traggono. Per augumento dell' entrate capitolari della cattedrale sono stati assegnati beni che rendono 6 m. talleri annui, e per le archiepiscopali 24 mila: ma perche questi beni sono assai guasti e rovinati, monsignor arcivescovo desidera ritenersi per qualche tempo il mons' d'Ossegg, asseguato già alla mensa archiepiscopale sotto Ridolfo in vece della pensione camerale che veniva difficilmente pagata. Nell' arbitrio di monsignor arcivescevo si è riposta la provincia delle parrocchie di Praga e di tutto il regno, etiam che prima fossero possedute da signori particolari che erano tutti ribelli, essendosi riserbato l'imperatore questo jus, mentre si sono venduti li beni di essi ribelli, havendosi anche havuto riguardo che per molte leghe intorno a Praga siano tutti comprati da cattolici.

### 109.

Relatione alla Stà di N. Sre papa Urbano VIII delle cose appartenenti alla nuntiatura di Colonia per Mr Montorio vescovo di Nicastro ritornato nuntio di quelle parti l'anno di N. Sre 1624.

Mitten in jenen Kriegsunruben langte Montorio in Deutschland an. Er stellt die Gefahr heraus, in welche die Katholiken gerathen seyn wurden, wenn Mannsfeld, der den Oberrhein von Strasburg bis Mainz, und der Bischof von Halberstadt, der Westphalen bes herrschte, es dahin gebracht hatten sich mit Baden Durlach zu vereis nigen. Aber alle diese Anführer erlitten Niederlagen. — Er schils dert nun, welcher Vortheil aus diesen Siegen hervorgegangen, in wels

chen Zustand die deutsche Kirche gelangt sen.

In Tulba hat die Gegenresormation in aller Hestigkeit wieder angesangen: in Osnabruck ist mit Hulse der Infantin und der lis givischen Armee die katholische Partei durchgedrungen: in Minden hat man Hossung einen Erzberzog zum Bischof zu machen: auch in Bremen hatte man durch eigene Sendungen die Oomhetrn bearzbeitet einen katholischen Coadjutor zu wählen, doch war für dießmal ein dänischer Prinz durchgedrungen: aber wenigstens Duldung der katholischen Religion hosst der Nuntius in allen Hansessäden eintreten zu sehen: ihm scheint, der Raiser könne sie geradezu andessehlen, zumal da diese Städte von dem spanischsportugiesischen Hans del große Vortheile ziehen: schon ist in Altona eine Kirche erdssnet, von der sich vieles für den Norden hossen läßt: per potore in qualche tempo kondarsi un seminaria, onde possino pigliarsi operaj, dopo che avranno appreso la lingua Danica e Norvogica, per ridurre al lume delle vera sede quei popoli più settentrionali.

Bei diesem Fortschritt findet Montorio zugleich eine Reform in dem Innern der deutschen Rirche unerläglich. Die Pralaten fleiden sich weltlich, machen fich keinen Scrupel baraus, in den Krieg zu gehn: das Concubinat herrscht ganz diffentlich, und der Nuntius hat wegen diefes Fehlers einen sonft sehr geeigneten Candidaten, einen Hornberg, nicht zum Bisthum Wurzburg gelangen laffen. Auch benken bie deutschen Bischofe wenig an den Papst; sie befeten die Stellen in den vorbehaltenen Plonaten, und durch ihre Beamten maßen sie sich viele unerlaubte Dinge an. Dispensano ne' gradi matrimoniali prohibiti, ad sacros ordines et beneficia vacata, super defectu natalium, concedono extra tempora, dispensano super defectu actatis, anche talvolta hanno dispensato con persone institute in sacris di prender moglie. Sie nannen sich von Gottes Gnaden, ohne des apostolischen Stuhles zu gedenken, und behandeln ihre Firchlichen Guter fast wie Eigenthum. In den Rlostern steht es nicht besser. Die Nebte betragen sich als absolute herrn. In den Stads ten gibt es nichts als Bankette, Gesellschaften mit Mannern und Franen: in den Klöstern auf dem Lande treiben sie die Jagd, und man sieht nichts als Jagdhunde und Jagdgefolge.

Der Nuntius hatte gern Hand an eine Reform gelegt, doch vers binderten ihn ansteckende Krankheiten, die Kriegsunruhen und po-

litische Geschäfte.

Auch von diesen handelt er sehr gut. Ich habe doch nicht alles aufnehmen können was er von der Uebertragung der Chur sagt, und

mill es bier nachholen.

Possono esser note a S. Beatne le cose all'hora occorse, ed io benche mi fossero giunti assai tardi i brevi che mi mandava papa Gregorio, acciocche intervenissi alla dieta per tale effetto adunata in Ratisbona, mi mossi nondimeno nel maggior rigore dell' inverno con grandissime spese, disagi e pericoli per comparirvi: e condottomi sino ad Herbipoli da ministri di S. Stè e da principi elettori ivi congregati, a quali avevo dato av-

viso della mia mossa, mi fu significato non esser più necessaria la mia persona, poiche la conclusione del negotio era ritardata da più alta cagione che dal mancamento del consenso de' principi ivi adunati, e che il vedersi ivi compariti tanti ministri apostolici havrebbe accresciute le difficoltà, mettendosi in gelosia li protestanti, come che quella traslatione fu trattata più tosto come materia di religione che di stato. Mi rimasi perciò d'andarvi, tanto più che il Magontino, che come degano del collegio eletterale era quasi arbitro del negotio, praticato da me alcuni mesi prima, stava costante nell' offerta fattami di voler secondare la mente del papa e dell'imperatore. Li deputati di Treveri havevano ordine dal suo principe, datoli a mia istanza, di non iscostarsi dalle deliberationi del Magontino e del Colonicense. Io non starò qui a divisare a V. Beatme le difficoltà che incontrai per disporre il Magontino a consentire a detta traslatione: perche hora diceva abborrire la città di Ratisbona come d'aria nemica alla sua sanità, hera diceva trovarsi esausto di denari e da non potere supplire alle spese che ivi gli saria convenuto di fare, hora che il negotio non era maturo, non essendoci il consenso di Spagna e di Sassonia, hora teméva le minacce del re d'Inghilterra, di Dania e di altri settarj, hora affermava che quella traslatione havrebbe accesa nuova e più cruda guerra in Germania, con danno evidente della religione cattolica, mentre i principi ecclesiastici, che havevano portato fino all'hora e dovevano portare per l'avvenire il peso, esausti per le contributioni passate alla lega, spogliati d'ogni loro havere dall' insolenze e rubamenti non meno de' nostri che de' nemici soldati, non solo non potevano nè havevano modo di apparecchiarsi a nuova guerra, ma erano ridotti ad estremità tali che erano costretti licentiare le proprie famiglie a vivere quasi privatamente: non lasciava di porre in consideratione il duca di Neoburgh, come più prossimo di sangue al palatino, la cui persona non havrebbe recata tanta gelosia a protestanti, che temeano la grandezza del Bavaro, a cui conforme le costitutioni imperiali secondo la bolla aurea come a più prossimo doveasi quella dignità, nella quale il medesimo duca haveva protestato non volere consentire sino all' ultimo spirito che altri fosse a se preferito: basta che in quattro o cinque giorni che mi trattenni con lui in Acciassemburgo, dopo lunghi discorsi fatti in voce et in iscritto, ottenni la risolutione che io desiderava. La traslatione su fatta, et ancora si mantiene. Il palatinato è in parte occupato dal Bavaro, in parte da Spagnuoli, nè altro resta al palatino che la città di Franchinthal depositata in certo tempo in mano della serenissima infanta di Fiandra con concerto del re Ingicse.

Mentre per detto negotio io ero in Acciaffemburgo, giunse ivi la nuova della presa di Adilbergh: et havendo io già fatto officio per commissione di Sua Stà col sigr duca di Baviera per la libreria Palatina et havendone havuta offerta, mandai subito un' espresso al sigr conte di Tilly, facendoli istanza per la con-

scrvatione di essa, poiche mi veniva affermato per la qualità e quantità de' libri massime manoscritti essere di valore inestimabile: e mi rispose S. E. che il tutto era in poter suo ben conservato per eseguirne l'ordine del sigr duca: di che havendo dato conto a patroni, havendo essi mandata persona a pigliarle, fu detta libreria dopo alcuni mesi condotta a Roma.

### 110.

Instruttione a V. S. Mons Caraffa vescovo di Tricarico destinato da N. S. suo nuntio in Colonia. 26 Giugno 1624.

Ludwig Caraffa ist der Nachfolger Montorios: er war Nuntins in Edln zu derselben Zeit, als Carl Caraffa die Nuntiatur in Wien verwaltete.

In einer sehr ausführlichen Instruction theilt ihm der Papst

seine Ansichten über die beutschen Sachen mit.

Er erdriert darin alle jene Punkte über die innere Kirchendisciplin, welche Montorio in Anregung gebracht hatte. Schon habe der apostolische Stuhl so viel Verluste an Einkommen und Ansehen erlitten; der Runtins soll versuchen das Berlorene wieder herbeizubringen. V. S. stia attentissima a tutto quello che può sostentare l'autorità apostolica e specialmente a procurare che da essa eschino le dovate provisioni beneficiali. Es ist mertwurdig, das dem Nuntius hier Aufträge gegeben werben die unmittelbar auf die Rathschläge Minuccio Minuecis gegründet sind. 3. B. soll er eine Liste der der Beforderung wurdigen deutschen Geiklichen nach Rom senben. De' più costumati, de' più dotti, de' più nobili, de' meglio appoggiati all' autorità d'alcun principe cattolico. - Così noi aremo notizie tali che sollecitamente la sede apostolica potrà provedere prima che scorra il suo tempo. Abortlich eben das, was Minneci 1588 anempfohlen hatte. Doch hat die Zeit noch neue Maagregeln an die Hand gegeben. Die wichtigste ift, daß man einem alternden Bischof noch bei seinen Lebzeiten einen katholischen Coadjutor beigeselle. Schon hat man das in Paderborn wie in Münster mit dem besten Erfolge ins Werk gesett.

Die Hauptsache bleibt nun aber die weitere Ausbreitung des Ra-

tbolicismus.

Die Liga soll aus allen Kräften aufrecht erhalten werden: der Nuntius soll darüber wachen, daß Jedermann seine Rata bezahle. In Edln ist eine geistliche Gesellschaft zur Bekehrung der Protestanten gestistet, an welcher Prinzen von Destreich und Baiern Theil nehmen, und die eine gute Casse besitt: der Nuntius soll sie nicht eingehn lassen. Einige fürstliche Häuser werden ins Auge gefast, die man zunächst zu gewinnen hosst, namentlich Darmstadt und Sachssen. Der Nuntius soll diese Neigung befördern, "auf daß diese Kürssen der Gnade nicht widerstehn die Gott ihnen erweisen will." Bessonders soll er die Errichtung von Seminarien, die Einsührung der Jesuiten befördern. Diese Stelle ist vielleicht die merkwürdigste der ganzen Instruction, und sie mag wörtlich folgen.

seminarj già fatti et a procurare che altri se ne faccino di nuovo; e per queste simili epere chi non vede che i padri della compagnia di Gesù sono maravigliosi? Laonde il predecessore di S. Sria diede principio a pratticare l'introduttione di quelli in Franchfort, scrivendo sopra di cio caldissime lettere a Cesare, e voleva fare altrettanto l'elettere di Colonia. N. Src., per sollecitare l'effettuatione di questo buon pensiero, fece scrivere al nuntio presso l'imperatore che non si riscaldi: col quale S. Sria s'intenderà per quello che restasse da fare, avvisandone le speranze e i successi. L'elettore di Magonza ha fatto rappresentare alla Stà di N. Sre che per propagare la religione cattolica, che col favore divino piglia piede nel palatinato inferiore, niuna cosa viene giudicata più spediente quanto l'exettione de' seminarj e delle case dove possino convenire i nobili del Reno: e per cio fare, propone a S. Bre che si petrebbono comodamente applicare i beni d'alcuni monasterj e specialmente di Germershaim, Spanhaim et Odernhaim, posti nella diocesi di Magonza et altre volte occupati da principi Palatini del Reno: la quale proposta è stata stimata da S. Bne di molto rilievo, e prima di risolvere voleva che l'antecessore di V. Sria presane diligente informatione avvisasse distintamente lo state di detti monasterj col suo parere: ma perche la brevità del tempo non gli havrà permesso eseguir tutto, S. Boe vuole che ella supplisca al rimanente con ogni sollecitudine et accuratezza.

L'elettore di Colonia ancora vuole instituire un' università nella sua città di Munstero: e di cio è stato ragionato nella sagra congregatione de propaganda side, inclinando la Stà di N. Sre che si facci detta università, con conditione però che oltre alle scienze vi si insegnino le leggi canoniche e civili. Serva a S. Sria per avviso, accioche ella tratti in questa forma con detto elettore, quando S. A. le parlerà d'havere ottenuto per

detta erettione il beneplacito apostolico.

# 111.

Relatione dell' illmo et eccmo sigr Pietro Contarini Kr ritornato dell' ambasceria ordinaria di Roma, presentata alli 22 Giugno 1627 e letta il medesimo giorno nell' eccmo senato.

Ueber vierthalb Jahr — 44 Monate — hatte P. Contarini an dem Hofe Urbans VIII. zugebracht, als er diesen Bericht erstattete.

In vier Abtheilungen handelt er in demselben von der weltlischen, der geistlichen Verwaltung, den wichtigsten Geschäften und den

einflugreichsten Mitgliedern des Hofes.

Besonders aussührlich und unterrichtend ist er über die Erweisterung der geistlichen Jurisdiction. Er sindet, noch niemals sey sie mit solcher Strenge in Italien ausgeübt worden: durch die doppelte Absicht eine unmittelbare Herschaft über die geistlichen Personen und eine freie Disposition über die geistlichen Güter zu beshaupten, werde der römische Hof den Kürsten sehr gefährlich. Urzban VIII. sage oft, wenn ein venezianischer Edelmann auf dem rös

mischen Stuble saße, konnte ein solcher den Benezianern nicht gewosgener senn als er, der gegenwärtige Papst; dessenungeachtet erlange man von ihm niemals die mindeste Gunst.

Ueberhaupt hat er eine schlechte Meinung von dem gesammten romischen Wesen. Das Princip der ganzen Verwaltung sey der Nes

potismus.

L'inclinatione dei papi di far grandi i nepoti da in questi tempi il primo moto all'attioni, dichiarationi e dipendenze con altri principi. Prima si pensa ad imprese contra infideli, ad acquisto di stati, ma come gli anni son brevi, le difficoltà molte, così si ferma il concetto senz' effettuatione alcuna: doppo altra strada si prende più facile, accumulando grandi richezze, comprando stati.

Er schildert die Umgebung Urbans folgendergestalt.

Per ordinario si consiglia il pontefice con il cardle Magalotti, cognato del fratello, e che tiene anco il carico di segretario di stato, per le cui mani passano tutte l'espeditioni. cardinale d'ingegno grande, vivace: lo stima assai il papa: l'ha voluto sempre appresso di se, et in particolare nella legatione di Bologna, deve le diede la viceregenza di quel governo. se vi è alcuno che arrivi ad havere predominio nell' animo della Stà Sua, quest' è l'uno, nè si sa se per proprio affetto et inclinatione di lei o se per la grande accortezza del cardinale, che bene conoscendo il genio di chi così lungamente si è servito di lui sa valersi delli mezzi propri per condursi a questo segno: e può dirsi che negli affari di momento di esso solo si vale. Egli però s'affatica d'aggiustarsi alle inclinationi del pontefice, le contradice meno che può, e nelli suoi sensi procura d'incamminare le proprie attioni per conservare il posto, la confidenza e la riputatione che le apporta l'esser adoperato nelli maneggi più gravi. Procura con allontaparsi da tutte le apparenze, fuggendo l'audienze ordinarie de' ministri di principi, de' cardinali e quasi d'ogni altro (ma solo tratta i negoții ch'espressamente gli sono incaricati) di non acquistar l'odio, che per l'ordinario suole cader sopra quelli che si veggono più vicini e partecipano dell' autorità o grația del principe: e lo fa maggiormente per non ingelosire il cardle Barberino, che da principio non mostrò di ricevere intiero gusto di vederlo avanzarsi tanto, e più valersi il-pontefice di lui che della sua persona: e percio bene spesso per questa causa s'udirono da Barberino parole che dinotavano il suo sentimento. Hora nondimeno lascia correr le cose come vanno, e mostra confidar nel zio, o per sollevarsi del peso degli affari, o perche non sa o conosce di non poter fermare il corso alla fortuna di questo. Il tutto pure si partecipa col me-

desimo cardinal Barberino, con S. Onofrio e Don Carlo.

Il primo, come nipote, è veramente amato. Vorrebbe la Stà Sua che con più applicatione attendesse alli negotii: ma egli v'apparisce alieno assai, nè il suo naturale punto si vede inclinato, et pare che quasi a forza assista solo dove per il carico che tiene non può far altrimenti, scaricando il peso degli af-

fari più gravi sopra l'istesso cardle Magalotti, contentandosi di spogliarsi di quello che dovrebbe esser suo particolare per vestirne il zio, contro la pratica degli passati pontefici, sia o per propria debolezza, o per non saper volersi di quella autorità che gode chi arriva a posto tanto eminente. E' di ottimi, virtuosi e lodevoli costumi, di soave natura, e con esempio unico non vuole ricever donativi o presente alcuno. Sarà nondimeno vivendo il pontefice al pari d'ogni altro cardinale grande e ricco. Hor deve haver intorno 80 m. scudi d'entrata di beneficj ecclesiastici, e con li governi e legationi che tiene deve avvicinarsi a 500 m. scudi, e tutto il meglio che cava, sarà suo, principiando a farsi delle investite di momento. E poco spendendosi in breve tempo, verrassi ad accumular ricchezze immense.

Il card<sup>1</sup> S. Onofrio essendo vissuto del continuo nei Cappuccini, seguito tuttavia in una vita religiosissima, non s'ingerisce se non in quello le viene commesso, e degli affari del
mondo poco ne sa e meno n'intende: e bene si è conosciuto la
sua inabilità in questo nell' absenza di Barberino, mentre fu
necessario di trattare e negotiar seco. Hora si ritrova alla re-

sidenza della sua chiesa di Sinigaglia.

Il sig<sup>2</sup> Don Carlo pure, fratello del pontesice, è generale di santa chiesa, e tutto quello che appartiene alla militie, alle fortezze, alle galere, è sotto il suo comando. E' signore d'intelligenza, prudente, cauto nello discorrere e trattare, e la cura dell' entrate e maneggi della camera ottimamente l'intende, essendo stato huomo di negotio e versato in queste materie. Qualche cosa ha rilasciato dalla sua prima applicatione agli affari, per non aggravar maggiormente li suoi anni, essendo il più vecchio delli fratelli e per qualche sua dispositione ancora.

Due altri nipoti tiene la Stà Sua. Il sigr Don Taddeo, nel quale si pensa di stabilire la casa, giovane di anni 23 incirca, di nobilissime maniere, di grande ingenuità, et è sommamente amato da tutta la corte. Qualche disegno vi è nel pontefice di farlo prefetto della città dopo la morte del duca di Urbino, che hora gode questo titolo, carico degnissimo, che a tutti precede e dura in vita e dopo la morte anco del pontefice tiene luogo nel solio. E Don Antonio, commendatore di Malta, di anni 18. Ha intorno 14 m. scudi di commende. E' di uno spirito pronto, vivace, et a suo tempo vi vorrà esser per la sua parte: desidera egli parimente il cardinalato, e si crede lo compiacerà la Stà Sua. Molti che non amano il cardio Magalotti, lo vedrebbono volentieri quanto prima promosso a quella dignità, con opinione possa egli arrivar deve non giugne il fratello a farle contrasto et oppositione.

Die valtellinische Sache wird hier einmal in ihrem Zusammen-

bange erdrtert.

L'altro importante negotio è quello della Valtellina, intorno al quale pure grandemente vi travagliò la Santità Sua, ma con fortuna diversa, se bene nel principio vogliono che potesse applicarvi maggiori e più risoluti rimedj. L'esser entrato în affare tanto arduo li primi giorni del ponteficato, uscito e non ben ancora rimesso da una grave indispositione, con il pensiero più applicato al primo che a questo negotio, causò forse che si lasciò correr molte cose che allora il provedervi non era difficile, sicome il remediarvi poi dopo riuscì impossibile. Fu il deposito della Valtellina fatto dai Spagnoli in mano di Gregorio XV, e Chiavenna con il suo contado la consegnarono con le medesime conditioni al presente pontefice. Le prime negotiationi passarono per mano del commendatore Silleri con tanta cantela e secretezza che il certo d'esse non solo si comunicava alli ministri di V. Serenità, che pure ne doveano aver tanta parte, ma con fatica veniva a loro notitia il vero di quanto si trattava. In niuna altra cesa premeva il pentefice che nel ricevere soddisfattione per il pagamento delli presidj ch'egli teneva nelli forti della Valle, e dopo infinite doglianze et instanze consegui, crede, fra l'uno e l'altro re interno 200 m. scudi. Questo danaro andò diminuendo il dispiacere del deposito, che prima e dopo anche dannò sempre grandemente, stimando non esser sollevato dall' interesse, niuno pregiudicio potesse apportarle la longhezza et irresolutione di tal maneggio.

Quelli del Valtellina s'offerivano al papa per vassalli, assicurandolo che li datii che potrebbe imporre sopra li vini e formaggi basterebbono a mantener li presidj ordinarj per difesa di quella Valle. Molti consideravano al pontefice che il ritornar la Valtellina alli Grisoni e rimetter in mano degli heretici li cattolici non si poteva da esso nè si dovea se non con grandissimo scandalo e danno eseguire, che darla ai Spagnoli niuno n'havrebbe assentito, et ai Francesi o ad altri quelli non lo permetterebbono; nè meglio vi fosse che si conservasse alla chiesa la Valtellina, non contenendo alcun' altra conditione di momento quel paese che dei passi, che si possono havere o pretender per venirsene et andarsene oltre ai monti: questi restando in potestà del pontefice patre comune, gli havrebbe aperti e concèssi sempre secondo il bisogno e necessità d'ogn'uno. Le ragioni se bene poco fondate non lasciano di far impressione, e talvolta anche persuadono dove apparisce alcuna speranza di comodo et utile. Del concetto se ne lasciò intender la Stà Sua, et aggiunse anco, quando vi fosse qualche difficoltà nel restar alla chiesa, ne si potrebbe investir un suo nipote. Era promosso dai Spagnoli il partito, a loro però nè ai Francesi piaceva: in fine si fermò da Silleri il trattato ben noto a V. Serenità, che non fu in Francia approvato dal re, in particolare nella parte che Spagnoli avessero il passo per le genti che andassero in Fiandra e per le medesime solo che ritornassero: poiche il formar della Valtellina una quarta lega, che tanto pretesero Spagnoli, meno il pontefice v'assentì. Fu mutato per questa causa l'ambasciatore, o fosse per la caduta del cancelliere e di Puysieux segretario, l'uno fratello e l'altro nipote del medesimo Silleri. E giunse in Roma monse di Bettune, ministro di miglior consiglio, di più generosi e risoluti partiti, disautorizzò il negotiato del suo precessore, insistè e parlò sempre per il trattato di Madrid, negò assolutamente il permettere
per qualsivoglia maniera a' Spagnoli il passo, e sollecitò in frequenti audienze il pontefice a risolvere alcuna cosa, poiche nè
a maggiori lunghezzo nè a più tarde dilationi potea la lega assentire.

Il pontesice, che non stimò mai tanta risòlutione nelli collegati nè da questa causa fossero per condursi all' armi, massime che'l suo nuntio in Francia e quello di Suizzeri affermarono del continuo alla Stà Sua con lettere che'l marchese di Covre mai havrebbe presentate l'armi del re dove vi fossero le insegne della Beatne Sua, s'andò pure continuando nelle irresolutioni, e quanto più accrescevano et apparivano le dissicoltà, tanto maggiormente veniva ella a persuadersi (nè vi mancava chi la confermava in questo) che in fine nelle contese essa ne restarebbe, posseditrice. E benche Bettune per ultimo significò al papa che il re e la lega insieme la supplicavano di rimettere ai Spagnoli li forti conforme allo obbligo del deposito, accioche essendovi necessità di mover l'armi non s'attribuisca a poco rispetto l'andar contro quelle della Stà Sua, e se all' hora il pontefice si risolvea e prendea partito come dovea, offerendo ai Spagnoli li forti, il tutto veniva ad aggiustarsi con la riputatione sua e soddisfatione degli altri, poiche non gli havrebbono ricevuti li Spagnoli non trovandosi in termine di poterli difendere, e cessava la causa di dolersi mentre in tempo eseguiva il pontefice le conditioni del deposito, nè poteva alcuno contradire lasciandoli a Grisoni; corsero alcuni giorni: in fine surprese il marchese di Covre Plata Mala: allora il pontefice pretese et adimandò tre mesi di tempo, e dopo si ristrinse a tanto che bastasse di scriver in Spagna e farne l'eshibitione, dicendo che li ministri d'Italia non tenevano facoltà di ricever li forti. essendo di già avanzate et ogni giorno procedendo di bene in meglio l'intraprese di Covre, non su stimato a proposito, anzi sarebbe riuscito dannoso il suspender i progressi, per attender poi di Spagua risposte incerte: e così andò il pontesice a poco a poco perdendo tutto quello teneva in deposito, solo restandole Riva e Chiavenna, che sole furono soccorse dai Spagnoli. Si doleva Stà Sua che questi, se ben ricercati alle prime difese, mai vennero al soccorso, et essi di non essere stati chiamati in tempo, di modo che mal soddisfatti Spagnoli, non contenti Francesi, ella sommamente disgustata stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente - con ognuno se ne querelava: nè altrimenti facevano Spagnoli, mentre attribuivano tutti gl'inconvenienti a lei, e di lei più d'ogni altro si dolevano: et ancorche dopo spedisse il nipote legato in Francia et in Spagna col fine ben noto a V. Serenità, e conoscendo haver preso altra maggior mossa le armi d'Italia, più gravi si rendessero i pericoli se vi applicasse da dovero, con tutto cio non si è potuto levare il primo concetto che dagli antecedenti mal incamminati principj non siano derivati gl'inconvenienti che si sono dopo visti. Ugualmente Francesi come Spagnoli attribuivano le durezze e difficoltà che si sono incontrate in questa negotiatione, alle pretensioni del pontefice, volendo che ad esso fossero consignati li forti, senza dichiararsi quello che n'havrebhe fatto, negando però assolutamente di volerli demolire. Da che si ha reso sopramodo difficile il trovar ripiego conveniente, si è consumato tanto tempo, fatte tante speditioni, et in fine portate il negotio in Spagna, che in Roma difficilmente s'havrebbe terminato.

## 112.

Relatione dello stato dell' imperio e della Germania fatta da mons<sup>r</sup> Caraffa nel tempo che era nuntio alla corte dell' imperatore l'anno 1628.

Die ausführlichste Relation, welche mir überhaupt vorgekommen ist: in einem romischen Exemplar zählte sie 1080 Seiten Folio. Auch in Deutschland ist sie nicht selten: ich kaufte ein Exemplar in Leipzig, und in einer Privatbibliothek zu Berlin sindet sich ein ansderes in einem schönen Foliobande, welches ein gewisser Wynman im Jahre 1655 dem Bischof von Eichstädt mit einem prächtigen Listel überreichte.

Sie besteht aus vier Theilen. In dem ersten werden die deutsschen Unruhen im Allgemeinen geschildert, im zweiten die Lage, die Besitzungen und die Verhältnisse Ferdinands II, im dritten die deutsschen Fürstenthümer nach den Kreisen, im vierten die Bündnisse, die besonders in der letzten Zeit in Deutschland Statt gefunden.

Der Autor erklart, daß er nichts schreiben werde, was er nicht selbst gesehen, oder sonst glaubwürdig erfahren habe. Protestandomi che tutto quello che scriverò, parte n'ho praticato e visto io stesso per lo spatio di 8 anni che sono stato in Germania, parte n'ho inteso di persone degne di sede, parte n'ho cavato della lettura de' libri communi e delle lettere e cancellarie tanto d'amici quanto d'inimici, che sono state intercette in diversi tempi, de' quali alcune sono date alle stampe, altre no.

Man sieht, es wird hier schon eine gelehrte Zusammenstellung

beabsichtigt.

Die gedruckten Commentarien Caraffas beobachten die Zeitfolge; dieses Werk ist mehr in den Formen einer Melation abgefaßt. Nur in dem ersten Theile werden die Ereignisse chronologisch aufgezählt.

Ich will jedoch nicht verhehlen, daß ich oft Zweifel an der Echt-

heit desselben gehegt habe.

Die Zusammensetzung ist überaus locker. Da bekommen wir zuerst die böhmische Relation wieder zu lesen, mit einigen wenigen Auslassungen: wir sinden dann ein sehr merkwürdiges Stück über die ungarische Königswahl von 1625, aber an unrechter Stelle eingeschaltet; endlich was von noch größerer Bedeutung ist, eine Relation vom
Jahre 1629, von der sich keine Spur sindet daß sie von Carassa
selbst wäre, über Deutschland, den Kaiser und die Fürsten ist hier
zwar erweitert, aber übrigens wörtlich aufgenommen. Auch manche

andere Theile sind offenbar fremdes Gut. Bon König Jacob I. von England ist als von "presente re d'Inghilterra" die Rede, was doch 1628 nicht gesagt werden konnte.

Man sollte glauben, daß irgend ein Compilator ohne eigene Ein-

sicht diese Documente zusammengestellt hatte.

Nach weiterer Ueberlegung zeigt sich das jedoch auch nicht wahr:

scheinlich.

Dem alten Ragguaglio Caraffas werden doch hier recht wichtige und eindringende Notizen über die spätere Zeit hinzugefügt, von des

nen ein Compilator nichts geahndet haben wurde.

Es kommen Nachrichten vor, welche nur an einen Eingeweihten gelangen konnten. 3. B. weiß der Autor von jener Unterhandlung Urbans VIII. in England durch den Capuziner Nota, die so ges heim gehalten ward.

Auch spricht der Runtius nicht selten in der ersten Person.

Ich schließe, daß dieß Werk wirklich von Carassa herrührt, aber nicht zu eigentlicher Vollendung gebracht worden, sen es, daß dem Autor die Zeit, die Lust, oder auch selbst die Kraft dazu gebrach; denn etwas Dissuss und Formloses hat wenigstens auch seine böhmische Relation. Er mochte, als er nach Aversa zurückgekommen, einige müßige Stunden mit der Zusammenstellung seiner Materialien ausfüllen.

Auf jeden Fall verdient die Arbeit auch in dieser Gestalt alle

Aufmerksamkeit.

Die Relationen die sie aufgenommen und mehr oder minder verarbeitet hat, sind von hohem Werthe. Auch die historischen Bemerkungen unterscheiden sich doch immer von den in den gedruckten Commentarien enthaltenen.

Ich will einige Notizen herausheben, die mir besonders denk-

würdig scheinen.

I. Verfall des deutschen Fürstenthumes. Denn es versteht sich wohl, daß hier bei weitem mehr von deutschen und östreichischen Zu-

ständen die Rede ist als von romischen oder kirchlichen.

Per il passato era tanta l'abbondanza che li principi di Germania a pena potevano saper la quantità de regali, datii, argenti, et altre dovitie venute da ogni parte, et hora a pena ritrovano il principio per haverle, e pare che vivano solo alla giornata, e quello che da una giornata, l'altra lo consuma. Non vi è raccolta grande di danaro, se non di cose refiutate da' creditori e che sono più di titolo che di realtà. Di tal negligenza e sì poca economia e di sì fatto errore varie s'assegnano le cause: chi dice ciò venire per la liberalità de' principi, chi per le conditioni de' tempi iniqui, chi per le frequenti guerre, chi per le seditioni de' cittadini, altri finalmente assegnano la causa a' ministri, prefetti e vicarii: veramente si vede tali officii haver voluto abbracciare più di quello che potevano stringere et essere arrivate troppo oltre le comodità prese da governatori: con questo il poco consiglio, l'interesse proprio anteposto al commune, cose che poterono estinguere il gran Romano imperio, perche non ponno estinguere il Germano?

anco la rovina di Germania dall'otio de' principi e dal loro troppo delitiare, o dalla poca forza d'ingegno, o da una precipitosa vecchiaja, o pure per esser tanto nemici del governo che più si cententano di dare in mano d'un'altro il maneggio delle cose publiche, benche riconoschino spesso la poca idoneità di colui, e quasi a foggia di alcuni antichi Eritrei farli secondi principi, da loro solo differenti per nome, ma pari nel total maneggio, come fu Joab appresso David et altri appresso altri principi. I quali maneggiatori, come presi dalla plebe, abusavano et abusano la loro data potestà, e più con la passione che con la moderatione della virtù governandosi e dati in preda a parasiti et adulatori constituivano e constituiscono altri sottoministri indegni, che con prezzo e ragione di parentela et ambitione corrompevano e corrompono la giustitia, et a tale esempio dietro a se tirando altri principi circonvicini facevano commune giustitia cio ch'era proprio interesse.

II. Ungarische Konigswahl.

Sopragiungendo alla dieta li voti del regno di Schiavonia e di Croatia, che erano quasi tutti cattolici, e superando con questa giunta la parte de' cattolici et adherenti di Sua Maestà di non poco la parte degli heretici e non confidenti, la voce sparsa della volontà di S. Mtà dell' elettione veniva giornalmente meglio intesa. Tuttavia li deputati dell' imperatore, per meglio assicurarsi delli voti della dieta, volsero prima di proporre l'elettione dell' arciduca farne esperienza con l'elettione del palatino, che si doveva fare per la morte del Thurzo, desiderando S. M<sup>tà</sup> che si facesse un cattolico e particolarmente il sopradetto conte Esterhasi, ancorche secondo le leggi e costitutioni di quel regno havesse proposto alli stati quattro soggetti, due cattolici e due heretici: et il negotio riuscì felicissimamente, poiche detto conte fu eletto con 150 voti, non havendo havuto il contrario più che 60. Fatta questa prova e con essa rincorati maggiormente li confidenti et amici dell' imperatore, parve nondimeno alli ministri di S. M<sup>tà</sup> che oltre alli sopradetti voti 150 saria stato bene a superare qualche buona parte delli 60 contrarj con presenti e con doni acciò riuscisse l'elettione con maggior sodisfattione del regno, e collo spendere, per quanto fu detto, da 20 m. fiorini si hebbe l'intento della maggior parte di loro, come si esperimentò nell' altri negotii della dieta. Li Betleniani e suoi adherenti, ancorche non fosse all' hora pubblicata la volontà dell' imperatore, sebbene si teneva per sicuro che volesse fare eleggere re l'arciduca, non mancavano di contrariare al possibile.

Soggiungerò un' esempio dell' ardire di una donna in questo proposito, dal quale, si come è straordinario, si conosceranno le forze di detti contrarii. La madre del barone Bathiani, che è de' più principali signori di qualità e di stato e di adherenza d'Ungaria, hebbe ardire di mettere in consideratione all' imperatrice che non doveva permettere che si facesse questa elettione, perche si veniva a pregiudicare a S. Mi stessa, poiche se fosse venuta qualche disgratia alla vita dell' imperatore, lei per l'interegno, come coronata regina d'Ungaria, finche fosse stato eletto un nuovo re, haveria governato quel regno. Ma l'imperatrice, con somma prudenza dissimulando, le rispose che la ringratiava dell'affetto, ma che lei doppo la morte dell' imperatore, se fosse sopravissuta, non voleva pensare ad altro che all'utile delli figli di Sua Mth suo marito: al quale subito

diede parte della sopradetta proposta,

Ma ancorche il negotio dell'elettione si stimasse già sicuro, l'impedì tuttavia molti giorni il contrasto grande nato tra ministri più supremi di Sua Mt, includendosi ancora monse arcivescovo di Strigonia et il nuovo palatino con monse cancelliere et altri che vi havevano interessi, come era l'ambasciatore di Spagna et io come indegno ministro apostolico. Il contrasto fu se seguita detta elettione si doveva far subito la coronatione. Alcuni dicevano di sì: perche con questa veniva l'arciduca ad assicurarsi totalmente nel regno, il che non saria stato se fosse stato solamente eletto, per l'accennata di sopra elettione del Gabor, essendo gli Ungari huomini volubilissimi e per lo più infedeli: 2º dicevano che la coronatione, se si fosse fatta, haveria giovato assai nella prima dieta imperiale, se l'imperatore havesse voluto far eleggere Sua Altezza in re de' Romani: 3º per il matrimonio dell' infanta di Spagna, essendosi colà dichiarato di volere l'arciduca prima eletto e coronato re di Ungaria. Altri per il contrario, tra quali ero io et il padre confessore dell' imperatore, dicevano che questa coronatione non si doveva fare all'hora, perche li stati di quel regno non haveriano mai permesso che seguisse detta coronatione se Sua Altezza non havesse promesso loro e giurato, tanto nelli punti politici come di religione tutto quello che promise il padre stando nelli maggiori pericoli; onde non vi essendo all'hora detti pericoli e potendo con il tempo migliorarsi assai le cose di S. A., o per la morte del Gabor o per li felici successi dell' imperio o per altro, non era bene intrigare la conscienza di questo principe giovane con serrarli la porta a' progressi della religione et impedirgli insieme l'acquisto di maggiore autorità politica e dominio nel regno: 2º dicevano, e questo per lo più li camerali, che nella coronatione vi saria andata una buona spesa, come ancora nell' accrescimento della corte di Sua Altezza, onde stando all'hora imminente la spesa grossa del viaggio d'Ulma, si saria potuto differire in altro tempo, non potendo probabilmente apportare alcun detrimento detta dilatione, perche se il Gabor havesse voluto pigliare pretesti, venendo qualche accidente di morte all' imperatore, tanto l'haveria pigliato ancorche l'arciduca fosse stato coronato, come fece contro l'imperatore ancorche fusse eletto e coronato; che per elettione in re de' Romani e per il matrimonio dell' infanta di Spagna bastava che l'arciduca fusse vero re d'Ungaria, e come tale si potesse intitolare per la sola elettione. Standosi dunque in questo contrasto, ancorche l'ambasciatore di Spagna facesse

nuove instanze per la coronatione, dicendo che in Spagna non haveriano fatto il matrimonio dell' infanta con l'arciduca, stimandosi altrimenti la successione nel regno non sicura, Sua M<sup>tà</sup> con la solita sua pietà si dichiarò che non voleva che si facesse, stimando secondo il consiglio del suo padre confessore che fosse contro conscienza se l'arciduca havesse giurato, come non poteva far di meno, quello che era stata forzata giurare Sua M<sup>tà</sup> nelli pericoli grandi, quali all'hora non vi erano.

### 113.

Relatio status ecclesiae et totius dioecesis Augustanae 1629.

Von keiner besondern Bedeutung. Es wird nur hauptsächlich auf die Stadt Augsburger Verhältnisse Rücksicht genommen.

Die Birksamkeit und endliche Entfernung der protestantischen "Pseudodoctoren" aus Augsburg ist der vornehmste Gegenstand des Autors.

Er hofft, daß nachdem dieß besonders durch Hieronymus Imhof und Bernh. Nehlingen bei dem Kaiser durchgesetzt war, in kurzem alles wieder katholisch werden solle.

## 114.

Legatio apostea P. Aloys, Carafae episcopi Tricaricensis sedente Urbano VIII Pont. M. ad tractum Rheni et ad prov. inferioris Germaniae obita ab anno 1624 usque ad annum 1634. Ad Clem Franc. Barberinum.

Eine sehr ausführliche Relation, auf 204 Blättern: wohl auch

etwas weitschweisig, doch enthält sie gute Sachen.

Zuerst wird die Reise erzählt: wo denn auch das Unbedeutende viel Plats wegnimmt. Der Nuntius kommt unter andern nach Fulda. Er macht sich ein Verdienst daraus, daß er die 16 Ahnen, die Jemand haben mußte, welcher der Würde des Abtes fähig sehn wollte, auf acht herabgesetzt habe.

Besonders ausführlich ist er über die Händel von Luttich mit dem Bischof, in die er selbst thätig eingriff: er verlegte den Sit der

Nuntiatur von Edln nach Lüttich.

Ohne Zweifel das Merkwürdigste ist eine Schilderung der damaligen katholischen Universitäten in dem Sprengel seiner Nuntiatur.

Wir sehen daraus, wie so ganz der höhere Unterricht in dieser Zeit in den Händen der Jesuiten lag. Sie waren die Meister in Trier und Mainz; Paderborn, Münster, auch Osnabrück, wo man erst vor kurzem eine hohe Schule gegründet, waren durchaus in ihren Händen: sie lehrten aber nur Humaniora, Philosophie und Theologie. Die Nechte wurden ganz vernachlässigt. In Coln, welches noch immer die erste von diesen Universitäten blieb, wurde die Medizin nur von zwei Lehrern vorgetragen, welche wenig Zuhörer hatten. Der Hauptübelstand in Coln war früherhin, daß die Docenten allzureich mit Präbenden ausgestattet worden. "Karum opibus ad vitam clementem et suavem instructi, raro aut nunquam ipsi sacram doc-

trinam tradebant, sed aliorum vicaria opera passim utebantur. Hinc sine pondere et methodo instruebantur academici, et anni quindeni facile circumagi solebant priusquam universam illi theo-Ea res vero antehac non parum incommoda logiam audirent. fuerat archidioecesi Coloniensi et praesertim ditionibus Juliae Cliviae ac Montium, quod pro adeunda in iis animarum procuratione reparandisque religionis catholicae ruinis parochi et sacerdotes idonei hoc pacto nisi post longissimum diem non instituebantur." Die Bater Jesuiten stellten dieß ab. Das Collegium zu den drei Kronen, das ihnen übergeben ward, genoß einen großen Ruf: es hatte 1634 über 1200 Schüler. Jener Beift des Genusses ließ sich aber nicht so leicht vertilgen. Die Magisterschmäuse vermehrten die Kosten der Promotion und den Luxus. "Tota quadragesima sunt quotidie academicorum symposia. " — Den Katholicismus und das Wohlleben der Colner beschreibt unser Bischof gar nicht Populus Coloniensis religionis avitae retinentissimus est, quam utique semel susceptam nunquam deseruit. Tolerantur quidem in civitate familiae aliquae sectariorum, sed vetitum eis est exercitium omne sectarum suarum, et aere gravi mulctantur si qui clam habere privatos conventus et audire Lutheri aut Calvini buccinatores deprehendantur. In senatum ipsum nulli cooptantur qui catholici non fuerint, et quotquot in eo conscripti ad curiam veniunt, sententiam dicere aut ferre suffragium non possunt nisi prius eodem die intervenerint rei sacrae in proximo palatii senatorii sacello. Noctu ipsi cives excubias habent in potioribus plateis civitatis, nec vis aut injuria metui potest, quia strepitu quovis exciti adsunt et opitulantur, grassatores vero ac sicarios in vincula conjiciunt. Sed et plateae omnes catenis ferreis noctu vinciuntur, ne pateant liberis excursionibus, ideoque populus maxime in tranquillo agit. Inter alia plebis commoda illud imprimis commemorari debet, licere cuique ineunte hieme boves et sues emere eosque fumo arefacere ac in escam anni consequentis, qua vescuntur avide, domi servare. Spatium vero ejusdem anni eis concedi solet ad pretium repraesentandum, dum interim aliqui a senatu constituti mercatoribus solvunt: nec unquam opifices ulli, quamvis inopes, patiuntur suam fidem in ea re desiderari, quia deinceps haud foret integrum eis rursus ejusmodi annonam rei cibariae illo tam insigni subsidio aeris publici coemere. Sunt et triclinia tribuum communia, in eisque possunt omnes iis diebus quibus feriantur in hebdomade, constituto pretio admodum facili, convivari.

Es werden aber nicht allein Städte und Universitäten, sondern auch Fürsten und Begebenheiten geschildert. Ferdinand von Edln: gravitate morum, professione pietatis et ingenil maturitate nulli secundus; Friedrich von Würzburg: linguarum etiam exterarum peritia, morum suavi quadam gravitate, prudentissima dexteritate omnibus carus; Casimir von Mainz: eloquens vir in Germanico

idiomate, legationibus functus.

Auch von den Begebenheiten bringt L. Caraffa manches Merkwurs dige bei. Ich weiß nicht, worauf sich die Meinung grundet, Wallenstein hatte Strassund nehmen können: "si, quod multi existimant, pecuniam quam urbem capere non maluisset." Für ein großes Unglück halt er es, daß Tilly sich nicht bei der ersten Bewegung von Sachsen auf dieß Land habe werfen dürfen. Sehr merkwürdig ist auch seine Schilderung des Zustandes von Coln nach der Schlacht von Leipzig, und der französischen Absichten die in diesem Momente hervortraten.

Ex accepta clade ad Lipsiam fractae vires fuerant et fracti catholicorum animi, et tunc repente imperitia vel metus in propugnandis arcibus áditum hosti victori magnum aperuerunt, ut viscera imperii mox infestis armis invaderet, ex quo Fulda, Herbipolis, Bamberga, Moguntia, Wormatia, Spira aliaeque urbes atque oppida fuerunt exiguo tempore vel expugnata vel dedita. Colonia superfuit principum exulum perfugium, et bi thesauros qua sacros qua laicos in eam civitatem importaverant, si quibus licuerat tamen illos avehere antequam ingrueret ea belli vehemens et subita tempestas. Ibidem anxiae curae principum et dubia consilia erant, an, sicut proposuerat orator Gallus, expediret deinceps neutri parti, seu Caesaris seu Gustavi regis, tam arma principum eorumdem quam arma ipsiusmet civitatis Coloniensis favere. Id Coloniae suadebat orator christianissimi regis; sed necessarium fore affirmabat ut in eam urbem pariter atque in alias ditiones principum electorum cohortes praesidiariorum ex regis sui legionibus introducerentur: tunc enim reveritus Coloniam Gustavus rex alio arma convertisset, aut si venire hostis nihilominus deliberasset, provocasset merito christianissimum regem, ac foedere exstincto inimicitiam et iram ejus experiri coepisset. Gravis nimirum videbatur ea conditio admittendi cohortes praesidiarias regis externi in civitates ac ditiones imperii; sed graviores multo erant conditiones aliae, quibus ut neutri parti faverent deinceps proponebatur, quia in bello tam ancipiti Caesarem non juvare sed quasi deserere videbatur maxime alienum a professione pervetere civitatum ac principum ipsiusmet imperii. Hoc superesse tamen consilii et eum portum securitatis unice adeundum esse judicabat pariter apostolicus nuntius Parisiensis, ad quem scripseram de ingenti clade religioni catholicae templisque et aris illata per Gustavum regem.

Es folgt noch eine ausführliche Mittheilung über die Katastro-

phe Wallensteins, die ich anderswo mittheilen will.

#### 115.

Relatione della corte di Roma del Sigr Kr Aluise Contarini dell' anno 1632 al 1635. (Arch. Ven.)

Eine sehr ausführliche Relation, in 35 Capiteln, auf 140 Seisten; und doppelt wichtig, da Aluise Contarini unmittelbar von Frankreich nach Rom gekommen, und deshalb um so fähiger war, die so eigenthümliche politische Stellung, die sich Urban VIII. in diesser Zeit gegeben, zu beurtheiten.

Er schilbert zuerst das geistliche und das weltliche Regiment des

Papstes.

Er sindet es ganz monarchisch. Von allen alten Congregatios nen versammelt sich nur eine regelmäßig, die der Inquisition; — die Cardinale haben keine weitern Vorrechte, als daß man mit dem Wagen still halt wenn man ihnen begegnet, den Purpur und die Stimme bei der Papstwahl: der Papst ist ihnen so wenig geneigt, daß er in wichtigen Sachen eher geringere Pralaten braucht, deren Hoffnungen mehr von ihm abhangen, als Cardinale, die schon mehr Unabhängigkeit haben.

Je strenger man aber die Zügel anzieht, desto mehr verliert man an Autorität. "L'antica veneratione sta oggidi molto dimi-

nuita."

Vorzüglich unzufrieden waren die Einwohner von Urbino., Quei sudditi si aggravano molto della mutatione, chiamando il governo di preti tirannico, i quali altro interesse che d'arricchirsi e d'avanzarsi non vi tengono. Le Autor beflagt noch immer, daß Urbino in die Hände des Papstes gerathen sen, als einen

großen Verlust fur Spanien und fur Venedig.

In einem 2ten Theile schildert er nun die Persönlichkeiten. Nacque il papa Urbano VIII del 1567 (Andre 68) d'Aprile, onde cammina per li 69 di sua età, conservato dal vigore della complessione non soggetta a qualsivoglia malattia, e dalla vivacità dell' ingegno. La statura mediocre, il color bruno, il pelo bianco, l'occhio vivo, il parlar pronto, la temperatura sanguigna e bi-Vive con gran regola. Regola in gran parte le sue attioni coi moti del cielo, dei quali è molto intelligente, ancorche con censure grandissime a tutti gli altri n'habbia probibito lo stadio. Li suoi moti sono subiti e vehementi, tali che alcuna volta confinano con la pazzia, non potendo con la patienza frenarli, se ben egli dice che questa commotione della bile di quando in quando vaglia molto eccitando il calore alla preservatione di sua salute. Cavalca, villeggia, cammina, ama l'esercitio. Non s'affligge per le cose moleste: e tutte queste parti concorrono a predirli qualche anno di vita ancora, non ostante che nel tempo del mio soggiorno assai decaduto sia.

E' arrivato al papato con un servitio continuo di 30 e più anni alla corte. Fu prima prelato di segnatura e poi governatore di Fano. Poco appresso, per opera di Francesco Barberini suo zio paterno, prelato di poco grido ma di gran richezze accumulate con parsimonia Fiorentina, comprò ufficii in corte e finalmente il chiericato di camera. Clemente VIII lo impiegò in diverse cariche, ma particolarmente sopra quella del novo taglio del Po, dacche sono arrivate in gran parte le differenze presenti dei confini con la republica, per la cognitione che professa di quell' affare e per il disgusto che allora non si eseguisse a modo suo. Fu poi dall' istesso Clemente mandato nuntio in Francia, prima estraordinario per tenere a battesimo il re presente, e poi ordinario di Enrico IV suo padre, dove si mostrò zelantissimo dell' immunità ecclesiastica. Paolo V successore di

Clemente lo confermò nella medesima legatione di Francia: poi lo fece cardinale, legato di Bologna, e ritornato a Roma prefetto della signatura di giustitia, carico d'onore et impiego ben grande. Finalmente del 1623 fu in luogo di Gregorio XV con pratiche molto artificiose assonto al pontificato nell' età sua di 56 anni: et oggi corre il XIII anno: con disgusto di tutta la corte, alla quale non meno che ai principi torna conto i pontificati brevi, perche tanto più tengono conto di tutti, abbondano nelle gratie, non temporalizzano come se fossero hereditarj del papato; e finalmente la corte in generale trova impiego e fortuna nella frequenza delle mutationi.

In ogni stato hebbe il papa di se stesso grande opinione con affetti di dominio sopra gli altri e disprezzo al consiglio di tutti. Par ch'egli esercita oggidì tanto più liberamente quanto che si ritrova in posto sopra a tutti eminente. Ha ingegno grande, ma non giudicio: ingegno, perche nelle cose che da lui solo dipendono e che riguardano la sua persona e casa, si è sempre condetto ove ha desiderato, senza omettere gl'inganni e gli artificii di lui molto connaturali, come si vide particolarmente nelle pratiche del suo papato, nelle quali seppe far convenire nella sua persona le due fattioni contrarie di Borghese e Ludovisio, solo col far credere all' una d'esser inimico dell' altra: negli affari poi generali, nei quali si richiede il giudicio di saper ben congiungere gl'interessi della sede apostolica con quelli degli altri principi, si è osservato il papa esserne per sempre stato manchevole. Tale lo dichiarano il negotio di Valtellina; la guerra di Mantova, che non sarebbe seguita se il papa si fosse dichiarito contro il primo innovatore; la perdita di Mantova, attribuita ai viveri che riceverono gli Alemani dallo stato ecclesiastico, senza quali conveniva loro o disassediarla o morirsi; la préfettura di Roma data al nipote, privando la sede apostolica dell' assistenza di tanti ministri di principi che sono il più bel fregio di lei, et aggravando lo stesso nipote d'invidia, di riguardi e d'un posto assolutamente insostentabile dopo la morte del pontefice; il mal termine usatosi contro l'ambasciatore di V. Serenità mio precessore, lasciandolo partire senza soddisfattione; l'ultima comprotettione di Francia nel cardinale Antonio nipote prima persuasa et acconsentita, poi ritrattata e prohibita, con nota appresso il mondo di grande artificio, per non dire inganno, e con divisione della propria casa. Tralascio il gran detrimento che sotto il presente pontefice ha fatto la religione cattolica in Fiandra et Alemagna; i pericoli all' Italia per la negata dispensa al duca di Mantova, e molto più per aversi portato il papa in modo che ha disgustato tutti i principi grandi e piccioli, che nessuno gli è amico: onde si è reso incapace di poter esercitar con essi loro quelle parti di autorità e di paterno consiglio che potrebbe pacificarli et unirli insieme alla difesa della religione: parti che sono state così esattamente maneggiate e conosciute proprie de' pontefici che per sostenere il nome di padre comune, dal quale proviene loro ogni veneratione, e per mantenere l'unione tra i principi christiani, che cagiona in essi molta autorità, si sono esposti ad azzardi, a viaggi, a pericoli, non militando nel nome di padre quei puntigli che nell' intromissione degli altri principi possono facilmente incontrarsi.

Si è sempre professato il papa presente neutrale, attribuendo a sua gloria l'aver arricchita et ingrandita la sua casa senza comprar stati in regno di Napoli nè sottomettersi a favori dei principi grandi. Nell' interno però suo egli è affettionato a Francesi, le loro prontezze e risolutioni essendo più conformi al genio di S. Stà, in ordine di che ha fatto le maggiori dimostrationi quando seguì l'acquisto della Roscella. Persuase la pace con Inglesi, affinche la Francia potesse accorrer al soccorso di Casale allora assediata dai Spagnoli: consigliò ai medesimi l'acquisto e la conservatione di Pinarolo per necessario equilibrio alle cose d'Italia: trovò sempre pretesti di diferir o diminuir i soccorsi in Alemagna, con opinione, la qual vive tuttavia, che a S. Stà sia dispiacciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dir meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci. Anzi è opinion comune che quando anche fosse portato il papa dal carde Barberino tutto Spagnolo, a qualche unione con essi tornerebbe facilmente a maggior rottura di prima. E la causa è questa: perche governandosi il papa con artificio e credendo che Spagneli facciane il medesimo, saranno sempre tra di loro anzi gelosie d'inganni che confidenza di ben vera unione.

Es ist nicht nothig, die Schilderung der Nepoten, die Aluise Constarini gibt, hier aufzunehmen. Selbst Franz Barberino, obwohl ihn der Papst am meisten liebte, und er sich auch ganz den Geschäften widsmete, hing doch durchaus von seinem Oheim ab. "Nessuno nipote di papa su giamai alle fatiche del negotio assiduo come egli è, non avendo minimo divertimento: ma egli è anche vero che nes-

suno manco di lui ha operato."

Die Cardinale zu schildern gibt er auf. Er sindet eine allges meine Heuchelei in dieser Corporation. Sara tal cardle sanissimo che per facilitarsi il papato vorra esser creduto insermo: caminando zoppica: discorrendo tosse: uscendo si sta tutto in una seggietta racchiuso. Tal altro che sara duon politico, si mostrera lontano da ogni negotio, nei discorsi s'ammutisce, ne' quesiti si stringe le spalle, nelle risposte generalizza. — Man tommt auf den Gedanken, daß dieß die Originale seven, nach denen man jene Fabel von der Erhebung Sixtus V. erfunden habe.

Es folgt der dritte Theil: über die politischen Verhältnisse, voll eindringender und lebendiger Einsicht: wie gesagt, für uns der wich:

tiafte.

So gut franzdsisch gesinnt Papst Urban auch war, so wurde boch den Franzosen in ihren kirchlichen Forderungen nicht immer gewillsahrt. Bisogna anche consessare, ch' essi hanno addimandato delle gratie dissicili, come la dispositione dell' abbazie di Lorena, la nullità de' matrimonj tanto del duca Carlo di Lorena come di monsieur et altre simili. Auch war Franz Barberino nicht so sehr auf der französischen Seite wie sein Oheim. Die Franzosen hofften schon nicht mehr eine auffallende Erklärung zu ihren Gunken, aber sie wußten auch, daß der Papst nicht gegen sie senn werde: selbst das war schon ein großer Bortheil für sie, daß er für französisch

galt, und die Gegenpartei ihm nicht traute.

Desto misvergnigter waren die Spanier. Sie machten es dem El. Borgia zum Vorwurf, daß er Urban VIII. habe wählen lassen, und man behauptete, daß dieser El. mur durch Versprechung von mancherlei Gnaden gewonnen worden sen. In den Unterhandlungen über Valtellin, der Politik der Franzosen, den Verhältnissen welche sich Baiern gegeben, wollten sie die Einslüsse der Ungunst des Papstes wahrnehmen. Dagegen behauptete auch Barberino, daß die Zugeständnisse die er ihnen gemacht, keine Anerkennung bei ihnen gefunden. Das Misverständnis ist wechselseitig, sehen wir.

Am ausführlichsten ist Contarini über das Verhältniß Roms zu Venedig. Er sindet, die Schwierigkeit komme besonders daher, weil, während andere Staaten von Rom als mächtiger gefürchtet oder als weniger mächtig vernachläßigt würden, Venedig als gleich

betrachtet und behandelt werde.

In Rom ist man schon darüber empfindlich, daß Englander und Hollander einige Freiheiten daselbst genießen. Wird aber einmal von Seiten der weltlichen Gerichte Hand an eine geistliche Person

gelegt, so erhebt sich ein allgemeiner Sturm.

Der Gesandte ist dessemungeachtet der Meinung, daß man sich nicht irren lassen dürfe. Gerade mit Denen, welche die beliebtesten seinen, welche die meisten Beichtsinder haben, sen der Nuntius beaufstragt sich in bestem Berhältnis zu erhalten. "E VV EE tengano per constante, che col mezzo di questi tali vengono i nuncii a risapere il midollo delli arcani." Um so nothwendiger sen es, die Autorität der Nepublik über sie nicht auszugeben.

Aber überdieß war man über die Grenzen fortwährend streitig. Urban VIII. wird mit nichten als ein Gönner der Benezianer betrachtet. Besonders suchte er Ancona zum Nachtheil von Benedig

empor zu bringen.

#### 116.

Discorso della malattia e morte del cardl Ippolyto Aldobrandino camerlengo di Sta Chiesa col fine della grandezza del papa Clemente VIII. 1638.

Es machte einen außerordentlichen Eindruck in Rom, daß die so vor kurzem erst gegründete Familie der Aldobrandini so rasch uns

terging.

In diesem Eindruck ist unser Werkchen geschrieben. E' stato superato della morte quel gran ingegno! beginnt es. Es war von dem ganzen Hause nur noch die Lochter von Johann Georg Alsbobrandino übrig, welcher ein unermestlicher Reichthum zufallen mußte.

Den Zustand der romischen Gesellschaft bezeichnet folgende Stelle nicht übel: "Il marchese Lodovico Lanti, il conte Gio. Francesco

da Bagni, Berlingieri Gessi e Bernardino Biscia, aspettando tutti quattro a gara il pontificato de' loro zii, ambivano le nozze della principessa Aldobrandina. In der Hoffnung auf das Pontificat ihres Oheims wetteifern die prasumtiven Nepoten um die Hand der reichsten Erbin.

Doch ward weder diese Bermählung noch auch die Macht eines

Nepoten einem von ihnen zu Theil.

Ippolyta vermählte sich mit einem Borghese. Unser Autor ist im größten Erstaunen. Paul V. hatte die Aldobrandini verfolgt und den Vater der Hippolyta selbst gefangen gesetzt. Jest versmählte sie sich mit seinem Pronepoten.

Jedoch später gelangte sie, wie wir wissen, wirklich an den Nepoten eines regierenden Papstes, Innocenz X, wozu die Umstände und die Convenienzen des romischen Hofes sie nun einmal bestimmten.

#### 117.

Relatione di q. Zuanne Nani Kr Procr ritornato di ambasciatore estraordinario da Roma 1641 10 Luglio. (Arch. Ven.)

Mancherlei Mishelligkeiten gab es unaufhörlich zwischen Rom und Benedig; im Jahre 1635 trat noch eine neue der besondersten

Art hinzu.

Eine magnisite Inschrift in prachtigen Worten, in der Sala regia des Batican von Pius IV. aufgestellt, bezeugte eine That der Venezianer, auf die sie sich immer viel eingebildet, die in ihren Ansnalen prangte: einen Sieg über Friedrich Barbarossa, durch den sie Papst Alexander III. von dem Verderben errettet zu haben be-

haupteten.

In Nom fand man aber allmählig schon die Ausdrücke dieser Inschrift unzuläßig. Daß es hier hieß "Pontisiei Vonetae reipublicae bonosicio sua dignitas restituta", erklärte die immer starrer werdende Orthodoxie für eine Art von Beleidigung. Der Geist der Rangstreitigkeiten, der die Welt beherrschte, warf sich auch auf diese so längst vorübergegangenen, verschollenen Ereignisse. Aber überdieß sing man auch an, die Wahrheit der Erzählung, wie sie in den vernezianischen Geschichtsbüchern enthalten ist, überhaupt zu bezweiseln. Es erschienen Schriften von beiden Seiten.

Es ist dieß eine Frage, die noch bis auf den heutigen Tag im-

mer wieder erneuert worden ist.

Ich kann nicht glauben, daß sie für Jemand zweifelhaft sen könne, der von historischer Kritik auch nur den mindesten Bezariff hat.

Wie dem nun aber auch senn mag, auf jeden Fall war es nicht allein historische Ueberzeugung, sondern auch politische Eifersucht, was Urban den VIII. vermochte, jene Inschrift zuerst verändern, end-

lich ganz vertilgen zu lassen.

Von dieser Seite nahm es auch die Republik: da sich gerade die Irrungen über die Grenzen, über den Vortritt des neuen Prefetto bitter und bitterer entwickelten, so sendete Venedig eine Zeit lang keinen regelmäßigen Gesandten nach Rom. Auch Nani, der im Jahre 1638 dahin ging, war nur außerordentlicher Gesandter. Er blieb indeß gegen vierthalb Jahr, und seine Nelation beweist, daß er sich eine gute Kenntniß von diesem Hofe verschafft hatte.

Die Hauptabsicht bei seiner Mission war, den Papst zu einer Unterstützung der Republik für den Fall, daß sie von den Türken ansgegriffen wurde, welcher damals sehr nahe schien, zu bewegen.

Sonderbar, diese Bitte kam dem Papst sogar erwünscht Er konnte diese Nothwendigkeit den unaufhörlichen Anforderungen des Hauses Destreich, das von Protestanten und Franzosen so lebhaft

bedrängt wurde, entgegenseten.

Gern hatte der Gesandte ihn auch zur Vermittelung zwischen den Iriegsührenden Mächten vermocht, indessen genoß dieser Papst nicht das allgemeine Vertrauen, das hiezu nothwendig gewesen wäre. "Pullulando tante amarezze colle corone, restava siacca, per non

dir quasi odiosa l'autorità del pentefice."

Im Uebrigen bemerkt auch dieser Gesandte die Neigung Urbans militärisch stark zu erscheinen. Bon seinen Fortisicationen mußte man ihm reden, wenn man mit ihm gut stehn wollte. Oft erwähnte er sie selbst. Er sagte wohl, daß er binnen 20 Tagen mehr als 20000 M. aufbringen wolle. Er zählte die Geldmittel auf, die er habe. Für das nächste Bedürfniß hatte er 400000 Sc. bei Seite gelegt: im Castell, glaubte man, seyen von den fünf Millionen des Sixtus noch immer drei übrig.

Horen wir, wie Nani die Person und die Regierungsweise dies

ses Papstes schildert.

Il pontefice è nel principio del settantesimo terzo della sua età e nel fine del XVII del pontificato, dopo un spatio di 324 anni che altro papa non ha goduto così longo governo. E' di forze robusto e gagliardo, e per tale li piace di esser creduto: et in effetto, levato qualche dubbio di flussioni e d'accidenti improvisi ai quali pare sottoposto, è in tale costitutione di buona salute che può mantenersi più anni. Usa governo esquisito nella sua cura. Al presente, ch'è più grave l'età, manco s'applica alle faccende, delle quali non suole però prendersi più disturbo di quello che vuole. La mattina è dispensata in audienze et in negotii, il dopo pranzo è riservato alla quiete et alla conversatione domestica, nella quale è allegro e faceto, come in ogni altro discorso erudito e facendo, e nelle audienze stesse passa volentieri dal negotiare al parlare di cose piacevoli e di studio, al quale è dedito assai. Possede gran talenti e gran qualità. Ha memoria meravigliosa, petto e vigore che lo rende alle volte troppo costante nelli suoi sensi. Ha spiriti grandi accrescinti dall' esperienza del governo e dei negotii. Deferisce assai al suo proprio parere, perciò non ama di consultare nè cura le qualità dei ministri, che possino maggiormente far risplendere le sue risolutioni. Non molto inclina al gratiare. L'ardente, et alle volte con li ministri medesimi dei principi non ha potuto dissimulare il suo fervore. Ama che sia trattato seco con destrezza e soavità; e se vi è strada di poter far declinare dai suoi sensi l'animo di Sua Stà, questa è sola, la quale, se pure alle volte non può profittare, avanza certo, che se non si spiega, almeno non si rompe. — —

Nel governo presente é desiderata maggior e miglior consulta, perche dove manca il discorso, suele mancar la ragione: e veramente pochissimi sono li ministri e pochi quelli che habbino autorità e confidenza a palazzo. Appresso il pontefice non si sa alcuno che possi, e preponendo S. Stà il proprio parere a quello di tutti, sogliono li altri o lodarlo o secondarlo. Si usò in altri tempi che havevano i papi appresso di se tre e quattro cardinali e con la loro discussione risolvevano i più gravi negotii, e si teneva per arcano dei nepoti medesimi introdurre suoi dipendenti nella confidenza del zio, per condurlo poi e guadagnarlo dove o non potevano essi spuntare o non volevano scoprire gli affetti loro proprj.

Barberino non ha voluto circuire in tal modo la libertà del papa: ma riservando a se solo il posto più vicino alle orecchie di S. Stà, obbliga gli altri a stare retirati et al solo parer di lui sottoponere le proprie opinioni, non mostrando gusto che da chi si sia si parli al pontefice di negotio senza sua precedente participatione. Non si serve però nè anco di questa autorità, che gode solo con quella libertà che per avventura complirebbe al ben publice et al suo proprio interesse: ma non osando respirare contro le risolutioni e li sensi del papa, prende molte volte l'habito della costanza medesima di S. Stà, essendosi in tal maniera sottoposto al disgusto delle corone e d'altri principi e di loro ministri per non divertire e non sopire molti strani

accidenti.

Appresso di questo li cardinali pur si dogliono e massime le creature di non haver apertura nè confidenza. Di pochissimi ministri si serve il sigracarde, mentre la mole dei negotii et altre circostanze di molti lo possono render bisognevole. Pancirola e Ricchi, auditori di rota, sono li più domestici e li più adoperati.

Pancirola è soggetto maturo e di molta esperienza, che fu impiegato in Piemonte per la pace sin nel principio delle guerre di Mantova. Serve per li negetii del governo dello stato ecclesiastico, e non havendo havuto che trattar meco, non mi resta

che dire delle sue conditioni.

Ricchi è di gran spirito, pronto et sagace: dirige quasi tutti li negotii dei principi e particolarmente ha in mano quelli della republica. E' dipendentissimo da Barberino, qualità che lo rende oltre modo grato al sigr cardinale. Ha incontrato disgusto di molti ministri de' principi, nemeno è amato dall' universale. Non ha altra esperienza che quella che li concede l'impiego presente, che è grande. Ha egli sempre trattato meco, e nelle mie lettere e nella forma dei suoi officii l'averanno più volte veduto descritto VVEE. Tratta con destrezza e con flemma e con altrettanto ingegno e solertia. Della serenissima republica parla con tutte le espressioni di riverenza e divotione.

Tiene a cuore certo interesse di pensioni del cardinal suo fra-

tello, del quale ho scritto altre volte.

A questi aggiungerò mons' Cecca, segretario di stato, perche assiste al presente alla trattatione della lega. Non ha egli talenti più che ordinarj: ma per la lunga esperienza della sua carica tiene buona informatione de' negotii. E' vecchio assai, e si crede vicino al cardinalato, se ben dalli nepoti è poco amato, ma molto rispettato per l'affetto che li porta la Stà Sua. Servì il segretario del pontesice mentre su nuntio in Francia, e con passaggio mostruoso di fortuna ma solito della corte occupò il luogo del padrone medesimo, e mentre questo vive ancora con poco buona sorte, Cecca gode carico, rendite e speranze più che ordinarie. Appresso Barberino non vi sono altri di credito e di talenti che meritino d'esser osservati.

Per il governo dello stato vi è consulta dei cardinali e dei prelati, che in due giorni della settimana discute diverse occorrenze. Altre congregationi sono dell'inquisitione, de propaganda side, del concilio, de' regolari, de' riti e d'altri simili interessi. Tutto però serve a discorso, perche la risolutione resta al gusto di S. Stà e del nipote. Una congregatione di stato si tiene di quando in quando avanti il papa per le occorrense più gravi, e non v'intervengono che le creature e i più considenti che hanno servito nelle nuntiature: ma anco questa suole servire ad accreditare le deliberationi più che a risolverle, perche nè si discorre nè si forma il decreto che per quell'opinione nella quale si sotragge o si lascia intendere esser S. Stà, et in essetto si querelano i pontesici di non haver di chi considare, perche tutti li cardinali vivono con li loro interessi e rispetti verso i principi stranieri.

#### 118.

Racconto delle cose più considerabili che sono occorse nel governo di Roma in tempo di mons<sup>r</sup> Gio Batta Spada.

Aus den letten Zeiten Urbans VIII, voll von Zügen des Les bens und der Sitte, die das Gebiet der Polizei und der Justiz bes

rührten, und hier recht urkundlich sicher aufbewahrt sind.

Noch immer Streitigkeiten zwischen den alten Seschlechtern; 2. B. Gaetanen und Colonnesen; es ist nicht allein schwer einen Bersgleich zwischen ihnen zu stiften, sondern man braucht selbst mehrere Tage dazu, um in dem Instrument, das über einen solchen aufgenomsmen wird, eine Erzählung ihrer Händel zu Stande zu bringen, von der sich nicht der eine oder der andere Theil beleidigt sühle.

Streitigkeiten zwischen Franzosen und Spaniern. Sie treffen einander in Osterien: jeder Theil trinkt auf das Wohlsenn seines Kdenigs: es kommt zu Beleidigungen; doch halt sich der schwächere Theil noch ziemlich gemäßigt: so wie er sich aber verstärkt hat, so wie sie einander auf offenen Pläten begegnen, kommt es zu Thätlichkeiten; der Bargello hat die größte Mühe sie aus einander zu bringen.

Sind sie aber unter einander entzweit, so wetteifern sie bagegen,

dem Hofe, der Polizei von Rom sich entgegenzuseten.

Besonders die Ambassadeurs sind schwer zu behandeln. Allmählig erhoben sie die Amprüche, welche später so große Jrrungen veranlaßt haben. Nicht allein ihren Pallast erklärten sie für eine Freikätte, so daß sie daselbst verbotene Spiele gestatteten, sondern sie wollten auch schon die benachbarten Häuser in ihren Schus nehmen. Monsignor Spada war natürlich dagegen. "Che so si era usata cortesia con i Sei ambasciatori di non entrare nelle case loro e delle loro samiglie, era una troppo grande estensione quella che volevano introdurre hora, che nè anche nelle case vicine e comprese nella medesima isola si potesse sar esecutione."

Historisch das Wichtigste sind zwei Versuche auf das Leben Ursbans VIII, über die hier mit aller wünschenswürdigen Authentie bes

richtet wird.

- 1. Dal processo di Giacinto Centini, nepote del card¹ d'Ascoli, e d'alcuni complici — la sostanza era, ch'essendo stato pronosticato ch'al presente pontefice dovesse succedere il cardinal d'Ascoli, invaghito Giacinto del pronostico e desiderando di vederne prestamente l'effetto havesse trattato con fra Serafino Cherubini d'Ancona minor osservante, fra Pietro da Palerme eremita, che si faceva chiamare fra Bernardino, e fra Domenico da Fermo Agostiniano, di procurare con arte diabolica d'abbreviare la vita a N. Sre, et a quest' effetto fu risoluto di fare una statua di cera rappresentante il papa, come si essequì, e dopo molte invocationi di demonii e sacrificii fattigli la fluire, distruggere e consumare al fuoco, con ferma credenza che distrutta quella dovesse terminare la vita di papa Urbano e farsi loco alla successione del card¹ d'Ascoli zio di Giacinto.
- 2. La confessione di Tomaso Orsolini da Recanate. Che per instigatione di fra Domenico Brancaccio da Bagnarea Augustiniano era andato a Napoli per scoprire al vicerè un supposto trattato di principi d'invadere il regno di Napoli con interessarsi ancora S. Stà, e ch'il rimedio era di far morire uno de' collegati o il papa: al che fare s'offeriva il padre Bagnarea sudetto, mentre se li dessero sc. 3000, quali voleva dare al sagrista di N. Sre, già reso inhabile, e succedendo egli in quel carico, li haverebbe posto il veleno nell' hostia ch'avesse dovuto consegrare S. Stà nella messa, o pure quando non fosse succeduto sagrista, haverebbe operato che lo speciale Carcurasio suo parente, mentre medicava le fontanelle a S. Stà, vi ponesse il veleno: non passò però ad esprimere al vicerè questi particolari, poiche havendogli accennato di dover far morire il papa, vide ch'il vicerè non si applicò.

#### 119.

Historica relatione dell' origine e progressi delle rotture nate tra la casa Barberina et Odoardo Farnese duca di Parma e Piacenza. (Bibliothef ju Bien. Historia Pref. n. 899. 224 Bl.)

Eine Parteischrift, in Briefform übersandt, in welcher der Urssprung jener Frrungen ganz dem übeln Willen der Barberini zugesschrieben wird. Die Monti der Baronen knüpft auch dieser Autor an die Monti des Staates: leicht habe der Papst die erforderliche Erlaubnis gewährt; er habe dadurch die Baronen sich nur noch unterwürssiger gemacht. (Nella erettione di simili monti il principe era mallevadore, riservatosi il beneplacito di poterne dimandare l'estintione a suo piacimento.)

Ich sinde nicht, daß dieses Werk troth seines Volumens besons dere Aufschlusse ertheilte, oder, da wir deren in diesem Falle ja nicht einmal bedürfen, daß es großes Verdiensk håtte. Das Merkwürs digste sind wohl seine Angaben über die antidstreichischen und in ges

wissem Sinne antikatholischen Tendenzen Papst Urbans.

Si lasciava tal volta intendere, essergli ben grati li progressi de' cattolici contra li heretici, ma esservi insieme da temere che un giorno queste prosperità cadessero a danno e precipitio de' medesimi per le gelosie che si sarebbero svegliate in tutto il mondo, che il imperio dovesse assorbir ogni residuo di libertà che vi rimaneva. Corse fama per tutte le corti che dalli impulsi d'Urbano originassero quelle ombre del duca Massimiliano di Baviera, che apersero una gran scisma nell' unione de' principi cattolici posti su i sbalzi, che domati li heretici fosse per convertirsi lo sforzo delle armi Austriache a danni di quei medesimi che erano stati ministri delle grandezze di quella casa; e per dir tutto, vi fu chi in quei tempi si vantò di sapere che la missione di Ceva, confidente ministro della casa Barberina, in Francia con titolo di nontio straordinario, havesse ne' suoi più reconditi arcani secrete commissioni d'eccitare il re di Francia a mischiarsi nelle turbulenze di Germania, a fine che intendendosi con Baviera si pensasse al modo di alzare qualche argine alla crescente potenza della casa d'Austria.

Es zeugt wenigstens für die Verbreitung solcher Ansichten in dies

ser Zeit.

#### 120.

Della vita di papa Urbano VIII e historia del suo pontificato scritta da Andrea Nicoletti. 8 Bande in folio MS.

Es ist sehr zu bedauern, daß es von den ausgezeichneten Personen der Weltgeschichte so wenig gute oder auch nur brauchbare Lesbensbeschreibungen gibt.

Die Ursache dieses Uebelstandes ist nicht in einer Bernachläßigung

ihres Andenkens zu suchen, das vielmehr von den Angehörigen, wenn nicht überschätzt, doch sehr hochgehalten zu werden pflegt: er hat eher

folgenden Ursprung.

Im Anfang, wo das Andenken frisch ist, das Material noch zusammen gebracht werden kann, nimmt man Rücksicht auf die Zeits genossen: man wagt nicht alles zu sagen: eine Menge Personlichkeis ten würden compromittirt und tausend Animositäten gegen den Hels den selbst hervorgerufen werden.

Später, wenn die Zeitgenossen auch dahingegangen sind, wenn man nun sich getrauen durfte zu reden, ist auch das Andenken verloschen, die Materialien sind zerstreut: das Interesse selbst hat abgenommen, und erwacht nur in Denen wieder, die nun vom Standpunkt der historischen Bissenschaft her unterrichtet zu werden wünschen.

Da traf man nun in Italien ofters folgende Auskunft.

Einem vertrauten Freunde oder Diener des Hauses, der im Allsgemeinen mitwissend und unterrichtet seyn mußte, wurden die Masterialien übergeben: er stellte sie zusammen, ordnete sie an und verband sie zu einer zusammenhängenden Erzählung; jedoch für den Oruck wurde dieselbe nicht bestimmt: sie ward handschriftlich in dem Archiv des Hauses aufbewahrt.

Dergestalt schonte man die Susceptibilität der Zeitgenossen und erhielt doch auch die Möglichkeit dereinstiger Auffrischung eines rasch

verschwindenden Andenkens in voller Wahrheit.

Bu den Werken dieser Art gehort die Arbeit des Andrea Nis

coletti.

Sie enthält die Erinnerungen des Hauses an die Personlichkeit und die Handlungen Urbans VIII; das aber was ihr Körper gibt, was die Masse ausmacht, ist die Aufnahme der gesammten gesandtsschaftlichen Correspondenz, wie sie in den 21 Jahren Urbans gepflosgen worden war.

Diese Lebensbeschreibung besteht wesentlich aus einer Compila-

tion der Nuntiaturdepeschen.

Es sind nicht die Finalberichte, die eigentlich sogenannten Relastionen, sondern die Depeschen selbst: wie sich das denn auch für eine Lebensbeschreibung ziemt; der Papst erscheint darin immer selber ansordnend, beschließend, handelnd.

Ich habe gesehen, daß man in Benedig ähnliche Zusammmensstellungen versucht hat: aber da die Thätigkeit der Republik versschwindet, und nur die Masse der eingegangenen Nachrichten vorgeslegt wird, ohne daß eine Rückwirkung sichtbar hervorträte, so zersskreut sich die Ausmerksamkeit gar bald, und erwüdet.

Hier ist es ganz anders. Der Beruf des Papstthums, die verwickelte politische Stellung Urbans VIII, die unmittelbare Bedeutung aller Nachrichten für ein großes Weltereigniß bringen Einheit und In-

teresse hervor.

Es liegt am Tage, wie überaus wichtig nun die Nachrichten die hier vorkommen, für die Periode des breißigjährigen Krieges in Deutschland sind. Sie erläutern ihn in jedem Momente.

Wo der Autor urtheilt oder in seiner Person referirt, wird man ihm freilich nicht unbedingt zu folgen haben. Hie und da gebrach

es ihm vielleicht an den echten Nachrichten: die officielle Farbe ließ sich bei dem Ursprung und der ersten Conception eines solchen Werstes nicht verleugnen. Ich will nur Ein Beispiel ansühren. Im dritten Bande seines Wertes, p. 673, behauptet Nicoletti, Urban VIII. habe den Abschluß eines Friedens zwischen England und Frankreich im Jahre 1629 mit bitterm Herzeleid erfahren (il rammarioo su acerdissimo); jedoch aus Aluise Contarini, der an allen Verhandslungen personlich Antheil nahm, sehen wir, daß der Papst jene Unsterhandlung, jenen Abschluß sogar angerathen hatte. Der Irrsthum Nicolettis rührt daher, daß ihm in dem unabsehlichen Uebersschwang seiner Correspondenzen diese Notiz entgangen war, und daß er den Papst nach der Idee seiner kirchlichen Stellung beurtheilt. So kommt noch manches andere vor. Jedoch das hindert nicht, dem Autor zu glauben, wo er nur ercerpirt.

Sein Verfahren ist, daß er die Papiere geradezu herübernimmt, in aller Aussührlichkeit, nur mit solchen Abanderungen, wie sie eine Erzählung nothwendig macht. Es könnte höchstens der Fall seyn, daß er einiges weggelassen oder umgestellt hätte. Bei der Natur seiner Aufgabe, die nur darin bestand das Gegebene zusammenzusstellen, und der Beschaffenheit des Werkes überhaupt, das ja nicht für das Publicum bestimmt war, ist diest indes von vorn herein nicht

vorauszuseten, und ich habe davon keine Spur gefunden.

Obwohl ich alle diese Bande fleißig durchgegangen, und die Geslegenheit nicht versaumt habe mich eines so bedeutenden Stoffes für die Welthistorie zu bemächtigen, so ware doch unmöglich, an dieser Stelle davon weitern Bericht zu erstatten. Wer sich mit Corresponsibenzen beschäftigt hat, weiß, wie viel man lesen muß um über irsgend ein Factum ins Klare zu kommen. Ein so weitschichtiges Masterial kann ich nicht in dieses Buch aufnehmen.

Es folge jedoch die Schilderung der letten Augenblicke Urbans VIII, die recht merkwürdig ist, und seiner Personlichkeit, wie sie der

Autor auffaßte.

Tomo ottavo am Schluß. Erano in quei giorni nel fine di Giugno caldi eccessivi in Roma e molto più del solito pericolosi: nondimeno, parendo al papa di essersi alquanto rihavuto, e sapendo che diciasette chiese erano senza i loro vescovi e non havere il cardinale Grimaldi, tornato dalla nuntiatura di Francia, ricevuto il cappello cardinalizio, si dichiarò di volere tenere il concistoro nel prossimo lunedi. Il cardinale Barberino credette di poterlo indurre anche alla promotione de' cardinali: perciò non gli oppose la pericolosa sua debolezza e la febbre lenta che se gli poteva raddoppiare, anzi lodò il pensiero e confortollo, che fosse quasi in sicuro della sanità. Divulgatasi la voce del futuro concistoro, mentre si teneva il papa da alcuni moribondo e da altri indubitatamente morto ma che per alcuni giorni si fosse la morte di lui occultata, si vide la maggiore parte di Roma impaurita, benche ciascuno fingesse nel viso allegrezza e contento per la ricuperata salute. Accortosi dapoi il cardinale Barberino che il papa non voleva venire alla promotione di alcun cardinale, giacche ne mancavano otto nel sacro collegio,

o perche non rimanesse sodisfatto de' soggetti che se gli proponevano, o perche lasciar voleva al successore quella cura, fece con ragioni efficacissime e con preghiere l'ultima pruova di dissuadergli in quei giorni il concistoro, e tanto più si adoperò quanto vedeva, oltre il danno del papa, che egli sarebbe rimasto in discapito della stima e del credito suo, perche non facendosi i cardinali si sarebbe confermata l'opinione che universalmente correva, che egli per cagione delle guerre fosse caduto dalla potenza che haveva appresso il papa, e che se havesse la Sta Sua allungata la vita, bavrebbe dominato il cardinale Antonio. Non essendosi a quelle preghiere e ragioni mosso il papa, monsignor Roscioli, conoscendo di dare gusto al cardinale Barberino e di giovare alla vita di Sua Stà col rimnoverlo dalla detta deliberatione, confidato nella benevolenza di Sua Bae verso di se, stabili di adoperarsi con ogni efficacia possibile, anche a nome pubblico de' cardinali e della città di Roma, di volerlo dissuadere dal concistoro. Preso adunque il tempo opportuno, entrò dal papa, e postosegli inginocchioni gli disse di non volerlo supplicare a nome de' suoi ministri nè per parte de' suoi nipoti nè della casa Barberina, ma della città tutta di Roma: imperciocebe essendo la Stà Sua stata eletta per la salute de' popoli e per governare la chiesa, abbandonando la cura di se medesima con esporsi inferma a pericoloso accidente veniva insieme a lasciare in abbandono la città et il governo commessole della chiesa, non senza grandissimo dolore di tutti: importare più il suo bene o il suo male alla christianità che alla casa Barberina o alla Sta Sua medesima: che percio se non voleva differire quella fatica alle preghiere de' nipoti, lo facesse almeno per l'istanze della città di Roma, che la supplicava. Il papa dopo di essere stato alquanto pensoso rispose di non curarsi di prolungare più la vita, conoscendo il pontificato non esser più peso delle sue forze, et iddio havrebbe proveduto alla sua chiesa. Dopo questa risposta essendosi alquanto trattenuto, si accorse monsignor Roscioli che il papa haveva gli occhi pieni di lagrime, e sospirando si rivoltò al cielo e proruppe in ferventi preghiere a dio accioche la maestà sua divina lo volesse liberare dalla vita presente, mostrandosene grandemente annojato.

Venuto finalmente il lunedi determinato per tenere il concistoro, concorse al palazzo gran moltitudine di popolo curioso di vedere il papa, che poco avanti haveva creduto per morto. Appena entrato, i cardinali si accorsero havere egli hormai finita la vita, imperciocche comparve languido, pallido e quasi smarrito nelle parole, e particolarmente nel fine del concistoro mostrava di essere rimasto quasi senza intendimento. Fu data la cagione all' eccessivo caldo della stagione accresciuto dalla calca della gente penetrata dentro; e non andarono senza biasimo i ministri più intimi del palazzo et anche il cardinale Barberino per non havere impedito il papa da quella sì faticosa funtione, non sapendo il popolo le manifatture che si erano fatte per distornelo: imperciocche ognuno dal vederlo in così grande squal-

lore et abbattimento di forze si sarebbe mosso a pietà, poiche chiaramente conoscevasi che il male gli haveva ingombrata la mente et il vero sentimento del governo delle cose. Dopo la propositione delle chiese e dopo havere dato il cappello al cardinale Grimaldi partissi dal concistoro sommamente aggravato

dal male, come gli fu predetto.

Nel di seguente fece un' attione con la quale si acquistò fama di gran pietà e degna di rimanere per esempio a tutti i principi ecclesiastici. Questa fu di chiamare alla sua presenza alcuni theologi in quella scienza e nella probità riguardevolissimi e dal papa creduti lontani dall' adulatione, a quali fatta prima dare piena cognitione di tutti li beni et entrate ecclesiastiche delle quali in tempo del suo pontificato haveva arricchita la casa Barberina, ordinò che gli riferissero se in alcuna cosa egli haveva trapassato il potere e l'autorità sua: perche era preparato a ripigliare da' nepoti tutto cio che aggravare gli poteva la coscienza avanti al tribunale di dio. Li theologi furono il cardinale de Lugo, il padre Torquato de Cupis della compagnia di Gesù, et alcuni altri. E si animò il papa a fare questa attione dal sereno che vide in fronte al cardinale Barberino, quando chiamatolo prima di tutti lo fece partecipe di questo suo pensiero, che non ostanti l'ombre passate quasi volle parere di volere da lui prenderne consiglio. Lodò il cardinale la pietà della Stà Sua, e mostrò di haverne particolare contento, sperando maggiori felicità dalla mano liberalissima di dio, mentre solo per sodisfare a Sua Divina Maestà tutto cio si faceva. il parere uniforme de' theologi fu, che havendo Sua Stà arricchiti li suoi nipoti, poteva con sicura coscienza lasciarli godere tutti li beni che haveva loro conceduți, e cio per due ragioni: l'una perche havendo promossi al cardinalato una quantità di soggetti quali non haveva proveduti di entrate secondo il loro grado, li medesimi nipoti havessero comodità di accomodarli secondo il loro bisogno: l'altro motivo per quietare la coscienza del papa fu, che havendo li sopradetti nipoti in sì lungo principato e nelle passate guerre contratto l'odio e l'inimicitie con diversi principi, era ragionevole di lasciarli ben comodi per mantenere il loro grado, anche per riputatione della sede apostolica, e non essere vilipesi, come suole accadere a quelli che dalla cima del dominare si riducono a stato inferiore; onde l'essere bene provisti di ricchezze e di beni di fortuna gli havrebbe fatti maggiormente rispettare: et oltre di cio li medesimi nepoti havevano di loro natura tali viscere di christiana pietà che havrebbero erogate l'entrate in beneficio de' poveri et in altri usi pii. E con queste et altre ragioni mostrò il papa di quietarsi.

Si andava dunque preparando alla morte, che da se stesso conosceva essergli vicina: ma fra questi pensieri e dispositioni si mostrava in tutti i ragionamenti pieno di giusto sdegno contro i principi d'Italia, sentendo immenso dolore che havesse a restare memoria che in tempo del suo pontificato si fossero collegati contro di lui et havessero assalito con eserciti lo stato

della chiesa: onde talvolta prorompeva in parele acerbe, come se fossero stati senza pietà, senza religione e senza legge, et implorava dal cielo giusta vendetta per vederli da dio gastigati prima di morire o almeno pentiti. Già, come altrove si è detto, si era con loro fatta la pace, firmata dalla Sta Sua e sottoscritta: ma in essa non venivano li due cardinali Barberini nè compresi nè nominati: onde le creature più fedeli giudicarono che mentre la casa Barberina era per la vita del papa ancora temuta, si dovesse impiegare ogni industria perche i principi Italiani li dichiarassero inclusi nella medesima pace. Kt il cardinal Bicchi, che agli stessi principi andò plenipotentiario per parte di Francia, affermò che per non essere certi della morte del papa non sarebbero stati lontani dal trattarla e dall' accettarla. Ma il cardinal Barberino con ordini precisi vietollo, ordinando al Bicchi che di cio non ne trattasse punto, ancorche i principi spontaneamente gliel' havessero offerto; nè volle mai sopra di cio sentire consigli di alcuno, allegando per ragione che il volere loro essere inclusi ne' capitoli della pace e nominati in essa altro non era che un farsi dichiarare per autori di havere mossa la guerra, conciossiacosache ne' trattati di pace non sia mai solito nè si costumi di nominare i ministri, ma i principi e capi

che a parte della guerra sono venuti.

Vacavano in quel tempo, come dianzi fu detto, otto luoghi nel sacro collegio de' cardinali: onde grande era l'agitatione in che stava la corte, potendo così gran numero cagionare non picciola mutatione nelle cose de' capi di fattioni già stabilite. Il papa, come più volte disse a noi il cardinale Barberino, desiderando che i cardinali fossero in maggiore estimatione e meglio proveduti di entrate, pensò di ridurre con particolare constitutione tutto il sacro collegio al numero di cinquanta: onde stava fisso in non fare altra promotione. Barberino però, conoscendo che col lasciare tanti luoghi vacanti non havrebbe il papa ottenuto l'intento et havrebbe servito d'ingrandimento alla fattione del successore, più volte supplicollo che si lasciasse vincere dal consentimento comune in promuovere tanti soggetti che vi erano meritevoli della porpora. Ma il tutto gli riusci vano, rispondendogli il papa di non volere che alcuni de' suoi successori col suo esempio potessero nel fine della vita privatamente senza decoro e stando in letto creare cardinali, e che questo esempio da Gregorio Decimoquinto ricevuto haveva e voleva con uguale gloria lasciare a' posteri. Vi si adoperarono altri personaggi e particolarmente il cardinale de Lugo, il quale per rendere efficaci l'istanze del cardinale Barberino suggerì al papa il decreto concistoriale delli tre cardinali fatti già spedito dopo il concistoro in cui fu fatta l'ultima promotione, e che il cardinale Barberino come vicecancelliere era obbligato a ricordarlo a Sua Sta, non perche promovesse, come fu il caso di Gregorio, ma solo accioche dichiarasse i cardinali già creati e riservati in petto, la quale publicatione a tutto il sacro collegio pareva ragionevole, nè vi era bisogno di altro concistoro.

o che fosse sdegnato perche il cardinale Barberino gli haveva proposti alcuni soggetti che non erano di sodisfattione di Sua Stà, o credesse di lasciare più gloriosa la memoria di se, stette saldo a tutte le istanze, ordinando che niuno più ardisse di

parlargli di promotione. — —

Era l'aspetto di papa Urbano giocondissimo, ma pieno di maestà: e sebbene nel suo temperamento vi era alquanto di malinconico, sicche quando si veniva all' emissione del sangue, che per l'ordinario era ne' tempi di primavera, gli uscivano dalle vene pezzetti come gelati di quell' humore, ne senza questo havrebbe potuto profittare tanto nelle lettere, dicendo il filosofo che la malinconia contribuisce assai per apprendere le scienze e ritenerle impresse nell' animo. La dispositione poi del corpo e delle membra era nobilmente compartita. La statura piutosto grande che mediocre: le carni di colore olivastro e più tosto piene di succo che grasse: il capo grande, che dinotava un maraviglioso ingegno et una vivacissima memoria: la fronte spatiosa e serena: gli occhi di colore fra l'azzurro et il bianco: il nase proportionato: le guancie rotonde, ma negli ultimi anni notabilmente estenuate: la bocca piena di gratia: la voce sonora, ma soave, onde con la favella Toscana, che sempre ritenne finche visse, uscivano da essa dolcissime parole piene di eloquenza e sparse di fiori di buone lettere e di eruditioni sacre e di antichi esempi: nutri infino da prelato la barba honestamente lunga e riquadrata, la quale con la canitie rendeva il suo aspetto più venerabile. — —

Veramente era tanto amabile che da una troppa apertura in poi che dimostrava, se pure l'importanza del negotio non lo ratteneva, nen vi era altro che da critici bene attenti vi fosse da tacciare. E se talvolta saliva in collera, ben presto tornava alla giecondità di prima. — L'opinione de' saggi era che con esso lui stimavasi necessario di essere o di alto sapere o di niuno o di poco: poiche sicome non isdegnava di essere guadagnato dalla saviezza dell' uno, così compativa tanto all' altro che egli stesso lo seccorreva e sellevava, se però questo non fosse stato presuntuoso o orgoglioso, abusandosi della humanità e buona conditione del papa, il quale duro et inflessibile fu sempre con gli orgogliosi et arroganti, sicome altrettanto amorevole e benigno mostravasi verso i rispettosi e modesti. — — Verso i sopradetti serviteri e verso anche i parenti proprj era discretissimo in scegliere i tempi per valersene più comodi a quelli che a se stesso, non isdegnando talvolta di udire con patienza qualche parola o atto di sentimento o di doglienze loro. E nelle sue malattie pareva che pigliasse più dispiacere de' patimenti e vigilie degli assistenti a lui che del proprio male o de' suoi dolori. Così anche non era facile a siogamenti o lamenti delle persone: ma gli era grave il negare o vedere partire da se alcuno discontento. Coi suoi più confidenti servitori era giocondissimo, e talvolta con essi usava de' motti o come si suol dire de' sali ingegnosi. - Non si scordò mai degli

amici antichi, o fossero assenti o morti, et in questo fu ammimirabile la sua benevolenza: onde ordinò al cardinale Biscia sua creatura, che era stato uno di quelli suoi più confidenti, accioche havesse la cura di dargli spesso nuova di loro, e se fossero morti, che pigliasse nota de' loro discendenti per provederli all' occasioni. — —

. Fiorì in Roma nel suo tempo grandissima abbondanza di tutte le cose: e soleva dire che egli da Firenze haveva havuto il suo nascimento, ma da Roma tutta la sua grandezza, et havrebbe voluto che ogni persona godesse la felicità del suo pontificato, che gli ufficj venali della cancelleria fruttassero copiosamente, e percio egli era gratiossimo nelle speditioni della dataria, che gli artigiani nelle loro faccende facessero grossi ma leciti guadagni, e lo stesso facessero anche i mercanti di ogni sorte: e quindi era che nel suo pontificato correva tanto il danaro che ogn'uno di qualsivoglia professione rimaneva sodisfatto e contento. Diede tali ordini per l'annona che perdoni a spesa per mantenere l'abbondanza. Così il suo maggiore godimento era che gli agricoltori non restassero privi di quei guadagni che a lui pareva si richiedessero dal pericolo della vita e della faceltà che impiegavano nella vastità delle campagne di Roma e nell'aere insalubre: e quando quasi a niun' altro impiego pareva atta la maritima che della agricoltura, quivi fissò il pensiero, e tenne più volte proposito di seccare le paludi Pontine, per guadagnare quelle immensità de' paesi che hora sono sott'acqua, e cio per beneficio publico: ma altre cure gravi non gli lasciarono godere l'effetto di si glorioso disegno. Nè volle mai, per mantenere la detta abbondanza, che si stabilisse il prezzo del grano e dell'altre vittovaglie, ma che ogni cosa sosse libera, ovviando in questo modo ai monopolj: onde i mercanti riempiendo i granari, ciascuno faceva a gara di venderlo a buon mercato, e così la città di Roma diveniva opulenta.

Se poi nel suo pontificato fiorirono le lettere, non è meraviglia: poiche non haveva migliore divertimento che coi letterati,
quali accolse sempre con benignità e rimunerolli. Così anche
dell'altre professioni nobili fu amantissimo, come della pittura,
scoltura et altre buone arti, sicche non isdegnò più volte e particolarmente un giorno, andando alla visita delle sette chiese
con tutto il sacro collegio, giunto a Santa Maria Maggiore, doppo
havere fatta oratione in quella basilica, di entrare con la stessa
comitiva de' cardinali in casa del cavaliere Giovanni Lorenzo
Bernino colà vicina, per vedere alcuni lavori di celebre scoltura

L'essere egli stato necessitato per la medesima cagione d'imporre loro le gravezze e le gabelle: onde tal volta a tali avvisi
si vide piangere, dicendo che volontieri havrebbe dato il proprio sangue o de' suoi congiunti più tosto che di sentire le afflittioni de' popoli e di Roma e gl'incomodi della camera apostolica. Et a monsignore Lorenzo Raggi, tesoriere di essa, il
quale in tempo della sua ultima infermità andò alla udienza,

disse che desiderava di vivere ancora due soli mesi per tre cagioni: l'una per havere più lungo tempo di penitenza e chiedere a dio il perdono de' suoi peccati; l'altra per finire di rimettere in castel Sant' Angelo tutto il denaro che fu levato per la guerra di Castro; la terza per vedere finita la fabbrica delle mura di

Borgo e di Trastevere et assicurata la città di Roma.

Se le azioni eroiche del Papa per debolezza della mia penna saranno senza eloquenza, senza nobiltà di stile et in somma improportionate per un pontefice si grande, nondimeno sono state scritte con pura e sincera verità: il che particolarmente mi fu imposto et inculcato da chi teneva sopra di me suprema autorità, cioè che io scrivessi semplicemente da istorico, e mi tenessi totalmente lontano da ogni adulatione e vanità e da rettorici ingrandimenti, attendendo più alle cose che alle parole.

Ma tornando alla sua applicatione intorno alle cose sacre, oltre l'havere fatto emendare e ristampare il ceremoniale Romano, non mancò di dare molti ordini per la cappella pontificia: però o per negligenza de' ministri o per distrattione ad altri gravi affari solo alcune cose principali sono rimaste in osservanza. Vero si fu che riformò anche l'uso delle indulgenze per

chiudere la bocca agli heretici.

Finalmente se Urbano non havesse intrapresa la guerra, o, per meglio dire, se non vi fosse stato provocato e tirato a forza, il che gli accelerò anche notabilmente la morte, non si poteva desiderare nè pontefice più glorioso nè principe di più egregie qualità, per mezzo delle quali per molti anni del suo pontificato conservò verso di se l'amore universale di tutto il christianesimo, sicche fino ad hora si benedice dai popoli la sua rimembranza per quegli anni felici ne' quali godettero la tranquillità e la pace.

# Sechster Abschnitt.

# Spätere Epochen.

Wir haben in dem vorigen Abschnitt alles zukammengefaßt, was sich auf Utban VIII. unmittelbar bezieht; es folgen noch einige Schriften, welche seine Zeiten mit den spätern verbinden.

## 121.

Relatione della vita del cardl Cecchini composta da lui medesimo. (Barb. 275 S.)

Personliche Denkwürdigkeiten, die nicht gerade viel Licht über wichtige Staatsangelegenheiten verbreiten, aber ein ganz unterrichstendes Beispiel eines geistlichen Privatlebens boch auch immer unter bedeutenden Verhältnissen darstellen.

Der Autor deutet an, daß er sie zu seinem Vergnügen aufsetse. "Tra tutte le cose che apportano all' uomo sommo piacere, una

è la memoria delle cose passate."

Funfzehn Jahre alt, ging Cecchini im Jahre 1604 von Perugia

nach Rom.

Er hatte seine Hossnung auf die Aldobrandini gesetzt, mit denen er in entfernter Verwandtschaft stand; aber nur allzu früh für ihn starb Clemens VIII, und nach dessen Tode vermochten die Aldobrandini nichts mehr. Cecchini durfte zwar sogleich neue Hossnung schöpfen: in Perugia schon war er mit Scipione Cassarelli in Verdindung gewesen, demselben der unter Paul V. die Stellung eines Nespoten so erfolgreich geltend zu machen wußte: aber Cassarelli wollte sich dieser Bekanntschaft nicht erinnern: der junge Mensch mußte durch andere Protection fortzukommen suchen.

Da wollte nun sein Gluck, daß er sich gerade an zwei Mon-fignoren hielt, die beide später die höchste Würde erlangten, Ludovisso

und Pamfilio.

Sehr bald verbreitete sich die Meinung in Rom, das Ludovisio die Tiare erlangen werde. So wie dessen Nesse Ludovico 1619 in die Pralatur eintrat, betrachteten ihn viele als den kunftigen Cardinal Padrone. Aller Augen richteten sich auf ihn: von seinen Freunden und Dienern suchte schon einer den andern auszustechen: auch Cecchini klagt, daß man ihn zu verdrängen gesucht habe; aber er wußte sich zu halten: vermochte er doch selbst dem Herrn wichtige Dienste zu

erweisen: als ein Berwandter der Aldobrandini war er im Stande eine Berdindung beider Häuser zu vermitteln. Cardinal Aldobran-

dini versprach dem Ludovisio seine Stimme .

Schon wurden alle Maaßregeln in dieser Aussicht genommen. Cardinal Ludovisso bedachte sich lange eine spanische Pension von 1200 Sc., die man ihm nach dem Abschluß des Friedens mit Savoyen anbot, anzunehmen: er fürchtete sich damit die Franzosen zu verseinden: unser Cecchini mußte mit dem franzdsischen Gesandten reden, und ihm allen Verdacht benehmen, der daher entspringen konnte.

Unter diesen Umstanden kam Cardinal Ludovisio nach dem Tode Pauls V. schon in der Erwartung gewählt zu werden zum Conclave nach Rom. Cecchini eilte ihm entzegen. "Ich führe den Papst nach Rom," sagte er in freudigem Eiser. "Bir müssen uns nur vor dem Cardinal von Aquino in Acht nehmen", entgegnete Ludovisio, "so wird es gut gehn." — Ludovisio aveva tal sieurezza del pontisicato che domandommi per burka chi saria stato papa: rispondendogli che il papa non era in Roma e che so l'avrei condotto, con gran siducia mi soggiunse queste parole: "Guardatemi del carde d'Aquino, che saremo bene."

Alles gelang: Ludvvisio wurde wirklich gewählt. Der Nepot umarmte Cecchini vor Freuden, und machte denselben zu seinem Auditor.

Hiedurch trat dieser nun unmittelbar in die Nähe der höchsten Gewalt. Er war nicht ohne Antheil an den Staatsgeschäften, wes nigstens nicht ohne Mitwissenschaft, aber seine vornehmste Beschäftisgung blieb, die Geldangelegenheiten des Cardinals zu verwalten. Der Ertrag von Avignon und Fermo kam in seine Hand: der Cardinal wollte nicht allgemein bekannt werden lassen, wie viel er ausgebe. Denn er war höchst splendid. Als Ludovisso das Camerlengat bes

kam, stieg auch Cecchini zum Auditore dieses Amtes auf.

Sonderbare Migbrauche, die uns hier entgegentreten. Unter dem Namen des Cardinal Nepoten gehn Befehle aus, die man "non gravetur" nennt. Wer sie besitt, ift gerichtlich nicht zu belangen. Man sucht fich vor seinen Glaubigern durch ein "non gravetur" zu sichern: es gibt selbst Handwerker die dergestalt geschätzt find. Aber noch viel schlimmere Dinge berichtet unser Autor. Unter Papft Paul V. ward bem Prior und bem Fürsten Aldobrans dini der Procest gemacht. Cecchini behauptet, daß sich der Generals fiscal falscher Zeugnisse bedient habe, um ein verdammendes Urtel wider sie auszubringen. Aber ihren Tod habe man nicht gewünscht: der Zweck sey nur gewesen, die Aldobrandini zu nothigen einige Schlösser an die Borghesen zu überlassen. Unter Gregor XV. ward der Genes ralfiscal dafür gefangen gesett. Era vivente Gregorio stato carcerato Pier Maria Cirocchi, che vivente papa Paolo fu fiscale generale, per molte imputationi, tra le quali la principale era che nella causa criminale intentata al principe e priore Aldobrandino, nella quale furono condannati in pena della vita e della robba, egli avesse procurato di far esaminar testimonj falsi, sicome in effetto fece. La detta sentenza non fu data per altro se non perche il cardi Pietro Aldobrandino si disponesse a cedere al card Borghese li castelli di Montefortino e di Olevano, che aveva comprati dal duca di Zagarolo, sicome se volse la gratia della detta condennatione delli nepoti, lo convenne fare, con farli anco constituir prigioni in castello, dove stettero quattro mesi. — Unwardigfeiten die abscheulich sind. Die historische Pslicht verbietet davon zu schweigen: obwohl wir bemerken mussen,

daß Cecchini ein natürlicher Anhänger der Aldobrandini ift.

Nach Gregor ward Urban VIII. gewählt. Schon hatte Cecschini Gelegenheit gefunden, ihm einen großen Dienst zu erweisen, wenn auch nur durch Stillschweigen. Als Cardinal hatte Urban einst in heftiger Aufwallung gesagt, man werde dem El. Ludovisio etwas gesbenken, und nichts hatte ihm im Conclave schädlicher werden können als diese Drohung, da Ludovisio so machtig darin war; jedoch auf Magalottos Bitten schwieg Cecchini.

Sehr charakteristisch tritt Urban noch ein ander Mal in dieser

Lebensbeschreibung auf.

Urban VIII. fühlte sich durch die Protestation Borgias tief gekrankt: er schrieb den Cardinalen Ubaldini und Ludovisio einen Ans theil daran zu, und wollte sie dafür züchtigen. Ubaldini würde er ins Gefängniß haben werfen lassen, hätte sich ihm der Fiscal nicht Kandhaft entgegengesett: aber wenigstens entfernen mußte sich dieser Cardinal: auch Ludovisso'n wollte der Papst nicht in Rom dulden. Unsern Cecchini, der noch in ludovisischem Dienste stand, ließ er deshalb rufen, und befahl ihm, dem Cardinal zu sagen, er moge sich binnen 14 Tagen in fein Erzbisthum Bologna begeben. Unter heftigen Ausbruchen seines Zornes erklarte er das. "Eine gute Stunde," sagt Cecchini, "mußte ich zuhören, wie er mit tausend Schmahungen auch Borgia zu züchtigen brohte; ich durfte ihn nicht unterbrechen: er wies derholte dann, Ludovisio moge sich entfernen, oder er werde mit den Sbirren fortgebracht werden." Auch diegmal hatte Cecchini besser geschwiegen. Aber er hielt es für nothwendig seinem herrn Meldung zu machen. Es ist für den Zustand des Hofes sehr bezeichnend, daß er es hiedurch mit Jedermann verdarb. Ludovisio fand, Cecchini hatte sich die Ausbrüche des Papstes nicht gefallen, es eher zu einem völligen Bruche sollen kommen lassen. Cardinal Barberini mar aufgebracht, denn Cecchini batte erst mit ihm, dem Cardinal Nepoten, reden sol-Am ungehaltensten aber war Urban selbst, zumal da die Sache ein wenig verunstaltet herumgebracht wurde. Er ließ den armen Cecchini noch einmal kommen, und machte ihm hier eine Scene, in welcher der alte Ingrimm gegen seine Feinde und Reue über seine Außerung, — gethan haben und nicht gethan haben wollen, — Ueberzeugung von seiner papstlichen Allgewalt und das Gefühl daß der Andere doch nicht unrecht gebandelt, sich auf eine sonderbare Weise vermisch= Aber Urban VIII. war ein Mann, der zuleßt wieder in sich ging. Ludovisio hatte sich entfernt, und war kurz darauf gestorben. Cecchini hatte zwar seine bisherigen Stellen verloren, aber doch eine neue bekommen, die ihm sogar zuweilen Gelegenheit gab den Papst zu sehen. "Monsignor Cecchini," sing dieser eines Lages an, "verzeiht uns, wir sind gegen Euch zu weit gegangen." Cecchini sagt, ihm seven hierüber Ehranen in die Augen gestiegen, und er habe mit tiefer Hingebung geantwortet. Der Maggiordomo des Papstes

besuchte ihn noch den nemlichen Tag, und sagte, seit 4 Jahren habe der Papst diese Stunde erwartet, und sich von Herzen gefreut, daß

sie endlich gekommen.

Cecchini hielt sich jest übrigens wieder zu den Aldobrandini: sehr thätig sinden wir ihn bei der Berheirathung der reichen Erbin dieses Hauses, Olympia. Cardinal Jppolyto starb, ohne darüber definitiv bestimmt zu haben, und man fürchtete, die Barberini würden sich ein so großes Erbtheil nicht entgehn lassen: Olympia mußte sich frankstellen. Mit Hülfe des Jesuitengenerals, mit dem alles überlegt wers den mußte, gelang es, die Vermählung mit dem jungen Borghese wie sie der Cardinal zulest gewünscht, sechs Tage nach dem Tode des selben, zu Stande zu bringen.

Debhalb ließen jedoch die Barberini unsern Prälaten nicht fallen: nachdem sie sich nur erkundigt, ob er auch nicht etwa mit den Farnesen in Verbindung stehe, wandten sie ihn bei der Bewaffnung

von Rom an.

Da fand nun Cecchini zunächst, daß die neue Austage auf den Landwein die Gemüther schwierig mache. Er erklärte dem El. Bars berini, das sen eine Austage welche die Römer nie gelitten, wegen deren sie gegen Eugen IV. aufgestanden, — und bewirkte in der That, obgleich auf den Ertrag derselben schon ein Monte gegründet worsden, daß doch der Pächter auf der Stelle gerusen ward. Gern leisstete dieser Berzicht, er sah die größte Schwierigkeit bei der Erhes bung vorher. Cecchini eilte auf das Capitol, wo die Römer eine Versammlung hielten, und theilte ihnen diese Rachricht mit: sie wollsten ihm Anfangs nicht glauben, aber er ließ den Pächter rusen, der es dann bestätigte. Alles schrie: "Viva papa Urbano, viva monsignor Cocchini." Man küste ihm Hand und Kleider.

Roch hatte aber Cecchini seine bochste Stelle nicht erreicht. Er erlebte das Glück, daß noch einer seiner alten Gonner, und vielleicht der eifrigste von allen, Cardinal Pamfili, auf den papstlichen Stuhl

stieg.

In den ersten Tagen waren die Barberini noch in Gunst bei Innocenz X; Cecchini bekam die Einladung, mit den beiden Cardisnälen beim Papst zu erscheinen. "Hat Euch Cardinal Barberini etwas gesagt," fragte ihn dann Innocenz. "Nein." Er wandte sich erst an Franz, dann an Antonio, und bat sie zu reden. Sie weigerten sich. "Wir wollen Euch nicht länger peinigen," sagte endslich der Papst: "wir haben Euch zu unserm Datar gemacht: ihr send den Herrn Barberini dafür verpslichtet, die uns darum gebeten haben: gern haben wir es zugegeben."

Diese Stelle hatte indes viel Unangenehmes. Der Papst war unbeständig, eigensinnig, mistrauisch. Aus andern Quellen wissen wir, das die Berwaltung Cecchinis nicht ganz ohné Tadel war: Donna Olympia Maidalchina konnte ihn nicht leiden, schon weil auch seine Schwägerin, Donna Clementia, Geschenke empfing: ich habe diese Dinge bereits berührt: sie haben für die Verwaltung Innocenz X. eine gewisse Wichtigkeit: es erfolgten die gehässigsten, ärgerlichsten Scenen. Cecchini ist glücklich, das Donna Olympia endlich entsernt ist: in den Zeiten ihrer Ungnade, kurz nach dem Tode Panzirolos,

der im Nov. 1651 starb, also ungefähr Aufang 1652, schrieb er

dieses Bertchen.

Es fällt mir auf, daß in demselben nicht allein in der Gesinnung, sondern bis in die einzelnsten Ausdrücke schon ein ganz modernes Westen herrscht, das tägliche Leben römischer Prälaten von heute und gestern.

## 122.

Diario veridico e spassionato della città e corte di Roma, dove si legge tutti li successi della suddetta città incominciando dal primo d'Agosto 1640 fino all'ultimo dell'anno 1644, notato e scritto fedelmente da Deone hora Temi Dio, e copiato dal proprio originale. Informatt. Politt. Tom. XL bis Ende 1642; Tom. XLVII bis Ende 1644; Tom. XLII Fortsetung 1645—1647; Tom. XLIII 1648—1650. (Zusammen mehr als 2000 Bl.)

Es hat mir nicht gelingen wollen, über ben Autor dieses so ungemein ausführlichen Tagebuches andere Notizen aufzusinden, als

die welche er felber hie und da mittheilt.

Es ergibt sich, daß er in spanischen Diensten fand und daß er in den Geschäften der Riederlander mit Rom, vornehmlich mit der Dataria beschäftigt war. Ich sollte urtheilen, daß er wirklich ein Spanier und kein Niederlander gewesen. Zu bem Carneval übersett er Combdien aus dem Spanischen ins Italienische und läßt ste vor einer febr glanzenden Gesellschaft burch junge Leute aufführen. Der spanischen Monarchie, welcher er angehört, widmet er eine religidse Berehrung: er redet oft von der "heiligen Monarchie", ohne welche das Schifflein Petri gar bald untergehn wurde. dersachern oder Abtrünnigen tritt er mit heftigem und unverholenem Die Catalanen, die sich eine Zeit lang unabhäns Dasse entgegen. gig hielten, erklart er für eine barbarische Nation: einer oder der andere hatte ihn um eine Empfehlung bei der Dataria gebeten: er erklarte, sie mochten erst wieder gute Diener des Königs werden. Noch bei weitem weniger aber kann er es verschmerzen, daß die Portugiesen sich sogar einen andern König gesetzt haben: sein Buch ist voll von Invectiven gegen diese Nation. Er meint, wenigstens alle die, welche in Rom angesessen, sepen geneigt zum Judentham abzufallen. So schlecht es auch geht, so verliert er doch den Muth nicht. hofft noch immer, daß sich Holland zu seiner Zeit einmal wieder dem Konig unterwerfen werde: die Reperei habe ihre Perioden, man musse sie zu Ende kommen lassen. Eine ber spanischen Monarchie gewidmete enthustastische Rechtgläubigkeit!

Alle vierzehn Tage nun dictirte dieser begeisterte Diener Philipps IV. ein Schreiben, einen Bericht über die während dieser Zeit vorgefallenen Merkwürdigkeiten, die er dann irgend einem Großen der spanischen Monarchie zusandte. Es waren ursprünglich Avvisi, wie sie damals so häusig vorkommen: zusammengeschrieben bildeten

fie ein Tagebuch.

Es ist nun ganz in bem Sinne verfaßt, ber bem Autor natur-

lich war. Alapst Aleban dem VIII. wird seine Neigung zu Frankreich, und das gesammte politische Berhältniß in das er sich gesetst hatte, übel genommen und schlecht ausgelegt. Papst Innocenz X. dages gen, der eine andere Politik einschlug, wird mit viel günstigeren Ausgen betrachtet.

Es ift nichts was der Autor nicht berührte: geistliche und gelehrte Sachen: Geschichte: ber Orden und des Hofes: die innern häuslichen Verhältnisse und die Politik: allgemeine politische Betrachtungen und

Stadtgeschichten.

Gehn wir naber auf die Quelle seiner Mittheilungen ein, so ist sie, wie mir scheint, hauptsächlich folgende. In den Vorzimmern des Cardinal Nepoten vereinigte sich an den bestimmten Tagen alles was Geschäste im Pallask hatte; es bildete sich ein allgemeines Gesspräch; Jedermann brachte seine Notizen vor; es kounte nichts die Aufmerksamkeit erregen was dier nicht besprochen ward: so weit ich aus einigen Andeutungen schließen kann, sammelte unser Verfasser dier die Hauptmasse der Nachrichten die er mittheilt.

Er geht dabei mit großer Redlichkeit zu Werke: er sucht die

Dinge genau zu erfahren: oft trägt er Berichtigungen nach.

Zugleich aber sah er doch auch jezuweilen den Papst, den Nes poten, die einflufreichsten Staatsmanner: auf das sorgfältigste verzeichnet er was er aus ihrem Gespräch entnimmt: dann und wann

ist es merkwurdig genug.

Man könnte nicht behaupten, daß die Lecture eines so weitschichstigen Opus gerade sehr interessant wäre: aber man lernt auch hier Personen und Dinge nach und nach fast wie aus unmittelbarer Anschauung kennen. Go oft und in so mannigfaltigen Lagen werden sie uns vorgeführt.

Es würde nun unmöglich senn, einen einigermaßen gemügenden Auszug aus einem so volumindsen Werke einzuschalten; es mögen die

Stellen genügen, auf die ich mich bereits bezogen habe.

1. Una delle più belle memorie di questa già dominatrice del mondo è un monumento antico in forma rotonda di circonferenza grandissima e di bellissimo marmo presso a San Sebastiano detto Capo di bove. Il Bernino, statuario famosissimo del papa per suo utile, ha posto in consideratione di fare una facciata sontuosa all' Acqua Vergine detta di Trevi: ottenne un breve di poter buttare a terra quella machina si bella, et incominciò a metterlo in esecutione: ma fu dal popolo Romano avvedutosene

impedito, e l'opera cessa per non cagionare rumori.

2. Martedi mattina tenne concilio generale in Campidoglio il popolo Romano, che fu numerosissimo più che mai, atteso che vi concorsero molti titolati, che per il passato non mai intervennero. La proposta fu che sendo il popolo Romano suppresso dalle gabelle imposte da papa Urbano si dovesse supplicare Sua Stà per levare almeno la gabella della macina, tanto più che fu imposta fin che durasse la guerra all'hora in piedi, la quale hoggi è terminata. Passò il partito, e furono deputati sei gentilhuomini Romani per esporre al papa la petitione incontinente. Comparve Don Cesare Colonna, zio del principe di

Gallicano, il quale dimandò udienza da popolo Romano da parte della signora Donna Anna Barberina. Gli fu risposto che venisse, e postosi allo scabelletto trasse dal seno un memoriale, dicendo che era di Donna Anna Colonna, e chiedeva che si legesse. Fu letto, e diceva che non si dovesse mandare al papa per levar gabelle giuridiche e con legitima causa imposte da papa Urbano, il cui zelo verso la giustitia e meriti che ha con questa città non permettono che si ritratti il disposto di lui. stò ogn'uno meravigliato da simil dimandita, volente impedire il sollevamento del popolo: ma fu però subito penetrato che la buona signora haveva perinteso che si levarebbe la gabella colli beni de' Barberini. Fu risposto al Colonna che'l senato e popolo non faceva altro che esporre alla Sua Stà il bisogno della città. Questa risposta il Colonna, portò correndo a Donna Anna, che stava aspettando per quest' effetto alla chiesa d'Araceli. — - Mercordi il cardinal Colonna havendo inteso la disorbitante proposta della sorella, mandò al senato Romano a farli sapere ch'egli uon hebbe in quella sciocchezza parte alcuna, ma che era pronto di assistere alla giusta petitione del popolo. — — Venerdi mattina il popolo Romano di nuovo convocò consiglio pieno, e fu riferito che S. Stà s'era contentato di levar la gabella della macina con l'effecto di Don Taddeo Barberini, di modo che fu ben divisato la pretensione di Donna Anna Barberina.

#### 123.

Del stato di Roma presente. (MS Vindob. Fosc. n. 147.) Auch unter dem Litel: Relatione di Roma fatta dall' Almaden.

Ich will nicht entscheiden, ob aus der letten Zeit Urbans VIII. ober der ersten Innocenz X; für die innern Zustände in jener Spoche recht bedeutend: über Tiber und Anio, die Zunahme der Aria catztiva, die Einkünfte der Kömer, die Geldgeschäfte überhaupt, den Zusstand der Familien. Es wäre möglich, daß dieses Werkchen von dem Verfasser des Diario selbst herrührte: einige Spuren sollten darauf führen.

Doch will ich die Auszüge nicht häufen, da ich, wenn ich mich nicht irre, bei dem verstorbenen Fea einen alten Druck davon sah. Es folge nur die Stelle, auf welche ich mich oben p. 111 bezos

gen babe.

Gregorio XIII considerando che quantità grande di danaro usciva da Roma e dallo stato per prezzo di grani che venivano per mare da Barberia ed altri luoghi, spesse volte riscaldati e guasti, e tal volta non giungevano a tempo e si restavano affatto, per sostrarsi da tutti questi mancamenti, fece smacchiare per molte miglia riducendo la campagna a coltura, sicche Roma da quel tempo di rado ha havuto bisogno di grano forestiero; ed il buon pontefice Gregorio ha conseguito il suo intento: ma lo smacchiare ha aperto il passo a' venti cattivi, da quali nasce ogni intemperie, che cagiona certo morbo chiamato da Alessandro da Cività medico, trattando de morbi de' Romani,

capiplenium, cosa sopra modo fastidiosa e più alli forestieri ch'alli nativi, morbo anco cresciuto dopo la condotta di tanti fonti, dalli quali Roma, sendo bassa et umida di sua positura, vien resa più umida per la moltitudine dell'acque delle fontane. Siccome Gregorio XIII smacchiò la campagna sotto Roma verso il mare grassa ed attissima per la coltivatione del grano, così Sisto Quinto smacchiò la campagna sopra Roma meno fertile, per torre il ricovero a' masnadieri che infestavano le strade, e ben riusciva il disegno, perche li sradicè affatto. Der Berfasser bissigt zwar bas Berfasren Sixtus V, meil es ber Tramontana zu freierem Durchzug verbossen: aber wie viele llebel hat man spater von ber Tramontana hergeleitet! (Cancellieri sopra il tarantismo p. 88.)

124.

Compendio delli casi più degni e memorandi occorsi nelli pontificati da Gregorio XIII fino alla creatione di Clemente IX. (50 Bl.)

Der Verfasser versichert die Wolke gesehen zu haben die beim Tode Sixtus V. den Quirinal verdunkelte (Aug. 1590). Da das Werkchen dis 1667 reicht, so ist klar, daß es nicht von Einem Austor herrühren kann: es wird später in ähnlichem Sinne fortgesett worden seyn, wie es damals angefangen war, d. i. als eine Samms lung römischer Merkwürdigkeiten und Anekdoten. Z. B. liest man hier, wie die französischen Mönche in Trinita di Monte mit den caslabresischen und andern in Feindschaft geriethen und diese vertriesben, so daß sie Andrea delle Fratte andauten, welches damals noch zwischen Gärten lag; — wie die Jesuiten auch alle andern Orden wieder erweckten ihre Pslicht zu thun; — Wunder die sich ereignes

ten; — Nachrichten von ben Bauten ber Papfte.

Es kommt babei boch gar manches Merkwarbige vor. 3. B. folgende Erzählung vom Tode der Bianca Capello: Volendo la granduchessa di Toscana Bianca Capelli avvelenare il cardi Ferdinando suo cognato in certa confezione, il GD Francesco suo marito ne mangiò prima: il che inteso da lei, ne mangiò essa ancora, e tutti due morirono subito et il cardi si fece granduca. — Von der Wegführung Cardinal Clesels aus Wien, welche der jesuitische Beichtvater Ferdinands H. niemals zugeben wollte: Verospi ebbe un giórno commodità d'essere coll' impre senza il Giesuita, e con bella maniera fece capace l'impre che non poteva ritenere detto cardle e solo il papa esser suo vero giudice, e talmente commosse Cesare che lo fece piangere e glielo fece consignare. — Ober auch Sittenzüge. Ein reicher Pralat flicht in sein Testament die Clausel ein, daß sein Nepot nur dann seine Verlasfenschaft erben folle, falls er eines natürlichen Tobes fterbe: wo nicht, solle sie an fromme Stiftungen kommen; — Duca Cesarini bezahlt Niemand, ehe man nicht Anstalt macht, das Pfand zu verauctionis ren das er fich bereits hatte nehmen lassen. Ein Orkino droht einen mabnenden Gläubiger zum Fenster herauswerfen zu laffen. Glaubiger ersucht ihn, er moge ihn erst beichten lassen; Orsino ant-

wortet, zu ihm musse man nur kommen, wenn man schon gebeichtet (che bisognava venirci consessato). — Ein Negromant fahrt auf einem Bagen den ein paar Hunde ziehen, in Rom ein: man bringt aus, es sepen ein paar Teufel, mit denen er fahre wohin er wolle. Der Courier von Mailand behauptet, er habe ihn bei Mailand verlaffen und bei Rom wiedergefunden. Man zieht den vermeinten Herenmeister ein und bringt ihn um.

Waren diese Aufzeichnungen nur etwas geistreicher, so waren sie unschatbar, sie murben Sitten und Zeiten vergegenwartigen, ohne so ermubende Studien nothig zu machen wie obgedachtes Tagebuch.

Geben wir jest zu den Schriften über, welche Innocenz X. unmittelbar betreffen.

## Bemerkung

über Gualdi Vita di Donna Olimpia Maldachina 1666.

So wie wir erfahren, daß Gregorio Leti, den wir hinreichend kennen gelernt haben, der Autor auch dieser Schrift ift, so fallt fast der Anlas weg, von ihrer Glaubwurdigkeit zu handeln: sie hat die

stärkste Voraussekung wider sich.

Da jedoch noch 1770 eine französische, 1783 eine deutsche Ues bersetzung davon erschienen ift, und unser Schrock wenigstens die Haupterzählung für wahr halten zu dürfen glaubt, weil sie ja niemals bestritten worden sep, so ist wohl nicht überflüssig, ein Wort davon zu sagen. Behauptet doch der Autor kühnlich, er werde nichts erzählen was er nicht selbst gesehen ober wovon er sich nicht die sicherste

Runde verschafft habe.

Von vorn herein schürzt er seinen Knoten mit der Erzählung, die Familie Maldachini, die er für romisch halt, habe einst eine Wallfahrt nach Loreto unternommen, hier habe sich ihr in Borgheto der junge Pamfili zugesellt, sich in die Tochter des Hauses, Donna Olims pia, verliebt, und nach der Rückfehr sich mit ihr verheirathet; gar bald aber sen Olimpia mit seinem Bruder, dem nachmaligen Papst, damals einem jungen Abbate, vertrauter geworden als mit ihrem Ges Auf dieß Verhaltniß wird der Einfluß begründet welchen Donna Olimpia über Innocenz X. hatte.

Wir können aber getrost sagen, daß daran kein Wort wahr ift. Die Familie Maidalchina ift keine romische, sie ist aus Acqua-Ponna Olimpia war Witwe, als sie sich mit Pamfili verheirathete. Paolo Nini zu Viterbo, der lette von diesem Geschlechte, war ihr erster Mann: da sie ihn beerbte, so brachte sie in das Haus Pamfili eine reiche Mitgift: darauf und nicht auf eine imaginäre Bertraulichkeit mit dem Papst war die Autorität gegründet die sie in der Familie genoß. Als diese Vermählung vor sich ging, fehlte viel daran, daß Innocenz X. ein junger Abbate gewesen ware. In einer Inschrift, die der Senior des Hauses in der Villa Maidalchina zu Viterbo errichtet hat, heißt es: er habe diese Villa ausgeschmuckt im Jahre 1625, ebe seine Schwester in das haus Pamfili vermählt

morben. Marchio Andreas Maidalchinus — — villam hanc ante nuptam sororem suam Olympiam cum Innocentii X. germano fratre — — extruxit ornavitque anno Domini MDCXXV. Buffi's Istoria di Viterbo p. 332 ift die ganze Inschrift mitgetheilt. Mithin fann diese Bermablung erft ungefahr 1626 geschehen seyn; da war Giambattifta Pamfili, spater Innocenz X, bereits 54 Jahr alt und seit 20 Jahren nicht mehr Abbate sondern Pralat. In dies fem Augenblicke war er in mancherlei Runtiaturen beschäftigt: -darf man aus einigen seiner Aeußerungen einen Schluß ziehen, fo wird das Verdienst der Donna Olimpia gewesen seyn, daß sie ihn hiebei so wie später aus ihrem Vermogen unterstützte. Er konnte den Stanz behaupten der in diesen Zeiten dazu gehörte um emporzukoms men. Diesem Anfange gemäß entwickelte fich auch ihr gesammtes Berhältniß: hatte Donna Dlimpia den Pralaten unterflust, und eis nen gewissen Antheil an der Erwerbung der papstlichen Warde, so wollte sie diese sich nun auch zu Rute machen.

In jenem ausführlichen Diario, das der Olimpia Schritt für Schritt folgt und wo von allen Geheimnissen des papstlichen Haus, wesens geredet wird, ist keine Spur einer illegitimen Vertraulichkeit

zwischen bem Papst und seiner Schwägerin zu entbeden.

Auch dieses Werkchen Letis ist ein aus apokryphen Nachrichten und chimarischen Dichtungen zusammengewebter Roman.

## 125.

Relatione degli ambasciatori estraordinarj a Roma al sommo pontefice Innocentio X, Pietro Foscarini K, Zuanne Nani K, Proc, Aluise Mocenigo I fu di q. Aluise, e Bertucci Valier K, 1645 3 Ott.

Eine völlige Veränderung ist nach Urbans Tod eingetreten. Innocenz X. ist von den Franzosen ungern gesehen: er möchte gern
den Kaiser unterstüßen, wenn er nur könnte: er ist ein Freund der Venezianer. Nur wäre möglich, daß er aus natürlicher Unentschlosssenheit sich in seinen Maaßregeln schwankend zeigte. Die Gesandsten sinden es deshalb doppelt nothig sich nicht aus Privatrücksichten mit ihm zu entzweien, und nicht etwa wegen eines liederlichen Monsches das päpstliche Wohlwollen zu verscherzen.

Folgendermaßen werden die Pracedentien dieses Papstes dare

geftellt.

Nasce il presente sommo pontefice Innocentio X, chiamato prima Gio. Batt. cardle Pamfilio, della famiglia de' Pamfilj originata già in Ugubbio città dello stato d'Urbino. Questa venne habitare in Roma sotto il pontificato d'Innocentio VIII, si apparentò con le prime case della città, visse sempre in molta riputatione et honorevolezza. La madre di S. Bae fu della famiglia de' marchesi dal Buffolo, nobile e principale, della quale ne fa il papa hoggidì molto conto, ritrovandosene più d'uno al suo servitio in palazzo. Fu la Siè Sua allevata dai cardle Gerelamo Pamfilio, suo zio paterno, che visse in gran concetto e

fu vicino ad esser papa e che fu fatto cardie da Clemente VIII mentre si trovava auditor decano della rota chiaro per la virtù et innocenza de' suoi costumi. Si trova la Stà Sua in età di 72 anni, di statura più che ordinaria, ben proportionata, maestosa nella persona, piena di grande mansuetudine e benignità: onde sempre che esce dalle sue stanze per occasione di concistorj, capelle o altre occasioni, da prontamente e volentieri audienza a tutti di ogni conditione, benche poveri e miserabili che se gli fanno innanzi, riceve i lor memoriali, e con molta patienza e carità procura di sollevare ognuno, consolar tutti con grande acclamation dei sudditi e con gran differenza dal pontificato antecedente. Fu il papa prima avvocato concistoriale, poi auditor di rota eletto da Clemente VIII. Fu da Gregorio XV mandato noncio a Napoli e da Urbano VIII impiegato nelle legationi di Franza e Spagna del card<sup>1</sup> Barberino con titolo di datario, fu dallo stesso Urbano eletto patriarca d'Antiochia, mandato noncio in Spagna, e poi promosso al cardinalato li 9 Novembre 1627. Come cardinale è stato in concetto di natura severa, inclinato al vigore, puntuale nelle cose ecclesiastiche. E' stato sempre adoperato in tutte le congregationi principali, e si può dire che ha esercitate tutte le cariche più principali di Roma con universale sodisfattione, havendo nell' animo suo fatta sempre particolar sede la modestia, la patienza, l'integrità, la virtù, la mira di non disgustare alcuno, accarezzando tutti e condonando le ingiurie. Gode una buona salute, ha complessione assai robusta, va sobrio nel cibo, fa volentieri esercitio, assiste alle capelle et altre funtioni con gran maestà, e fa tutte le cose ecclesiastiche con pompa, decoro, particolar godimento suo e puntualità. Va pesato assai in tutti li negotii gravi, vuol tempo ad esaminarli e risolverli. E' stato solito nella sua passata fortuna andar tardi e tardi levarsi dal letto, osserva il medesimo stile nel pontificato, onde rare volte è retirato avanti la mezza notte ne levato la mattina avanti qualche hora del giorno. Ha nei tempi andati fatta molta stima dei principi: ha desiderate le loro giuste sodisfattioni: si dichiara preservare ne' stessi concetti, non voler esser partiale d'alcuna delle due corone, ma padre universale amorevole di tutti: si risente non incontrar bene nè con l'una nè con l'altra di esse al presente, e se n'è esalata con grande confidenza più d'una volta con noi; crede però che ognuno si dolga per avvantaggiare i proprj interessi, non perché ambedue non conoscano la necessità della sua indipendenza, e come che sia amica della pace naturalmente e la obblighi a questa il posto di pontefice in cui si trova constituito. Va nutrendosi con simili concetti ricevendo a grande alimento suo la confidenza con la Serenissima Republica, come questa con l'autorità, consigli et amor suo possa esserle del maggior presidio: anzi soggetto di grand' eminenza e della maggior confidenza nostra ha confidato ad alcuno di noi, forse d'ordine della Stà Sua, la intentione ch' ella havrebbe di stringersi con l'EE VV con particolare alleanza, quando credesse incontrare la publica dispositione: sopra di che con termini generali ufficiosi fu risposto, nessun nodo poter maggiormente legare i principi che la sincerità e corrispondenza de' cuori e la uniformità de' fini et interessi.

#### 126.

Relatione dell' ambasciatore Veneto Aluise Contarini fatta al senato dopo il ritorno della sua ambasceria appresso Innocentio X. 1648. (22 BL)

Auch dieß Pontificat entwickelte sich lange nicht so vortheilhaft, wie man erwartet hatte. Der ersten, ziemlich ehrenvollen Relation fügt Aluise Contarini Sohn Niccolos — der frühere Aluise ist ein Sohn Tommasos — schon manche bei weitem minder gün,

stige Züge hinzu.

In seiner Jugend habe Innocenz ritterliche Uebungen und den Zeitvertreib der Liebe (passatempi amorevoli) den Studien vorgezogen: auf seiner Nuntiatur in Frankreich habe er sich wenig Anssehen erworben; man habe ihn wegen seines ewigen Abschlagens Monssignor Es geht nicht genannt (Mr Non si puol); dagegen in Spanien sen er durch Wortkargheit in den Nuf eines weisen Mannes gekommen.

Was ihn zum Papst gemacht? Antwort: brei Dinge: wenig reden, sich viel verstellen und gar nichts thun. "Da corteggiani fu detto che tre cose l'avevano fatto papa, il parlar poco, si-

mulare assai e non far niente."

Si fa conoscere hora poco inclinato alle gratie, delicato e vetriolo, (?) — riputato da tutti d'ingegne tardo nell' apprendere e poco capace di gran machine, ma ostinato nell' apprensioni: — procura di non farsi conoscere partiale di alcuna corona: — Freund der Ruhe, der Gerechtigfeit, nicht blutgierig, guter Deconom.

Die Umgebung des Papstes: Donna Olimpia: ihm deshalb lieb, weil sie eine große Mitgift in das Haus brachte und ihn damit unterstüßte: donna d'ingegno e spirito virile, solo si sa conoscere donna per la superdia e l'avaritia; — Pancirolo: di tratti manierosi, d'ingegno vivace, cortese di viso e di parole; — Capponi: a bocca ridente ricuopre la sua malitiosa industria; — Spada: si pavoneggia delli suoi stimabili talenti. Man sieht wohl, nicht eben sehr ehrerbietig drückt sich unser Autor aus. Der Mangel eines Nespoten ward bei dieser Natur des Papstes doppelt fühlbar.

Folgen einige Züge ber Regierung. Tra li corteggiani si suol dire che chi tratta col papa d'alcuno affare, nelle prime audienze lo reputa quasi perfettionato, nella seconda conosce esser totalmente da farsi, e nella terza si scuopre con stupore sconcluso. — Crede disprezzabile quel principe che non conserva appresso di se un buton numero di contanti da valersene in un' urgente bisogno. Per non spendere si contenta di soffrire dell' avversa fortuna ogni più opprobrioso strapazzo. — Trovandosi l'annata di Roma spogliata di quelli assegnamenti de' quali si valse in altri tempi, come proprii per essere stati dissipati nella guerra

Barberina, Sua Stà conoscendo l'annata presente penuriosa di grano ha più volte assegnato di esser pronto di sovvenirla di grossa somma di contanti; ma ripugnando la sua natura allo sborso, ha cercato aggiustarlo in altra forma, sebene non a sufficienza. — Tutte le communità si trovano talmente esauste e ruinate per cagione della guerra Barberina che gl'è impossibile giammai risorgere e ribaversi. — Particolare entrata del papa di 800 m. scudi consistente negli emolumenti delle componende della dataria e nelle vacabilità degli officii di quella e della cancelleria, come ancora di una sorte di monti vacabili dell' auditore e tesoriere di camera, chiericati di essa, et altri simili officii, di tutta questa somma, che entra nella borsa secreta e non nella publica, ne è assoluto patrone S. Stà, potendone disporre al suo arbitrio e donarla a chi più li piace senza temere che siano richieste dal successore. Seine Bauten: auf dem Capitol, in S. Pietro, im Lateran: — in cui rinnovandosi con nuovo modello le tre navate della chiesa, rimane nel suo essere l'adernamento di quel vago e ben inteso soffitto, — in Piazza Navona: con il gettato di alcune case per la parte di S. Giacomo de' Spagnuoli restando in quadro la piazza.

Man sieht, dem schlechten Eindruck den der Hof hervorbrachte zum Trot, ist Contarini doch im Ganzen unparteiisch und unter-

richtend.

## 127.

Memoriale presentato alla Stà di N. Sre papa Innocenzo X dai deputati della città di Fermo per il tumulto ivi seguito alli 6 di Luglio 1648.

In Majolino Bisaccioni's Historia delle guerre civili di questi ultimi tempi Ven. 1664 sindet sich, wie schon bemerkt, mitten unter den wichtigsten Ereignissen, neben Carl I. und Cromwell, der Emporung von Portugal und Catalonien, auch eine Historia della guerra civile di Fermo, d. i. die Geschichte eines Auflauses, in der der papstliche Governatore, Visconti, erschlagen worden.

Hier haben wir das Memoriale, mit welchem zwei Deputirte, Lorenzo Nobile und Lucio Guerrieri, vor dem Papst erschienen, um

ihn wegen der That um Verzeihung zu bitten.

Nach ihrer Darstellung, die doch viel authentischer und anschaulicher ist als Bisaccioni, und einen Blick in das Innere der Städte zu dieser Zeit eröffnet, war das Korn mißrathen und das Brod ungewöhnlich theuer: dennoch wollte der Governatore Getreide aus dem Gediete von Kermo aussühren. Keine Warnung ließ er Statt sinden. Seinen Caradiner zur Seite, Pistolen auf seinem Lisch, erzstlärte er, er wolle eher sterben, wie es einem Governatore und Goldaten zusomme, als nachgeben. Er verbot das Consiglio, zu welchen Deputirte auch aus den benachbarten Castellen ankamen, und zog Truppen zusammen. Aber diese seine Goldaten "kamen von dem Acker wo sie geerntet, von der Tenne wo sie gedroschen": sie kannten den Mangel dem man ausgesetzt war, und statt sich dem tumultuis

renden Pobel zu widersetzen, ergriffen sie dessen Partei. Der Gos vernatore sah sich trot seiner Bravaden genothigt nachzugeben und

sein Getreide innerhalb des Stadtgebietes zu lassen.

Allein kaum sing man an sich zu beruhigen, als corsische Misligen, vom Governatore berufen, am Thore erschienen. Man glaubte nicht anders, als Visconti wolle mit deren Hülfe seinen Vorsatz doch durchsehen. Ein Auslauf entstand. Alles schrie: "Wir sind verrathen, zu den Wassen!" man zog die Glocken, stürmte den Pallast und tödtete den Governatore.

Die Abgeordneten betheuern ihre Treue, und beklagen dieß Erseigniß, — über das vor allem der Adel betrübt sen (di vedere, senza potervi rimediare, da persone del popolo ucciso il prelato di Vra Stà datogli per suo governo).

## 128.

Relatione della corte di Roma del cavre Giustiniani data in senato l'anno 1652. (Copie in der Magliabechiana zu Florenz 24, 65.)

Von Bewunderung und Erwartung ging man aber auch unster Innocenz erst zu Zweifel und Mißbilligung, endlich zu Klage

und Verwerfung über.

Zuan Zustinian — denn so sprechen und schreiben die Venezianer diesen Namen — kam nach mancherlei andern Gesandtschaften von Wien nach Rom, und residirte hier von 1648 bis 1651. Diese Jahre erfüllen seine Depeschen, und auf sie bezieht sich seine Reslation.

Seine Schilderung des Hofes lautet nun nicht sehr tröftlich.

Bas in dem Papfte Gutes sen, fagt er, komme der Stadt Rom und bochftens dem Kirchenftaate zu Statten, feine schlechten Eigenschaften seyen der ganzen Christenheit nachtheilig. Jedoch auch in dem Kirchenstaate sen die Ablosung der schwersten Strafen durch Geld ein großes Uebel. "Mi si afferma per massima indubitata che in sette anni di pontificato habbia estratto dalle compositioni di persone processate come ree il valore di 1200 m. scudi, che s'accosta a due milioni di ducati. " Als eine Art von offent: lichem Ungluck erscheint hier der Einfluß der Donna Olimpia Mais dalchina: "Donna di gran spirito, prepotente per solo titolo di esatta economia. Se vacavano officj nella corte, niente si deliberaba senza il beneplacito di lei: se vi erano benefici da distribuire, i ministri della dataria tenevano ordine di trattenere ogni spedizione sinche datagli notizia della qualità delle vacanze scegliesse a sua disposizione ciò che più tenesse di gusto: se vi erano chiese episcopali da provedere, ad essa ricorrevano i pretendenti: e quello che rendeva nausea a tutti gli uomini onorati, era il vedere che erano preferiti quelli che più allargavano la mano a donativi."

So fährt er fort; doch bin ich nicht sicher, ob die Relation auch wirklich echt ist.

In dem venezianischen Archiv ist sie nicht vorhanden: in der

Magliabechiana zu Florenz finden sich zwei Eremplare, die aber nicht durchaus mit einander übereinstimmen. Ich habe mich an das ges

mäßigtere gehalten.

Glücklicher Weise war es nicht nothwendig, aus dieser Relation zu schöpfen, da jenes Diarium und die Nachrichten Pallavicinis in dem Leben Mexanders VII. eine bei weitem bessere Auskunft dars boten.

## 129.

Relatione dell' ambasceria estraordinaria fatta in Roma alla Stà di N. Sre Alessandro VII dagli Eccmi SSri Pesaro, Contarini, Valiero e Sagredo per rendere a nome della Serma Republica di Venetia la solita obedienza al sommo pontefice l'anno 1656.

Derselbe Pesaro, in dessen Gesandtschaft die Entzweiung Ursbans VIII mit der Republik fällt, der seitdem immer eher für einen Gegner der Geistlichkeit gegolten hatte, war an die Spitze der beglückwünschenden Gesandten gestellt, und jetzt von den Uebrigen mit der Abfassung der Relation beauftragt worden. Sen es nun, daß seine Gesinnung, wie er sagt, von Anfang sehr gemäßigt gewesen war, oder daß die Reihe von Jahren, die seitdem verstossen, eine Veränderung in ihm hervorgebracht hatte: seine Relation ist sehr

verständig, wohlmeinend und belehrend.

Schon über die Negierung Innocent X. drückt er sich zwar missbilligend, aber nicht so vollsommen wegwerfend aus wie Andere., Oltre la cupidità insatiabile ch'è regnata in quella casa, vi si è aggionto che essendo mancato di ministri valevoli al sostentamento di così gran principato, non havendo luogo nell'animo suspicace di quel pontesice la sede di chi si sia, ogni cosa per lo più si regolava secondo gli appetiti immoderati di una donna, che ha aperto largo campo alle penne satiriche di sare comparire i disordini di quel governo maggiori ancora di quel che in satti si sossero."

Wie gesagt, so wenig das nun lautet wie ein Lobspruch, so ist es doch mit den heftigen Exclamationen Anderer verglichen ein sehr mildes Urtheil.

Aber der vornehmste Gegenstand des Berichtes ist nun der neue

Vapst Alexander VII.

Pesaro sindet, wie ja auch die übrige Welt davon überzeugt war, daß die Meinung von den Tugenden Fabio Chigis, der Ruf seiner Nuntiatur ihn befördert habe, — obgleich die Medici im Grunde die Erhebung eines ihrer Unterthanen ungern sahen. "Più santa elettione non si poteva aspettare da un senato di soggetti che per quanto havessero distratta la volontà da mondani interessi, non potevano di meno di non lasciarsi in sine guidare da quel spirito santo che essi presumono assistere ad un' attione di tanta rilevanza."

Er schildert sein Emporkommen, im Allgemeinen den Charafter seiner ersten Handlungen: "von den denomischen Dingen zeige er

wenig Verständnis, desto mehr von kirchlichen, und nicht ganz unbeugsam stelle er sich an"; — auch seine Angehörigen; — es ist nicht nothig dies zu wiederholen: nur zu bald nahmen die Dinge

eine andere Entwickelung als man erwartet hatte.

"Troppo per tempo parmi", sagt gleich unser Pesaro, "che il mondo canonizzi questi sentimenti del papa, e che per farne più accertato giudizio faccia di mestiere osservarsi quanto con il tratto del tempo si sia per mostrarsi costante nel resistere alle mantellate dell' affetto." — Schon damals machte man dem Papste von allen Seiten so viel Vorstellungen, das seine Stand, paftigseit erschüttert werden zu mussen schien.

Der Zweck dieser Gesandtschaft war jedoch nicht allein Glück zu wünschen, sondern noch viel mehr, den romischen Hof um Unter-

ftugung für den Krieg von Candia zu bitten.

Die Gesandten entwickeln, welche Anstrengungen Venedig gesmacht habe um dem Feinde widerstehn, vor allem um nur zunächst die Kriegskosten bestreiten zu können: Anleihen mit starken Zinsen, lebenslänglichen oder immerwährenden: — Verkauf allodialer und feusdaler Güter: — Mittheilung der Würden des Staates, die bisher in einem engen Kreise festgehalten worden, ja der venezianischen Nosbilität überhaupt, die doch um so schäsbarer sen, je weniger sie gesmein gemacht werde, an eine größere Anzahl. Jest aber senen sie ganz erschöpft: von den übrigen Potentaten der Christenheit lasse sich nichts hoffen, da es allzu viel innere Keindseligkeiten zwischen dens selben gebe: ihre einzige Zuslucht sen der römische Stuhl.

Der Papst hörte sie nicht ohne Zeichen von Theilnahme an: er antwortete ihnen mit einer glänzenden Lobeserhebung der Republik, die sich nicht allein mit dem Eisen, sondern auch mit dem Golde der Wildheit der Barbaren entgegensete: was aber die Hauptsache ans belangt, so erklärte er ihnen, daß er sich außer Stande sehe etwas für sie zu thun. Die papstliche Casse sen so erschöpft, daß er nicht

einmal wisse, wie er der Stadt zu Brot verhelfen solle.

Die Sesandten ergaben sich nicht: sie stellten vor, daß die Sessahr es wohl rechtsertige, wenn man den alten Schatz Sirtus V. dieß Mal angreise: — "prima che l'urgenza degli accidenti che possono sopravenire, maggiormente stringa e per sostentamento della religione e per sicurezza del proprio dominio ecclesiastico"; besonders machte die Betrachtung auf den Papst Eindruck, daß es die Kühnheit des Feindes vermehren werde, wenn er sehe, daß auch ein neuer Papst die Hülfe versage, deren man so sehr bedürse. Alerander sah wohl ein, daß etwas geschehen müsse: er machte den Vorschlag einer Einziehung geistlicher Güter.

Wie merkwürdig ist es, daß der rdmische Hof zuerst mit Maaßregeln dieser Art hervortrat. Schon Innocenz X. hatte den Venezianern die Aushebung zweier Orden, der Canonici di S. Spirito
und der Cruciferi angetragen: er hatte die Absicht, aus ihren Gütern weltliche Canonicate zu bilden. Aber einmal fürchteten die Venezianer, der rdmische Hof werde sich die Verleihung derselben anmaßen, und sodann sahen sie diese Institute als Versorgungen für arme Nobili an. Jest nun schlug ihnen dieß Alexander aufs neue vor.

Il papa postosi in atto di volerci rappresentare cosa di nostro sollievo, prese a dire che, da qualche tempo in qua essendosi dalla sede apostolica fatto riflesso non meno all' abondanza che alla superfluità degl' instituti religiosi, haveva trovato che alcuni di essi degenerando dalla primiera intentione de' loro fondatori erano trascorsi in una total rilassatione di costumi; che compliva non mene al servitio della chiesa che de medesimi secolari il pigliare quegli espedienti che sogliono usare gli accorti agricoltori quando vedono in modo lussuriar la vite che la copia de rampolli serve più tosto ad isterilirla che a renderla più fruttifera: che a ciò s'era dato in qualche parte principio con la soppressione di alcune religioni, ma che ciò non bastava, conoscendosi in tutto necessario restringer questo gran numero a quei solamente che ritengono o che meglio pussono ridursi a ritenere la prima forma della loro institutione; che per farsi strada a ciò s'era soppresso un numero grande di conventini piccioli ove con minor riguardo si rallentava il freno alla ritiratezza regolare, e che si persisteva nel primo pensiero di procedere alla finale abolitione d'alcuni altri ordini che con il loro licentioso modo di vivere riempivano il mondo anzi di scandoli e di mormorationi che di buon esempio e di edificatione, ma che si camminava lentamente, perche in negotio di tal rilevanza s'haverebbe voluto incontrare anche nella sodisfattione de principi, i quali, non ben esaminati i veri motivi che inducevano la sede apostolica in questa risolutione, havevano dato segno di qualche repugnanza all' esecutione de brevi ponteficii: ma che sperandosi ad ogni modo che in fine havesse ogn' uno a dar mano al proseguimento di così ben ponderata risolutione, li metteva intanto in consideratione alla Serenissima Republica che abondando il dominio Veneto di questa qualità di religioni, s'apriva un modo facile che venisse dato luogo alla retta intentione di chi ha la suprema direttione degli affari ecclesiastici et insieme a poter somministrare un considerabile ajuto in soccorso della presente guerra contro gl'infideli: che nessuno meglio di noi poteva sapere a che estremità di dissolutezza e di scandoli siano gionti li canonici di San Spirito di Venezia, essendosi la Serenissima Republica veduta in necessità di metter freno alle scorretioni di quel convento, che non contento d'haver postergata ogni osservanza regolare abusava anco sì sconciamente delle ricchezze che haverebbono potuto servire a comodi alimenti di un numero quintuplicatamente maggiore di religiosi, che sempre grossamente si trovava indebitato: che il simile si poteva dire de' Cruciferi, ne' quali apena si discerneva vestigio di vita claustrale: che per tanto anteponeva che procedendosi alla soppressione di queste due religioni, s'haverebbe potuto andar pensando al modo di passare alla vendita de' beni da esse possessi, et il ritratto si convertisse in sostentamento di questa guerra, giacche era diretta contro il nemico fierissimo del nome christiano.

Dießmal schien es diesen Gesandten doch als sen ein solcher Vorschlag nicht zu verwerfen. Sie berechneten, welch ein großes

Capital der Berkauf gegen geringe und bald zu tilgende Zinsen einstragen, welchen Vortheil die Secularisation so bedeutender Güter dem Flor des Landes bringen könne. Auch ihre Betrachtungen sind bei einer Unternehmung, die damals so neu war, und später so alls

gemein wurde, der wortlichen Bemerkung werth.

In realtà fatti anche congrui assegnamenti a' frati esclusi per il loro vivere, che non ascenderanno mai fra l'ama e l'altra religione 10 m. ducati all' anno, se de' loro beni ascendenti alla summa di 26 m. ducati se ne ritrarranno 600 mila nella vendita, come verisilmente si può credere, non sentirà il publico maggiore interesse di due per cento vitalitii e qualche cosa meno: et ogni altro motivo altre volte portato in dissuasione di negotio simile va per bene, supposti gli alimenti che annualmento si presteranno a superstiti: e così smembrandosi dall' ordine ecclesiastico questa grossa somma di portione di fondi collocati ne' migliori siti di questo dominio, vengono li laici a rimettere in possesso, senza far torto alla pietà di quelle anime grandi che hebbero cuore di spropriare le descendenze loro di così opulenti patrimonii, per fondare e stabilire in questo stato la religione; che se hora veder potessero quanto ella sia ben radicata, altra interpretatione non darebbono a' loro sentimenti se non che se gli fu grato di esser fondatori di tanti monasteri per ricovero di persone sacre, niente meno goderebbono che l'istesse ricchezze, giache sovrabondano, si convertissero in propulsare l'impietà minacciante la distruttione di quella pietà che con le proprie sostanze cercarono di promovere.

Nach den venezianischen Angelegenheiten, die hier einmal wies der höhere Gesichtspunkte darbieten, treten dann auch die allgemein

europäischen hervor.

Die Unternehmungen Carls X. Gustav machten ben größten Einstruck in Rom, und man brachte Geld zusammen um König Casi-

mir zu unterstüßen.

Noch viel empfindlicher aber siel es dem romischen Hose, daß die Franzosen, sich nicht allein abgeneigt zeigten einen Frieden mit Spanien einzugehn, sondern daß sich Mazarin sogar mit England verbündete — ein Cardinal mit Protestanten, das allerchristlichste Kosnigreich mit einem Usurpator, der den legitimen Fürsten verjagt hatte, — und daß er dieß ohne alle Noth that, ohne durch irgend eine große Gefahr dazu veranlaßt zu seyn.

Waren diese Unruhen nicht, so würde der Papst sein ganzes Bestreben darauf richten Deutschland wieder katholisch zu machen, wo seine Personlichkeit in so gutem Aufe stehe. Der Uebertritt der

Konigin von Schweden mache hiezu alle Hoffnung rege.

Die Gesandten sahen die prächtigen Anstalten, welche man zum Empfang dieser Königin traf. Mit dem herumschweisenden Leben das sie führte (suori forso della convenienza dell' età e dello stato virginale, drücken sie sich sehr bescheiden aus), können sie sich nicht verstehn, doch lassen sie der Kraft und Kühnheit ihres Entschlusses alle Gerechtigkeit widerfahren.

"Ecco in compendio ciò che ci è parso di peter riferire",

fagt Pesaro an dieser Stelle.

Dieser Schlußform fügt er nur noch den guten Rath hinzu, mit dem Papst immer in möglichst gutem Vernehmen zu stehn.

Der Papst hatte aussührlich über die Genugthnung gesprochen, die es ihm verschaffen werde, wenn man auf seine Bitten die Sessuiten in Benedig wieder aufnehme. Der Gesandte ist doch dafür, daß man darauf eingehe. Parmi che sia gionto il tempo di decidere se s'habbia a dar luogo a questo regresso, o pure, per non haver di quando in quando ad urtare per questa causa in male sodisfattioni con i pontesici, s'habbia da imporvi perpetuo silentio. — A sodisfare intorno a ciò al desiderio del papa par che possa esser motivo il conoscersi che essendo questi huomini grandi istromenti a sostenere le ragioni della chiesa, i papi pro tempore rinnoveranno le medesime istanze, le quali rejette daranno ne' principj de' pontisicati materia a male sodisfattioni.

## 130.

Vita, attioni et operationi di Alessandro VII, opera del cli Pallavicini. 2 Foliobande. (Bibl. Cors.)

In der Bibliothek Barberini zu Rom gab man mir eines Tasges ein MS in die Hände, mit dem Titel: Alexandri VII de vita propria liber primus et tertius cum fragmentis libri secundi; einen Coder von ungefähr 300 Blättern, so voller Correcturen, wie nur immer ein Autograph senn kann, aber durch einen unglücklichen Zufall in große Unordnung gerathen. Der Buchbinder hatte die einzeln zu lesenden Bogen in Quinternen zusammen geheftet. Es

war kaum fortzukommen.

Der Anfang lautet: Res suo tempore gestas literis commendare, quamvis et nunc et olim usitatum, plerisque tamen eo nomino minus probatur quod arduum scriptori sit procul habere spem, metum, amorem, odium animi, nubes quae historiam, lucem veritatis, infuscant. Allenthalben wo ich aufschlug, zeigten sich interessante, aus guter Kenntniß stammende Nachrichten: über die Jugend Alexanders, die Berufung seiner Nepoten nach Nom, die Anstunft Christinas: — sollte wirklich der Papst, mitten in den Beschäfztigungen der höchsten geistlichen Gewalt, noch Zeit gefunden haben sein Leben zu schreiben und den Styl mit so großem Fleise durchzucorrigiren?

Bar bald ergab sich, bem Titel zum Trot, daß bieß nicht ber

Kall sepn konnte.

Der Autor erklärt unter andern, daß er durch genaue Bekanntsschaft mit dem Papste zu dieser Arbeit vermocht worden. Fortunge obsecundantis beneficium suit ut cum hoc principe inseriores gradus obtinente singularis intercesserit mihi animorum consensio et mutua tum ore tum literis consiliorum communicatio.

Die Frage entstand, wer diefer so genaue Bekannte, ja Ber-

traute Alexanders gewesen sep.

Muratori erzählt beim Jahre 1656, ber Jesuit Pallavicini habe im Anfang der Regierung Alexanders, der so glänzende Hoffnungen

erweckte, sich baran gemacht, das Leben dieses Papstes zu schreiben; aber nach der Berufung der Nepoten und der damit zusammenhansgenden Veränderungen sen ihm die Feder aus der Hand gefallen. Pallavicini war allerdings personlich vertraut mit Alexander VII: im Anfang seines Pontificates sah er ihn alle Tage: es zeigte sich möglich, daß dieß jene fragmentarische Arbeit von Pallavicini wäre.

Nach einigen neuen Nachforschungen fand sich nun auch in ders selben Bibliothek eine Lebensbeschreibung Alexanders VII, welche dem Cardinal Pallavicini zugeschrieben wurde. Sie war zwar italies

nisch, aber doch mar die Sache einer Vergleichung werth.

Der erste Blick lehrte, daß das italienische dasselbe Berk war wie das lateinische. Der erste Sat lautet: E' opinione di molti che non si debba scrivere historie se non delle cose antiche, intorno alle quali la speranza e la paura, l'amore e l'odio verso le persone commemorate non habbian luogo nè possono infoscare la verità. Die andere Stelle die ich angesührt, lautet italienisch: Imperoche m'è toccato a sorte d'haber con questo principe nella sua minor fortuna una singolare e corrispondenza d'assetto e considenza di communicationi hor con la lingua hor con la penna per lo spatio già di 30 anni.

So geht das fort. Das lateinische Exemplar wies sich offenbar als eine Uebersetung des italienischen aus; nur etwas frei, mit dem

Zusatz einer leichten Ruance des Gebankens.

Unglücklicher Weise war aber die Aehnlichkeit größer als ich gewünscht hätte. Wie das lateinische Exemplar sich schon in dem Litel als Fragment ankündigt, so war auch das italienische durchaus fragmentarisch. Nach einigen Erläuterungen über die frühere Jugend sprang die Erzählung auf die Wahl und die ersten Handlungen Alexanders im Pontisicate über.

Suchen und Bedürfen macht nur um so begieriger: ich fragte allenthalben nach. Auf der Bibliothek Albani fand sich ein anderes

Exemplar, aber ebenfalls fragmentarisch.

Und schon glaubte ich mich zufrieden geben zu mussen, da ich in einer anonymen Lebensbeschreibung Pallavicinis nur ein Bruchsstück von dieser Geschichte citirt fand, eben die Bücher die ich schon kannte. Endlich bei den Corsini hatte ich das Glück auf ein vollsständigeres zu stoßen. Es ist eben dieß, dessen Titel ich oben bezeichnet habe, in zwei starken Foliobänden.

Das Werk trägt hier den Namen Pallavicinis an der Stirn, und geht dis auf das zweite Capitel des sechsten Buches ununterbrochen fort. Erst hier läßt sich, wie sich versteht, der Werth dieser

Arbeit für die Geschichte jener Zeit übersehen.

Das erste Buch enthält die frühere Geschichte Alexanders VII. Stirpe, parentelle, natali, fanciullezza di Fabio Chigi: — studj, avvenimenti della pueritia: — studj silososici e legali: — amicitie particolari: alles Capitel welche auch das erste Exemplar sos wohl im Latein als im Italienischen enthält, denen nun aber das corsinische Exemplar weiter hinzusügt: azioni et esercitii pii: — vicelegatione di Ferrara sotto Sacchetti: — nuntiatura di Colonia.

In dem zweiten Buche wird alsbann die Regierung Innocenz

X. und der Antheil welchen Chigi an derselben nahm, in 14 Capi-

teln bis zum Conclave geführt.

Im dritten der Anfang des Pontificates. Allgemeine Schildes rung der Lage von Europa, des Kirchenstaates, der ersten deonomis schen Maaßregeln; auch in hinsicht auf die Monti vaeabili. — Bekebrung der Konigin Christine von Schweden, von welcher mit Ausführlichkeit und Borliebe gehandelt wird. Ich halte dafür, daß wenn man behauptet hat, wie Arckenholt Mémoires de Christine IV, 39 angist, Ballavicini babe eine Historia di Christina regina di Suezia geschrieben, diese Annahme auf einer bunkeln Kunde dieser Fragmente beruhte. Die Bekehrung wird in dem lateinischen Eremplar folgendergestalt motivirt. In libris Tullii de natura deorum animadvertens veram religionem nonnisi unam, omnes falsas esse posse, super hac parte diu multumque cogitando laboravit. Sollicita quoque fuit dubitare de liberorum operum bonorum pravorumque discrimine, nisi quantum alia salubris mundo sunt, alia perniciosa, cujusmodi naturalia sunt, et de divinae providentiae cura vel incuria circa humanas actiones, deque voluntate divina num certum cultum et statutam fidem requirat. Nullus fuit nobilis autor qui ea de re scripsisset, quem illa non perlustraret; non vir apprime doctus harum rerum in borealibus plagis cum quo sermocinari non studeret. Et proclivis interdum fuit ad opinandum, satis esse suae regionis palam colere religionem, caeterum vivere convenienter naturae. Ad extremum in hanc venit sententiam, deum, hoc est optimum, tyranno quevis pejorem fore si conscientiae morsibus acribus sed falsis humanum genus universum cruciaret, si mortalibus ab codem insita notione communi grata sibi esse corum sacrificia corumque votis annuere nihil ea cuncta curaret. — —

Im vierten Buche, welches nur zum Theil auch in dem lateinischen und den ältern Exemplaren vorhanden ist, beginnt der Autor mit der Herbeirufung der Nepoten. Raggioni che persuasero al papa di chiamare i nepoti. Discorsi di Roma. Go wenig ist es wahr daß dem Pallavicini hieruber die Feder aus der hand gefallen ift, daß er vielmehr das Ereigniß und die Meinung die man in Rom darüber gehegt, ausführlich erörtert. — Die Berhaltnisse der Ronigin Christine in Rom. Unterstützung die ihr der Papst gewährt. La reina, ch'era vissuta con quella prodigalità la quale impoverisce senza il piacere e l'honore di spendere e che si esercita non in dare ma in lasciarsi rubare, nel tempo della sua dimora haveva impegnato tutte le gioje con la speranza delle future rimesse, nè per cio li restava un scude onde provedere al destinato viaggio. Però, sicome la necessità vince la vergogna, convenne che ella si facesse violenza in dimandar soccorso al pontefice, ma nelle maniere più lontane che seppe dal limosi-nare: e perche la lettera non arrossisce, il pregò per mezzo di questa a fare che alcun mercante le prestasse danaro con promessa d'intera restitutione. Dem Papste schien es nicht sebr che renvoll als Burge die ganze Last ber Schuld ohne weitern Vortheil auf sich zu nehmen. Er ließ ihr lieber burch einen vertrauten Res

ligissen, wahrscheinlich Pallavicini selbst, zugleich mit einigen Goldund Silbermünzen, die damals auf den Einzug der Königin geschlagen worden, eine Börse mit 10000 Scudi als Geschenk zustellen, "con excusarne la pochezza per l'angustia dell' erario." La reina nel ringratiare pianse alle volte per quella mistura d'affetti che sorgono in questi casi. — Auch der Wiederherstellung der Jesuiten in Venedig widmet Pallavicini aussührliche Erläuterungen, ganz in dem Sinne den man in seiner Geschichte des tri-

dentinischen Conciliums bei ihm wahrgenommen hat.

In dem fünften Buche folgt dann die Geschichte des Jahres 1657. Cardinalpromotionen. Bauten in S. Maria del Popolo, desla Pace, auf dem Petersplat. — Die Königin Christine in Frankreich. Monaldeschi, dessen Katastrophe dier folgendergestatt erzählt wird. Mentre la regina si tratteneva in Fontanablo, Ludovico, il fratello di lui, emulo nella gratia della padrona di Gian Rinaldo Monaldeschi principal gentil'huomo di questi paesi per notitie, come si disse, mandategli di Roma dal prenominato fratello, scoperse a lei alcuni trattati del Monaldeschi per cui le appariva poco sedele: onde ella dopo haverlo convinto e trattane dalla sua docca la consessione gli diede un'hora solamente di spatio per provedere alla coscienza con l'opera d'un sacerdote, e di poi, cio che appena le sarebbe stato permesso in Stocholm quando vi dominava, il sè uccidere per mano dell' istesso suo emulo.

Im sechsten Buche kehrt der Autor zu den innern romischen Sachen zurück. Mit den Einrichtungen in Hinsicht der Pralatur, für welche Alexander eine bestimmte Summe von Einkunften for-

derte, bricht er ab.

Auch dieß vollständigste Eremplar dieser Lebensbeschreibung umsfaßt demnach bei weitem nicht das ganze Leben des Papstes.

# 131.

Paolo Casati ad Alessandro VII sopra la regina di Suecia. (Bibl. Alb.)

Malines und Casati waren die beiden Jesuiten welche von dem General des Ordens nach Stockholm geschickt wurden um die Kosnigin zu bekehren.

Von Malines sindet sich ein Privatschreiben über diese Untersnehmung in den Memoiren von Arckenholt Tom. IV, App. n. 27.

Einen noch bei weitem aussührlicheren und so zu sagen ofsiciellen Bericht erstattete Casati an Alexander VII; ein eigentliches Schreiben "Alla Santità di Nº Signore Alessandro VII", datirt
dal collegio Romano li 5 Dec. 1655, — und unterzeichnet Dalla
S. Vra umilissimo servitore ed obedientissimo tiglio in X<sup>to</sup> Paolo
Casati della Compagnia di Gesu, das nun die einzelnen Momente
viel eingehender und genügender hervorhebt.

Per ubbidire, hebt er an, ai cenni di V. Stà, che ha desiderato una breve memoria di quello è passato nella risolutione presa dalla regina Christina di Suecia di rinonciare il regno per rendersi cattolica, sono necessitato farmi un passo a dietro per

spiegarne l'occasione, conforme alle notitie havute dalle bocca della stessa regina, alla quale mi assicuro non sia per essere se non di gusto che la Sta Vostra sia del tutto sinceramente informata.

Die ersten Notizen von der früheren Zeit sind jedoch nicht von viel Bedeutung; von den schwedischen Zuständen hatte der Autor keisnen Begriff: er wird erst merkwürdig wo er auf die religiösen Ins

teressen kommt.

Havendo acquistato tanto di cognitione, cominciò far riflessione che molte delle cose della setta Luterana, in cui era stata allevata, non potevano sussistere, e cominciando ad esaminarle, più le teneva inconvenienti. Quindi cominciò con più diligenza a studiare nelle cose della religione e delle controversie, e trovando che quella in cui era nudrita non haveva apparenza di vera, si diede con straordinaria curiosità: ad informarsi di tutte et a ponderare la difficoltà di ciascuna. Impiegò in questo lo spatio di cinque anni incirca con grande perturbatione interna d'animo, poiche non trovava dove fermarsi: e misurando ogni cosa con discorso meramente humano, parevale che molte cose potessero essere mere inventioni politiche per trattenere la gente più semplice: e degl' argomenti che quelli d'una setta si servono contro d'un'altra, ella si serviva per ritorcerli contro quella stessa: così paragonava le cose di Mosè nel popolo Ebreo a ciò che fece Maometto negli Arabi. Dal che nasceva che non trovava alcuna religione che vera le paresse. Et io l'ho molte volte udita che s'accusava d'essere stata troppo profana in volere investigare i più alti misterj della divinità: poiche non ha lasciato a dietro alcun mistero della nostra fede che non habbia voluto esaminare, mentre cercava di quietare l'anima sua con trovare finalmente una religione, essendo che ogni sorte di libro che trattasse di cosa appartenente a cio, ella leggeva, le capitarono anche molte cose degli antichi e de' gentili e d'athei. E se bene ella non giunse mai a tal cecità che dubitasse dell' esistenza di dio e sua unità con farne concetto come di cosa maggiore di tutte le altre, pure si lasciò empire la mente di molte difficoltà, delle quali poi varie volte discorresimo. E finalmente non trovava altra conchiusione se non che nell' esterno conveniva far cio che fanno gl'altri, stimando tutte le cose indifferenti e non importar più seguir questa che quell'altra religione o setta, e bastar di non far cosa che fosse contro il dettame della ragione e di cui la persona potesse una volta arrossirsi d'haverla fatta. Con questo s'andò qualche tempo governando, e parevale d'haver trovato qualche riposo, massime che baveva scoperte altre persone (anche chiamate di lontano) da lei stimate per dotte e savie essere di poco differente parere, giacche erano fuori della vera religione cattolica da loro riprovata sin dalla fanciullezza. Ma il signore iddio, che voleva havere misericordia della regina nè lasciarla perire negl'errori dell' intelletto, giacche per l'altra parte haveva ottima volontà e desiderio di conoscere il vero, e nell'oprare talmente si lasciava

guidare dal lume della retta ragione, che più volte m'ha assicurato di non haver mai fatto cosa che giudicasse non doversi fare nè di cui possa arrossirsene (che queste sono le sue formole di parlare), cominciò a farle apprendere che dove si tratta della salute eterna dell' anima, ogu' altro interesse deve cedere e che l'errore in cosa tanto importante è d'eterno pregiuditio: onde ripigliò di nuovo il pensiere che dovea esservi qualche religione, e posto che l'huomo doveva havere pure una religione, tra tutte quelle che si sapeva fossero nel mondo, niuna le sembrava più ragionevole della cattolica: perciò facendosi più attenta riflessione, trovò che li suoi dogmi e istituti non sono così sciocchi come li ministri Luterani (li chiamano pastori) vorriano far credere.

Da wir nun einmal nicht das ganze Werk aufnehmen können, so mag noch folgende ausführlichere Schilderung des ersten Zusam-

mentreffens der Jesuiten mit der Konigin genügen.

Partiti d'Hamburg doppo due giornate a Rendsburg ci accompagnammo col signor senatore Rosenban, che ritornava in Suecia, e con lui andammo sino a Roschilt, dove sono sepolti li re di Danimarca, toltone S. Canuto, il cui capo è a Ringstede. Egli tirò dritto a Elsenor per passare lo stretto, e noi andammo a Coppenhagen. Questa cognitione fatta col sigr Rosenhan ei giovò poi in Stockholm per esser meno sospetti: e la regina un giorno dicendogli che non sapeva che concetto dovesse farsi di quei due Italiani, egli disse che non v'era di che femere, che erano buona gente, e ci usò sempre gran cor-Hebbimo pure fortuna nel viaggio d'unirci per alcune giornate col generale Wachtmeister gran scudiere del regno, il quale parimenti ci fu di non poca utilità: perche essendo noi giunti in Stockholm alli 24 di Febbraro conforme lo stile antico, et havendo io il giorno seguente cercato di parlare a Gio. Holm, valletto di camera di Sua Maestà, per essere introdotto a presentare la lettera datami in Roma dal padre vicario generale, nè havendolo trovato, la sera detto generale fu occasione che Sua Maestà sapesse il mio arrivo. Mentre stava la regina cenando, due cavalieri si lamentavano che faceva freddo, e il generale Wachtmeister gli sgridò, dicendo che non havevano tanta paura del freddo due Italiani venuti in sua compagnia. Udì la regina questa contesa, e interrogatoli di che contendessero, udito ch'ebbe essere venuti due Italiani, richiese s'erano musici: ma rispondendo il generale che erano due galant? huomini che andavano vedendo il paese, Sua Mta disse che per ogni modo li voleva vedere. Noi subitó fummo avvisati di tutto cio ed esortati ad andare il giorno seguente alla corte: anzi dal sigr Zaccaria Grimani nobile Venete vi fummo condotti la mattina seguente e introdotti a salutare il conte Magnus de la Gardie primo ministro di Sua Mth per ottenere per mezzo suo l'honore di baciar la mano di Sua Mtà: egli con somma cortesia ci accolse e ci assicurò che Sua Mtà l'havria havuto molto a caro. Era l'hora del pranso, quando la regina uscì nel Vierkant, e noi fumuro avvisati d'accostarci a Sua M<sup>tà</sup>, e baciatale la mano fecimo un piccolo complimento in Italiano (che così ella haveva comandato, se bene ci aveva fatto avvisare ch'averia risposto in Francese, giacche nei l'intendevamo) proportionato all' apparenza del personaggio che rappresentavamo: et ella con grandissima benignità rispose. Subito s'inviò il maresciallo della corte e con lui tutti li cavalieri verso la sala dove stava preparata la tavola, ed io mi trovai immediatamente d'avanti alla regina. Ella, che la notte ripensando alli due Italiani e facendo riflessione che appunto era il fine di Febbraro, circa il qual tempo da Roma se l'era scritto che saressimo giunti, era venuta in sospetto che noi fossimo quelli che aspettava, quando fossimo poco lontani dalla porta e che già tutti erano quasi usciti dal Vierkant, mi disse settovoce: "forse voi havete qualche lettera per me, " ed io senza voltarmi che sì; soggiunse: "non ne parlate con alcuno." Mentre noi il dopo pranso stavamo sopra cio che era seguito discorrendo, ecco sopragiunge uno che in Francese ci fa varii complimenti, poi s'avvanza a dimandarci se haveriamo lettere per Sua Mtd. Io cominciai subito a dar risposte ambigue, che non havevamo negotii, che non havevamo lettere di raccomandatione etc., sin a tanto che egli alla fine disse per ordine tutto quello che nel breve e fortuito colloquio m'haveva detto la regina. Allora m'accorsi che da lei sola poteva esser mandato: pure per maggior sicurezza lo richiesi del suo nome, ed udito che egli era Gio. Holm, gli consegnai la lettera. mattina seguente, quasi due bore prima del tempo solito d'andar alla corte, ci avvisò Gio. Holm che Sua M<sup>tà</sup> voleva parlarci. Subito andammo: e appena erano entrati nel Vierkant, dove era solo l'officiale di guardia, quando uscì la regina, e mostrò di meravigliarsi, sì perche non fosse ivi ancora alcuno de' cavaglieri, sì perche noi fossimo stati i primi nell' andare: e dopo haverci interrogati d'alcune poche cose intorno al nostro viaggio, udendo l'officiale, gli dimandò se fosse comparso alcuno de' segretarii, e rispondendo quegli che no, comandolli andasse a chiamare uno di loro, e non tornò che dopo un'hora. Partito che ei fu, cominciò Sua Mtà con cortesissime parole a ringratiarci della fatica presa da noi per sua cagione nel viaggio, ci assicurò che qualunque pericolo potesse occorrere d'essere scoperti, non temessimo, perche non haveria permesso havessimo malé alcuno. C'incaricò il segreto nè ci fidassimo di persona, additandoci nominatamente alcuni de' quali dubitava potessimo havere confidenza in progresso di tempo: ci diede speranza che havendo ella sodisfattione il nostro viaggio non saria stato indarno: c'interrogò dell' arrivo del padre Macedo e come noi fossimo stati eletti per andare colà, ci raccontò come fosse succeduta la partenza del padre Macedo.

## 132.

Relatione della corte Romana del Caval. Corraro 1660. In der That hatte man sich von Alexander VII. glänzende Hoff. mungen gemacht. Hof und Staat erwarteten ihre Restauration, die Kirche die Herstellung der alten Disciplin von ihm: auch unter den Protestanten gab es Viele, die sich ihm näherten: es erregte deshalb ein allgemeines Aussehen und Erstaunen, als er so bald eben wie seine letten Vorfahren zu regieren ansing. Die gute Meinung schlug in einen heftigen Widerwillen um.

Der erste Botschafter den die Benezianer nach jener gluckwunschenden Gesandtschaft in Rom hielten, war Hieronymo Giustiniano.
Seine Depeschen fallen in das Jahr 1656. Er starb an der Pest.

An die Stelle desselben ward Anzolo Corraro, damals Podesta von Padua, ernannt. Er zögerte so lange, daß man schon einen andern für ihn wählte: hierauf jedoch eilte er nach Rom, und residirte daselbst 1657 bis 1659.

Die Relation die er bei seiner Kückkehr von dem Hofe erstatstete, siel nun nicht sehr günstig aus. Der Papst und sein Haus wers den mit Tadel überhäuft.

Es ist für uns indest eines besondern Umstandes halber nicht nothwendig, einen ausführlicheren Auszug derselben mitzutheilen.

Diese Relation brachte einen so lebhaften Eindruck hervor, daß

fie sich sogleich den Weg in das Publicum bahnte.

Eine franzbsische Uebersetzung derselben erschien zu Leiden: Relation de la cour de Rome faite l'an 1661(0) au conseil de Pregadi par l'excell<sup>me</sup> Seigneur Angelo Corraro: — chez Lorens, 1663, die das italienische Original, wo ich sie irgend vers glichen habe, vollständig wiedergiebt, und noch heute nicht selten ist.

Sie ward in dem Momente gedruckt, als die Entzweiung der Chigi mit Crequn die allgemeine Aufmerksamkeit auf Rom richtete; die Publication sollte mit dazu dienen, die dffentliche Meinung gezen den Papst zu entstammen. Sie ist Beuningen dedicirt, der noch nicht gesagt hatte: "Sta sol."

## 133.

Relatione di Roma dell' eccelent<sup>mo</sup> Sigr Niccolò Sagredo. 1661.

Eine Relation von der ich kein authentisches Exemplar sah, und

die sich auch unter dem Namen Anzolo Corrers findet.

Da es aber kein Zweisel seyn kann, daß die vorige wirklich von Correr skammt, dessen Thatigkeit im Kriege wider die Barbes rini ausdrücklich darin erwähnt wird, und in der vorliegenden das gegen der Autor den Bunsch außert, von 27 jährigen Wanderunsgen entbunden sich nun zu Hause der Erziehung seiner Kinder widsmen zu dürsen, was wahrhaftig auf Correr nicht paßt, der zulest Podesta in Padua gewesen war, so trage ich kein Bedenken, den Namen Sagredo für den richtigen zu halten. Sagredo war, wie wir wissen, schon einmal nach Rom, dann nach Wien gesandt worzden: jest ging er zum zweiten Mal nach Rom. Er war überhaupt einer der am meisten beschäftigten venezianischen Staatsmänner, und wurde zulest Doge.

Die Nelation ist lange nicht so scharf wie die vorige: doch lobt sie darum nicht: sie hat eher das Gepräge leidenschaftloser Beobachtung.

Bei der Aufnahme der Nepoten bemerkt Sagredo, daß Papst Alexander sonderbarer Weise auch dann noch immer auf die Reichthüs mer der Borghess, Barberini und Ludoviss schalt, als er schon selbst keine Gelegenheit versaumte seine eigenen Nepoten zu bereichern.

Schilderung dieses Papstes. "Placido e soave: nei negotii nè facile nè molto disposto: per natura è dubbioso nelle risolutioni grandi, osia per timore che non rieschino, o perche mal volontieri s'affatichi nel procurarle, da ogni spina, benche lon-

tana, parendogli sentirsi pungere."

Durch die Unterdrückung sener Orden glaubte er den Benezianern genug gethan zu haben: auf die Länge schien doch auch ihm
der candianische Krieg nicht gefährlich. Unmittelbarer berührte ihn,
daß Parma und Modena mit ihren Ansprüchen an den Kirchenstaat
bei Frankreich Unterstützung fanden. Auch die portugiesische Sache
ward nicht erledigt. Vedutosi quel regno in mancanza assoluta
di vescovi e dilapidate le rendite di tutte le chiese, si sono sentiti molti clamori non solo, ma vivissime l'instanze del card! Orsino protettore, perche sossero provedute: ma non si è lasciato
condurre il papa mai a farlo.

Ueberhaupt finden wir das Papsthum bereits mit den meisten katholischen Staaten in Differenzen. Es war keiner, der die jurisbictionellen und pecuniären Ansprüche der Curie nicht perhorrescirt

båtte.

Von dem was in Nom geschah, hebt der Autor zunächst die Bauten Alexanders hervor. Wir sehen, daß das allgemeine Urtheil die Cattedra di S. Pietro in der Petersfirche den Colonnaten weit vorzog. In der Stadt selbst ging es bei den Verschönerungen oft etwas gewaltsam her. Molte strade della città con getti di case e di palazzi drizzati: levatesi le colonne et impedimenti che stavano avanti le porte di particulari: allargatasi la piazza Colonna del collegio Romano ad istanza de' Gesuiti col abbattimento del nobilissimo palazzo Salviati: ristrettisi tutti i tavolati delle botteghe: opere tutte che come riescono in fine di grand' ornamento della città, così il peso delle medesime su la borsa de' privati cadendo, non puonno che delle mormorationi partorire; il vedersi gittar a terra il proprio nido, il contribuirsi summe rilevanti per l'aggiustamento di strade ch'ai medesimi particulari nulla profittano, sotto colore che le loro habitationi habbiano a godere della vista più bella, non equivalendo all' aggravio che ne risentono et alla forza con cui sono a consentirvi costretti.

#### 134.

Relatione di Roma del Kr Pietro Basadona 1663.

In der Manier Corraros, die jedoch hier noch überboten ist.

Ich will einige Stellen anführen.

Zuerst über die Streitigkeit mit Frankreich, ohne Zweifel das wichtigste Ereignis, das während dieser Gesandtschaft Statt hatte. Quanto alle brighe correnti, so di havere nelle mie successive lettere dispolpate le ossa di tal materia quanto conviene: però non devo

tacere che se l'imprudente superbia fece cadere i Chigi nella fossa, l'ambitiosa mellonagine vi gli habbia miseramente inviluppati. Costoro si persuadevano che Roma fosse il mondo: ma il re di Francia a spese loro gli ha dato a divedere che non havevano bene studiata la geografia. Varie ciarle hanno divolgate le passioni degli huomini circa l'insolenza d'imperiali e di Don Mario contra l'immunità dell' ambasciatore Francese. non dirò che fossero innocenti, ma effettivamente affermo che congiunta alla loro mala volontà qualche colpa del caso, che accresce o sminuisce non di rado le humane operationi, li constituisca per rei et obligati a rendere puntualmente soddisfatte le pretensioni che il re di Francia può legitimamente fondare sulle ingiurie pur troppo sostenute nella persona del suo ministro: e sicome io conobbi questa verità, così contribuii indefessa applicatione per intepidire le mosse di Crequi, e prima che le cose corressero a manifesta rovina, saldare la scissura col balsamo de' negotiati. Ma erano troppi umori nelle teste Chigiarde e troppa ostinatione per condescendere ad una convenevole humiliatione verso il re, di cui non si volevano temere le bravate, quasiche fatte in credenza e non durabili più di una effimera Francese. Insino mi hebbe a dire Sua Bne che i cuori Romani non havevano paura delle smargiassate de giovinastri Parigini. Al che risposi, complire tal volta più pigliarsela con gli assennati vecchioni che con giovinastri cervelletti, i quali sogliono per isfogare un favorito capriccio avventurarsi anche sull' orlo de precipitii, e che il trescare con chi ha de grilli in capo, esserciti a fianchi e milioni sotto i piedi, non era buon giuoco per li pontefici, che hanno solamente le due dita al-Rappresentai più volte, quando si vide che il re diceva da senno, essersi pur troppo ruinato il dominio ecclesiastico dai quattordeci milioni che spese nella guerra Barberina, che i milioni di cui la camera è debitrice passano cinquanta, e che in somma Sua Stà senza rovinarsi non poteva armarsi, senza perdersi non poteva combattere, anzi che senza combattere il nemico poteva rovinarlo. Ma vane furono queste e cento altre più massiccie ragioni, havendo troppo amore per non alontanarsi i parenti e troppo umore per il puntiglio di Castro. Ed un giorno che lo trovai di vena, mi disse queste formali parole: "Tutti esclamano che si scameri Castro, e nessuno dice che si restituischi Avignone: tutti espongono che il re merita esser risarcito degli affronti presenti ricevuti, e nessuno parla che si rifacciano gli strapazzi degli ecclesiastici, se fosse vero, come si sa non essere, che imperiali e nostro fratello Mario habbiamo dati gli ordini a corsi contro l'ambasciatore e potrebbe il re pretendere soddisfattione contro questi due: ma come ci entra Castro? e poi se Mario è innocente, come si ha d'allontanare da noi?"

So geht das nun fort: selbstgefällige Invectiven: eine tiefe Versachtung dieses ganzen geistlichen Wesens: eine ganz moderne Gesinnung. Schon wird die Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß die Franzosen sich Noms bemächtigen könnten. Zuweilen sollte man zweifeln, ob ders

gleichen Dinge wirklich in dem Senat vorgetragen werden durften. Betrachtet man aber, daß eben damals auf allen Seiten heftige Unsgriffe gegen den römischen Stuhl erhoben wurden (es erschienen die wildesten Satyren, z. B. le putanisme de Rome, worin geradezu gesagt wird, man musse dem Papst eine Frau geben, um andern Uebeln vorzubeugen, und das Papstthum erblich machen), daß dieß die Epoche war, in der der Credit desselben allgemein abzunehmen ansing, so sindet man es doch so unwahrscheinlich nicht. Uebrigens kannte der Verfasser Hof und Staat sehr gut. Er verdient es wohl,

daß wir ihn auch noch über den Rirchenstaat vernehmen.

Si palpa con mano, l'ecclesiastico dominio essere totalmente aggravato, sì che molti possessori non potendo estrarre da i loro terreni quanto basti a pagare le publiche impositioni straordinariamente aggiunte, trovano di consiglio di necessità l'abbandonare i loro fondi e cercare da paese men rapace la fortuna di poter vivere. Taccio de datii e gabelle sopra tutte le robe comestibili, niuna eccettuata: perche le taglie, i donativi, i sussidii e le altre straordinarie angherie che studiosamente s'inventano, sono tali che eccitarebbono compassione e stupore se i terribili commissarii che spedisce Roma nelle città suddite con suprema autorità d'inquirere, vendere, asportare, condannare, non eccedessero ogni credenza, non essendo mai mese che non volino su le poste grifoni ed arpie col sopramantello di commissarii o della fabrica di S. Pietro o de legati pii o de spogli o degli archivii o di venticinque altri tribunali Romani: onde restano martirizzate le borse, benche esauste, de' sudditi impotenti ad ultima prova. E però, se si pongono da parte Ferrara e Bologna, con le quali si usa qualche riguardo e le quali sono favorite dalla natura ed arte di ottimi terreni e di mercatura industriosa, tutte le altre città della Romagna, della Marca, Umbria, Patrimonio, Sabina e Territorio di Roma sono miserabili per ogni rispetto: nè trovasi (oh vergogna de Romani comandanti) in alcuna città l'arte della lana o della seta, non che de panni d'oro, se due o tre picciole bicocche di Fossombrone, Pergola, Matelica, Camerino e Norcia n'eccettuo: e pure facilmente per l'abbondanza della lana e seta si potrebbe introdurro ogni vantagievole mercatura. Ma essendo il dominio ecclesiastico un terreno che si ha ad affitto, coloro che lo noleggiano, non pensano a bonificarlo, ma solamente a cavarne quella pinguedine che può spremersene maggiore che sia del povero campo: che smunto et arido a nuovi affittuali non havrà agio di porgere che sterilissimi suffragj. E pare arso l'erario pontificio da un abisso di voragine: si hebbe per bene armare per due volte, quasi che il primo errore, che costò due milioni, fosse stato imitabile per qualche civanzo alla difesa dello stato, quando alle prime rotture ogni prudenza insegnava a stringeré l'accomodamento per (non) dare pretesto a Francia di chieder peggio. Un calcolo, che feci nella mozzatura di quattro e mezzo per cento che rendevano i luoghi de monti, come fanno di sette per cento nella nostra zecca, ridotti a quattro solamente, trovai che a un mezzo scudo per cento in cinquanta milioni effettivi di debito, la camera venne a guadagnare 250 m. scudi di entrata, che a quattro per cento formarebbe un capitale di sei milioni e mezzo.

# 135.

Vita di Alessandro VII. Con la descrizione delle sue adherenze e governo 1666.

Eine Lebensbeschreibung nicht, am wenigstens eine solche wie fie Pallavicini schrieb; aber eine allgemeine Schilderung der Hands lungen dieses Papstes, nach dem Eindruck den sie in Rom bervors brachten, von einem unterrichteten und im Ganzen wohlgefinnten

Zeitgenossen.

"Egli è," heißt es vom Papst, "veramente d'animo pio, religioso, divoto, e vorrebbe operare miracoli per conservatione
del christianesimo: — — ma è pigro, timido, irresoluto, e
molte volte mal opera per non operare." Er schmähte ansangs
den Nepotismus und trieb ihn nachher doch so hoch. Alle dconomis
schen Verhältnisse lagen in den Händen der Nepoten; — sie bereis
cherten sich sehr; — die Zwistigkeiten mit Crequy waren ihnen uns
bedingt Schuld zu geben; — nur die auswärtigen Verhältnisse behielt sich der Papst selbst vor. Aber er wandte zu wenig Ausmerksamkeit daranf. Er hatte literarische Zusammenkunste im Hause, die
ihm viel Zeit wegnahmen: Abends war Rospigliost ein Stündchen
zur Unterhaltung bei ihm. In der That gingen die Sachen nur sehr
mittelmäßig. Der Papst antwortete in allgemeinen Ausdrücken,
ohne doch einen Minister zu haben, an den man sich hätte wenden
können.

Der Schluß fällt daher nicht sehr tröstlich aus. Der Autor ressumirt sich in den Worten: L'ambitione, l'avaritia et il lusso dominano il palazzo; e pure la pietà, la bontà et il zelo dominano Alessandro VII.

# 136.

Relatione di Roma di Giacomo Quirini Kr 1667 (8) 20 Febr.

Vierthalb Jahr war J. Quirini bei Alexander VII; hierauf eine Zeit lang bei Clemens IX. beglaubigt: diese ganze Zeit umfaßt seine Relation.

Er schildert zuerst die letten Jahre Alexanders VII, zwar nicht mit der Animosität wie seine Vorgänger, aber wesentlich in demselben Sinne.

In 42 mesi che servii Alessandro VII, conobbi esservi il solo nome del pontesice, ma non l'uso del pontisicato, datosi quel capo alla quiete dell'animo, al solo pensiere di vivere, e con severo divieto ripudiato il negotio, scemate tutte quelle virtù che da cardinale prestantemente teneva con vivacità di spirito, ingegno nel distinguere, prontezza nei partiti, disinvoltura nel risolvere e facilità supragrande dell'esprimersi. Er schilbert die Misbrauche des Repotismus; von dem Bau der Hallen bei S. Pietro, der dem Caval. Bernini zum Tadel gereicht, sagt er sogar Ungsuct vorber. — Renderà per sempre disabitata la città Leonina, spianate le case, moltiplicate l'acque delle sontane, sce-

mati i fuochi: cagiona in conseguenza la mal' aria. — die Mißsbräuche der Pensionen und der Stellenvergabung erörtert er mit bessonderer Rücksicht auf Venedig, von wo jährlich die Summe von 100000 Duc. nach Rom gehe; merkwürdig ist es, daß Alexander VII. auch seinerseits, namentlich mit den Cardinalen unzufrieden war; er klagte, daß sie sich an die Fürsten hielten, selbst in der Sache von Castro, daß sie ihm nicht einmal einen guten Nath zu geben wüßsten: Si lagnava non esser dottrina e virtu sodissacente in quei porporati, non arricordando mai ripieghi o partiti che prima lui non li sapesse. Es war ein allgemeiner Verfall.

Das Conclave ward durch die Nachgiebigkeit Chigis gegen den Squadrone volante beherrscht. Später zeigte sich doch, das Chigi sehr wohl daran gethan hatte. Eben dieser Nachgiebigkeit hatte er zu danken, das Clemens IX. ihm einen Theil der Gewalt überließ.

Duirini sindet Elemens IX. schwächlich, mit Krankheiten belasben, fest, ja hartnäckig in seinen Meinungen; er verbot zuweilen seisnen Ministern, auf einen Gegenstand zurückzukommen, über den er seinen Beschluß gefaßt hatte. Ein Musikus aus Pistoja, des Nasmens Atto, wohlbekannt in Venedig, hatte bei ihm vertraulichen Zustritt. Seinen Entschluß an den Auflagen etwas nachzulassen sindet Duirini heldenmüthig. Mostrò eroica pietà, levando due giulj di gabella di macinato dei rudiatelli, privandosi di 2 milioni di scudi.

Er kommt auf die Familie Clemens IX, besonders Cardinal

Mospigliosi, den er folgendergestalt schildert.

Tutto che il giorno innanzi della mia partenza seguisse la promotione, restando al cardinalato promosso l'abate Rospigliosi in età di 38 anni finiti, ciò non ostante, avendolo per due volte conosciuto in Spagna e trattatolo in Roma con negotii diversi come coppiere del cardinal Chigi, posso con distinta cognitione riferire all' EE VV che il papa parlando meco frequentemente nelle audienze e lasciandosi con giustizia rapire lo considerava per cauto ministro, e per consentimento comune gli attribuiva merito e lode: et in questo credo che moralmente non si possa ingannare, perche niun nipote di papa è comparso in teatro più informato di lui, mentre in corte cattolica fu sempre a parte della lunga nunciatura del zio. Nella secretaria di stato in Roma era l'unico direttore, formando lettere e risposte negli affari de' Insorti poi li turbini per le pessime risolutioni con l'ambasciatore Crechi fu prima espedito a S. Quirico e poi a Livorno, con intentione più tosto di portar le lusinghe di palazzo che di soddisfare l'ambasciator duca: et aggiustato in fine il negotio fu nella legatione di Chigi spedito in Francia a consultare le formalità del trattamento: e ritornato in Roma col titolo d'internuncio passò in Fiandra: et assunto al pontificato papa Clemente credè con la speranza e con l'opinione di poter conciliare le differenze conservando nello stesso tempo gli ornamenti della pace e rimuovere i pericoli della guerra, dove gli espedì la plenipotenza per aggiustare i dispareri vertenti tra le corone. Nelli di cui viaggi et impieghi siccome nei primi giorni profuse con grande generosità molt' oro: così, caduto mortal-

mente infermo in Susa, convenne con prodigalità dispensare in-. finito contante, a segno che 140 m. scudi ne risente d'aggravio la camera apostolica. Nel resto il naturale suo è melanconico: uomo di poche parole e ritirato in se stesso: et in tanti anni di conversationi e d'anticamera si dimostrò con tutti indifferente, non palesando sviscerata amicitia o confidenza con alcuno, essendo più tosto misurato che sostenuto nei discorsi: et hora a causa del patimento sofferto resta per qualche momento predominato da certa fissatione de' pensieri, e tende nel negotio, nelle visite e nell'agitation della corte s'applica e divertisca: con tutto cio dirige la secretaria di stato il cardl Azzolini sottoscrivendo lo stesso cardle gli ordini alle legationi non meno che alle nunciature de' principi. Sin qui resta poi dalla beneficenza del papa proveduto di 3 m. scudi di pensioni e badie che teneva il pontefice, di quattro mila scudi per la morte del cardle Palotta, e di dodici m. scudi della legatione d'Avignone come cardinal padrone.

#### 137.

Relatione della corte di Roma al re christianissimo dal S<sup>r</sup> di Charme 1669.

Eine Relation, die franzdsisch und italienisch gedruckt ist, die aber, und vielleicht ist sie eben darum gedruckt worden, nur wenig Bedeutendes enthält.

Die Unordnungen der apostolischen Kammer werden auch hier erörtert, — wie wenig ihnen damit abgeholfen werde, daß Clemens IX. seine Nepoten eingeschränkt halte; wie auch keine Congregation etwas ausrichte und ein allgemeiner Bankrutt zu fürchten sey.

Die Bemerkungen Grimanis über den Mangel an tauglichen Leuten, den guten Willen und die geringe Energie der Rospigliosi, den Zustand der Pralatur und des Landes werden hier bestätigt.

Es gibt Ueberarbeitungen, bei denen man Mehreres geradezu

aus Grimani berübergenommen hat.

Ich mochte doch zweifeln, ob diese Arbeit von einem framdssisschen Gesandten stammt: es mußte der Duc de Chaulnes sein, den wir in den Négotiations relatives à la succession d'Espagne II, p. 579 als Ambassadeur in Rom sinden: von einem nicht ununtersrichteten Zeitgenossen ist sie aber auf jeden Fall.

#### 138.

Relatione della corte di Roma del sigr Antonio Grimani, ambasciatore della republica di Venetia in Roma durante il pontificato di Clemente IX. 1670.

Noch etwas zweiselhaft drückte sich Quirini über die Tugenden Clemens IX. aus. Die Erfahrung die man an Alexander VII. ges macht, mochte ihm Bedenken erregen. In ein unbedingtes Lob das gegen bricht, wenigstens in moralischer Hinsicht, Grimani aus. "Veramente la mansuetudine, la modestia, la piacevolezza, la moderatione, la clemenza, la candidezza dell' animo, la purità della

conscienza sono doti sue particolari. Er behauptet, nie einen

besseren Menschen gekannt zu haben.

Zuerst erdriert er nun die Mäßigung, mit der Elemens seine Nespoten ausstattete. Es zeigt sich doch, daß man in Rom vieles das gegen einzuwenden fand. Grimani meinte sogar, die Pistojesen würsden sich für die unerwartete Zurücksehung, mit der man sie behandle, später einmal an den Nepoten rächen.

Dabei bleibt freilich auch gewiß, daß Clemens keine ernstliche Anstalt machte die übrigen Mißbrauche zu heben: schon rief man aus, wenn nicht ein neuer Sixtus V. komme, so laufe das Pontificat

Gefahr vollig zu Grunde zu gehn.

Grimani zählt die vornehmsten Uebelstände auf: Berkauf der Stellen, daber entspringe der Mangel an tauglichen Leuten; schlechte Geldwirthschaft; vorzäglich Vernachläßigung der Monche. Al presente i religiosi sono tenuti in un concetto si vile che da per loro si allontanano di comparir nella corte per non ricevere affronti da' cortigiani più infimi. Le porpore e vescovadi si tengono vilipesi su le spalle de' religiosi, e nelle concorrenze un pretuccio ignorante e vitioso ottenerà il premio sopra il religioso dotto e da bene. I nipoti non curano de' religiosi: perche non possono da questi esser corteggiati come da' preti. Se si parla di aggravj, i monasterj sono i primi; se di riforma, non si parla di preti, ma di religiosi. In somma, si toglie affatto ad ogni uno la volontà di studiare e la cura di difender la chiesa dalle false opinioni che vanno seminando i nemici di Roma: de' quali moltiplicandosi giornalmente il numero, e deteriorandosi quello de religiosi dotti et esemplari, potrebbe in breve soffrirne non poco detrimento la corte. Onde al mio credere farebbono bene i pontefici di procurar di rimettere i regolari nel pristino posto di stima, partecipandoli di quando in quando cariche e dignità, tanto più ch'essendo grande il numero possono scegliere i soggetti a loro piacere; e così nelle religioni vi entrarebbono huomini eminenti, dove che tengono a vile hoggidì di coprirsi le spalle d'un cappuccino i più falliti mercanti, nè si veggono entrar ne' monasterj che gente mecanica. Leider sen aber von Clemens IX. keine Abhalfe zu erwarten: er sen allzu lau, allzu gutmūthig.

Nach dieser Schilberung des Papstes geht der Botschafter auf dessen nachste Angehörige über. Zuerst der Cardinal Rospigliost, von dem man hosste, "quod esset redempturus Israel." Er zeigt an, warum diese Hossnung doch getäuscht worden. Tre cose per mio credere sono quelle che fanno camminar col piede di piombo il cardinal predetto, accusato di lentezza di genio e di mancanza d'applicatione. La prima è il gran desiderio di voler sar bene ogni cosa e di dar gusto a tutto il mondo, cosa che dissicilmente può riuscire ad un' huomo che non è assoluto padrone. La seconda è che la sua volontà viene imbrigliata e trattenuta dal papa, il quale, se bene ama e considera con amore estraordinario questo nipote, gode però di fare il tutto a suo modo: onde dubioso il Rospigliosi d'incontrar nelle sue risolutioni le

negative del papa e dall' altra parte volendo sodisfare gl'interessati, sugge le occasioni di concludere cosa alcuna. È sinalmente gli noce ancora la capacità del proprio intendimento, particolarmente in quelle cose che dipendono da lui: poiche abbondando, come si è detto, di ripieghi capaci da sostenere il posto di nipote, da sì gran copia nasce la gran penuria nelle risolutioni, perdendo la maggior parte dell' hore più pretiose a meditare e crivellare le materie, et intanto che si medita e crivella il modo da eligere senza mancare le più adequate, il tempo vola e le occasioni suggono. — Die Gerechtigseit indess muste man ihm widersahren lassen, dass er sich nicht bereichere: "havendo trascurato molte occasioni d'arricchirsi, e l'havrebbe possuto sare senza scrupolo e con buona coscienza." Man meinte mohl, Rospigliosi beginstige Chigi besonders zu dem Ende um durch seine Puise selbst einmal Papst zu werden. Der Gesandte widerlegt diese

Meinung.

Merkwürdig ist es, wie die Gestinnung welche wir in dem Papst und dem Cardinal Patron bemerken, auch in den untern Gliedern dieser Gewalt sich wiederholt. Sie sind nicht ohne guten Willen und Fähigkeit, aber um einer ober ber andern Ursache willen vermögen sie doch nicht einzugreifen. Di due ministri si serve particolarmente il cardinale nelle cose che corrono alla giornata. L'uno è monsignore Agustini, huomo prudente e di vita esemplare, che può dirsi di lui come di Giobbe Vir simplex et timens deum, ma del resto lento, lungo e irresoluto e tanto inclinato a voler far bene che fa poco per lo dubbio di non far male: onde con questa natura ha saputo dare così bene nell'humore del padrone che lo decanta per un' oracolo e lo stima il principal ministro della corte, benche quelli che continuamente lo sentono nelle congregationi, ne fanno altro concetto, e lo confessano bene per un soggetto mediocre, ma non più oltre, e della stessa opinione è ancora il papa. L'altro è mons Fiani, a cui fu dato il carico di segretario della consulta, officio veramente che ricerca gran confidenza col cardl padrone: onde con ragione Rospigliosi scelse questo huomo che conosce il dovere dell' amicitia e che in effetto non può desiderarsi maggior capacità nel governo, tuttavia inhabile quasi di esercitare il suo officio per esser podagroso e infermo, prolongando per questo ogni cosa con gran rammarico della corte, dalla quale vien poco accettato, tanto più che si è vociferato haver le mani inclinate a ricever presenti, ma per me credo che questa sia una vera malignità di dettatori.

Es ist nicht nothig die weitern Particularitäten über die papstsliche Familie, die doch zu keinem Einfluß gelangte, zu wiederholen. Der Bruder der Papstes, Don Camillo Rospiglioss, würde, wie unsser Autor sagt, wenn dieß Gebrauch wäre, bei seinen Lebzeiten casnonisirt zu werden verdienen. Er hatte fünf Sohne, von denen jesdoch nur zwei genannt zu werden brauchen: der zweitgeborene, Don Tommaso, der bereits den Gedanken hatte die Industrie des Kirchensstaates zu heben, und der jüngste, Giambattista — giovins di bel-

lissimo aspetto e d'un cervello acuto e penetrante — ber mit eis ner Pallavicini von Genua verheirathet wurde und das Haus Rospigliosi grundete. Es ift genug nur noch die allgemeine Schilderung des neuen Berhaltnisses dieser Nepoten aufzunehmen. Fra tutti li pontesici che sono stati nel Vaticano, non se ne è forse veduto mai alcuno più politico e più prudente nel mantenersi con i suoi parenti come fece Clemente IX, il quale godeva di esser con loro, ma non già di darsi in preda di loro: anzi quanto più li mostrava segni di affetto e di ottima volontà, tanto maggiormente li teneva indietro senza parteciparli in modo alcuno i segreti de' suoi pensieri. Alla buona intentione del papa di torre via dalla chiesa lo scandolo introdotto da lungo tempo mediante la comunicatione di quasi tutta l'autorità del Vaticano che i pontefici hanno costumato di partecipare ai loro nipoti, è andata congiunta la bontà del nipotismo: perche si può dire con buona ragione che mai in Roma si sono veduti parenti di papa più modesti, più humili, più caritativi e meno disinteressati de' Rospigliosi, e quel che più importa, tutti dotati d'una stessa bontà e modestia, che però sarebbe stato un disumanarsi di lasciarli d'amare; anzi si può dire giustamente che il papa non li amò mai quanto sarebbe necessario al merito delle loro ottime qualità, havendoli tenuti più tosto come stranieri che come parenti per non comunicare con essi loro alcuna cosa di conseguenza: con che si rendeva infelice, mentre dall' una parte si privava volontariamente della sodisfattione necessaria a' principi di sfogarsi con i congiunti, e dall' altra si vedeva privo di potersi aprire con i domestici, che per lo più erano gente idiota e di spirito ben mediocre. Si crede che il papa non consida le cose più importanti della corte che colla persona del cardi Chigi, il quale come astuto et accorto ba saputo benissimo guadagnarsi il suo affetto.

Es folgt eine Schilderung der Cardinale und der Gesandten die an dem Hofe residirten. Doch sind die Personlichkeiten nicht bedeus tend genug, und die Interessen zu stücktig, zu vorübergehend, als daß wir bei ihnen verweilen sollten.

## 139.

Relatione dello stato delle cose di Roma del mese di Sett. 1670. (Alt. 9 Bl.)

Den venezianischen Relationen, der angeblich französischen gesellen sich auch spanische hinzu. Denn ohne Zweifel ist diese Relation für Spanien verfaßt. Es wird darin einer andern gedacht, welche an den spanischen Hof gegangen, weshalb man die in derselben enthaltenen Notizen hier weggelassen habe.

Elemens IX: la sua natura è placida: perche non viene alcuno a suoi piedi al quale egli non desideri di fare qualche gratia. — Va ristrettissimo nelle spese e parchissimo nel dare a suoi. Cardinal Altieri: opera tutto da se, e poca influenza riceve da altri. Sono secoli che non si è veduto un nepote di pontosico nò di maggior autorità nò d'abilità ed integrità. Wir erseben, daß man auch unter dieser Regierung die meisten Beamten

gelassen hatte wie man sie fand.

Das Wichtigste aber wovon unser Autor Meldung thut, ist die Entzweiung des Hofes. Chigi, Barberini, Rospigliost waren auf das engste mit den Altieri verbunden. Vor allem hatte hiezu der spanissiche Gesandte beigetrægen. Diesen gegenüber stand die Faction der Squadronisten, d. i. der innocenzianischen Cardinale, die so vielen Einsluß auf die letzten Papstwahlen gehabt, und unter den beiden vorrigen Regierungen ihre Anhänger in die öffentlichen Stellen gebracht hatten. Zu denen gehörten Omodei, Ottobono, Imperiali, Borromeo, Azzolino. In die Streitigkeiten dieser beiden Factionen mischte sich die Königin von Schweden mit größtem Eiser. Man weiß, wie hoch sie Azzolino hielt. Hier wird sie dessen getreue Dienerin genannt. Tausend Intriguen werden ihr Schuld gegeben um die Squadronissen zu befördern.

#### 140.

Memorie per descrivere la vita di Clemente X Pontesice Massimo, raccolte da Carlo Cartari Orvietano, decano degli avvocati consistoriali e prefetto dell'archivio apostolico di castello S. Angelo di Roma. (Alt. 211 S.)

Unmittelbar nach dem Tode des Papstes verfaßt, schon im Ocstober 1676 fertig; mit ausdrücklicher Selbstverpflichtung alle Schmeischelei zu vermeiden und die reine Wahrheit zu sagen (da questi fogli sarà l'adulatione, mia nemica irreconciliabile, assato sbandita, alla sola verità candida e pura attenendomi); jedoch nach der Absicht des Autors nur eine Sammlung, um fünftig von einem Andern benußt zu werden.

Anfangs follte es nun scheinen, als sey diese Erklarung nur der

Ausdruck der Bescheidenheit.

Recht artig ist der Vater des Papstes, der alte Lorenz Altieri geschildert: den Cartari noch gut gekannt hatte: als ein Mann von kräftigem Geist, majestätisch in seiner Haltung, aber dabei doch sehr bescheiden, wie schon sein Blick das aussprach. Obwohl nur Sammler, enthält sich der Autor doch nicht, sogleich ein Concetto im Geiste seines Jahrhunderts hinzuzusügen: "di altrettanto bella canitie nell' esterno ricoperto quanto di una candidezza di costumi, di

una rara pietà a meraviglia dotato."

Emilio Altieri war geboren 1590: wurde 1611 Doctor: stand eine Zeit lang in dem Studio Pamfilis, nachmaligen Papstes, begleistete 1624 jenen Bischof von Nola, Lancellotti, dessen Instruction wir übrig haben, nach Polen: bei seiner Rückfunft ward er Bischof von Camerino an der Stelle seines Bruders Joh. Baptista, der in das Cardinals Collegium trat; man behauptet, obwohl dieß Cartari nicht hat, schon damals sen Emilio selbst zum Cardinalat bestimmt gewessen, man hätte ihn lieber genommen als seinen Bruder: er habe aber die Selbstüberwindung besessen, in diesem Augenblick von Rom wegzusreisen um seinem ältern Bruder den Vorrang zu lassen. Unsern Emis

lio schickte Innocenz X. als Nuntius nach Neapel, und man behauptet, er habe dort zur Beilegung der Unruhen des Masaniello das Seinige beigetragen: Alexander VII. machte ihn zum Secretär der Congregation de' vescovi e regolari: eine Lansbahn die Jedersmann sehr langsam fand. In seinem 79sten Jahre erst kam es an ihn, wesentlich befördert zu werden. Am 29. Nov. 1669 ernannte ihn Elesmens zum Cardinal, doch batte dieser Papst gar nicht einmal Zeit ihm den Hut zu geben: ohne diesen nur noch empfangen zu haben, ging Altieri in das Conclave: 29. April 1670 endigte dies damit, daß er selbst zum Papst erwählt ward. Er weigerte sich eine Zeit lang: er erklärte, es gebe andere verdientere Leute, er nannte sogar einen Cardinal Brancacci: jedoch nahm er die höchste Würde an.

Schon in so hohem Alter stand der neue Papst: er hatte nicht einmal einen leiblichen Nepoten: er mußte einen Nepoten wählen,

um die Last der Geschäfte mit ihm zu theilen.

Ritrovavasi S. Beatitudine nell'anno ottantesimo di sua età: onde per questa cagione e per imitare i suoi antecessori, quali ben conoscendo la pesante mole del pontificato stimarono necessario di deputare per proprio sollievo alcuno de' cardinali col titolo di sopraintendente generale dello stato ecclesiastico, si compiacque a dichiarare l'istesso giorno a questa laboriosa carica il cardl Paluzzo Paluzzi degli Albertoni suo attinente, permutandogli quel cognome coll' altro d'Altieri.

Kommen wir nun auf die Handlungen des Pontificates, so

bleibt der Autor zunächst bei Rom stehn.

Die Ankunft der Gesandten von Ferrara und Bologna zur Obes dienzleistung: — Aufdeckung des Constantino M. am Fuß der Treppe St. Peters: — Ausschmuckung der Brucke St. Angelo mit 10 Engeln aus carrarischem Marmor: — Bau bes Pallastes Altieri, wozu ungefahr 300000 Sc. aufgewendet worden senen, die ja doch nicht verloren gegangen, da sie den Armen zu Gute gekommen: - Einrichtung einer zweiten Fontane auf dem Petersplate, die jedoch der Papst nicht vollendet sah: — dieß sind die hauptsächlichsten Gegens stände bei denen Cartari verweilt. Bei dem Pallast schildert er auch bie Bibliothef. Vedesi in sito quasi il più alto elevato del medesimo palazzo un vaso per libraria, altretanto capace quanto vago per la veduta della città e della campagna, in maestose scanzie riempite della generosità del cardi Altieri di pretiosi libri d'ogni scienza, che giungono al numero di 12000. Sch fenne sie recht wohl: wie oft bin ich die Treppen hinaufgestiegen! Bon den Fontanen: Trasportata la fontana di Paolo V con machine meravigliose, quasi direi tutte d'un pezzo, dal sito vecchio dove si ritrovava all' altro dove hoggidì si vede stabilita in corrispendenza degl'ingressi laterali del teatro, per accompagnamento della medesima ordinò se ne fabricasse un'altra affatto simile verso il giardino de Cesi, come fu eseguito. Das Merkwürdigste aber ist was er von jenem angeblichen Mosaik Giottos, der Navicella di S. Pietro, erzählt. Nachdem es seit der Zerstörung des Porticus der alten Bastlika, wo es ursprünglich stand, oftmals seinen Plat gewechselt, von Paul V. in den Pallast, von Urban VIII. in die

Kirche, von Innocenz X. wieder in den Pallast gebracht, wo es Ales rander dem VII. aufs neue unbequem wurde, verzweiselte man es sorts zudringen wie es war, und zog es vor, es in Stücken abzunehmen, indem man die Steinchen die zu jeder Figur gehorten, immer in eis nen besondern Beutel legte. Unter Elemens X. brachte der Cardis nal Barberini die Herstellung desselben nach einer unter Urban VIII. gemachten Copie in Antrag. Hierauf ward es aufs neue zusammens gesetzt und in die Lunette über dem mittlern Eingang der Vorhalle gebracht. Wie es aber hiebei zuging, lassen die Worte Cartaris schlies sen. Perche il vano non era capace, su detto che lasciandosi le sigure nel proprio essere, potevano restringersi i spatii: come su diligentemente esequito. Man sieht wohl, daß der neue Meisster von Einigen nicht mit Unrecht als der Verfertiger betrachtet wird.

Endlich wendet sich der Verfasser auch zu den Staatssachen. Allein dier ist er sehr mangelhaft. Er berichtet, Elemens X. habe trot aller sinanziellen Noth zu keiner neuen Reduction der Montischreiten wollen, aus Rücksicht auf die vielen Familien und besonders die frommen Stiftungen, die dadurch leiden würden: — den considerando il danno che a tante samiglie ed in particolare a luoghi pii ne resultaredde: er zog Ersparnisse vor, und sogar der Carzbinalnepot erbot sich auf seinen Gehalt als sopraintendente dello stato Verzicht zu leisten. — Dennoch schiefte man einiges Geld nach Polen, das von den Türken hart bedrängt ward: einmal 30000, ein ander Mal 16000 und noch einmal 70000 Sc. Die Cardis

nale hatten eine besondere Sammlung veranstaltet.

Das ist das Einzige was ich von auswärtigen Geschäften sinde. Die Sachen des Rirchenstaates werden darüber jedoch auch nicht allzugründlich vorgenommen. Si adoperd alla libera introduzione delle merci forestiere, e surono rivocate tutte le esenzioni delle gabelle: si diedero ordini circa gli ossicii vacabili della dataria e frutti di essi: — si estinse la gabella del quatrino degli artisti: — si dichiard che alli Romani et altri nobili dello stato ecclesiastico sia lecito di esercitar commerci senza pregiudizi della nobiltà. Das ist eigentsich alles Wesentsiche was er sagt.

Handlungen des Papstthums in Bezug auf das Innere der ka-

tholischen Kirche erwähnt er kaum.

#### 141.

Clementis Decimi Pontificis Maximi vita. (Alt. 288 S.)

Cartari hatte gemeint, es würden sich Biele sinden um das Leben Clemens X. zu beschreiben: eben Solchen widmete er seine Masterialien. Bald fand sich auch ein Autor der es unternahm: aber freilich ein Jesuit, auf Befehl seines Generals Oliva. Cardinal Pausluzi Altieri gab ihm dazu die Materialien.

Obwohl dieser Autor Cartari nicht nennt, so ist doch offenbar, daß er ihn vor sich hatte. Er thut häusig nichts als daß er ihn

abersett, erweitert.

Hatte Cartari die Schmeichelei absichtlich vermieden, so fügt der Ueberarbeiter sie hinzu. Er meint, im Jahre der Geburt Clemens X.

pabe ber Liber gewaltige Ueberschwemmungen angerichtet: "quasi praesentiret imperantis urbis fluvius augendam ab exorto tum infante Romanam gloriam."

Doch hat er zuweilen auch nütlichere Zusätze. Er erzählt jenen Charakterzug von dem freiwilligen Zurücktreten Clemens X. vor seis

nem Bruder.

In den spätern Capiteln geht er auch auf die kirchlichen Ereigsnisse ein. Innumeros in callem salutis reduces ilto regnante vidit Hungaria, quam catholicam, ut Francisci cardlis Nerlii verdis utar, pene totam essecit: — wahrhaftig eine starke Hungarbel, denn nicht allein ward Ungarn damals keineswegs so weit katholisch, noch trug Clemens X. dazu viel bei: — ad veram religionem in Hibernia conservandam ac propagandam solertem industriam contulit: — — plurimos in Vaticanum regressos Boemia et caetera Boemiae regna atque inter hos magnos principes, plurimos Rhaeti atque iis sinitimae valles, magnam illorum vim Hollandia, majorem vidit Gallia. Alles aber doch sehr im Allgemeinen.

Indem er dann die Gerechtigkeit und die Liebe des Papstes zu seinen Unterthanen belobt, entschuldigt er ihn, daß er jene Untersstützung der Polen wider die Türken durch Austagen auf die Geistslichen zusammengebracht: daß er neue Anleihen gemacht: — drückende Austagen habe er abgeschafft und dafür Lurusartikel, überseeische Weine, den Tabak, belastet: — auch in Rücksicht seiner Verwandzten habe er die größte Mäßigung bewiesen. Man müsse nicht bei jesnem Pallask stehn bleiben, sondern erwägen wie wenig Ländereien die Alterie erworben — "quam minimum in spatium contrahantur Alteries principibus subjecta oppida et rura, cum latissime pa-

teat aliorum ditio."

## 142.

Nuovo governo di Roma sotto il pontificato di papa Clemente X. (Barb. 17 Bl.)

Erortert das Familienverhaltniß, die sonderbare Erhebung Pau-

luzzis zum papstlichen Nepoten.

Der Bruder des Papstes, Stammhalter des Hauses Altieri, hatte nur eine Tochter hinterlassen, und verordnet, daß der Gemahl der sich mit ihr vermähle den Namen Altieri annehmen solle.

Ein Neffe des Cardinal Pauluzzi heirathete diese Erbin des Haus

ses Altieri. Dadurch wurden die beiden Familien vereinigt.

Alle andern Bermandten, z. B. die Gabrielli, die sonst die nach-

ften gewesen maren, mußten gurucktebn.

Uebrigens ließ sich diese Regierung gleich von Anfang weniger mild an als die frühere, was schon daher kam, daß Elemens IX. auch diesenigen Einkunfte, welche bisher immer reservirt gewesen was ren, mit Schulden belastet hatte. Schon sing man an, die kleine Armee abzudanken. Der Verfasser meint, jener geringsügige Nachslaß, den Elemens IX. an der Steuer gewährt, werde machen, daß man den ganzen Staat entwassne.

Auch er klagt über die Form des Regiments, die Rücksichtslos

figfeit welche ben Regierenben im Kirchenstaate nun schon gewöhnlich war. Vedendosi ediati et abborriti tanto più s'insierano, e tiratosi il cappello sugli occhi non guardano in faccia a nessuno, e facendo d'ogni erba fascio non pensano che al proprio interesse senza minima apprensione del publico.

# 143.

Relatione dello stato presente della corte di Roma, fatta all' eccmo principe di Ligni governatore di Milano dall' Illmo Sr Feder. Rozzoni inviato straordio da S. E. alla corte appresso Clemente X. (24 Bl.)

Etwas später geschrieben als die vorige Relation.

Schon hatte sich die Stellung der Parteien wieder verändert. Rospigliosi und Chigi wurden von dem herrschenden Hause vernache läßigt: dieses suchte sich den Squadronisten zu nähern.

Das Verhältniß des Papstes und des Cardinal Altieri wird fol-

gendergestalt geschildert.

Il papa non ha applicatione alcuna, sì per la cadente sua età, come anche per esser suo connaturale attendere alla propria quiete e sottrarsi dalle cure gravi che potrebbero turbare la serenità dell'animo suo, solo inclinato a vivere tranquillamente. Egli perciò non puole sapere le amministrationi della giustitia nè altri negotii politici della corte e dello stato ecclesiastico: onde il ricorrere a lui non giova punto a quelli che da suoi ministri vengono oppressi: e per havere pretesto più colorito di non ingerirsi in simili affari, più volte si fa stimare ammalato, non tralasciando per questo le sue domestiche conversationi, che dopo desinate giornalmente si prende con giuochi

di carte e godimento di suoni e canti.

Lascia il governo della chiesa totalmente al cardinale Altieri, et in esso non si ingerisce se non quanto è necessario per la sua approvatione in voce o scritto: nel resto ha rasseguato in tal maniera che più volte l'ha temuto e nascostamente ha fatto fare elemosine, regali e cose simili: ma la collatione de' beneficii, vescovati et elettione de' soggetti alla porpora resta al totale arbitrio di esso cardinale; il quale è uomo flemmatico, e difficilmente si sdegna esternamente, e quando ciò fa, cessa di vendicarsi. Ha molt' attitudine a sostenere la carica che tiene, et in fatti vuol sapere et indrizzare tutti gli affari grandi e piccoli non solo della corte ma ancora di tutto lo stato ecclesiastico, il che da alcuni si attribuisce a grande avidità di suoi interessi, nelli quali è vigilantissimo, non lasciando passare occasione alcuna di non approfittarli: ogni giorno in tal' hore determinate da audienza a tutti i ministri della corte et alli loro segretarj, et esso da le regole et istruttioni non solo generali ma anche particolari, di modo che li giudici et il medesimo governatore non hanno nelle loro cariche arbitrio alcuno.

Il principale ministro del medesimo cardinale è stato et è l'abbate Piccini, soggetto di deboli parti et inferiori natali, che

prima della promotione di Clemente Decimo era suo cameriere: onde per introdutione, anzi per l'arbitrio, conforme la comune stima, che haveva de' voleri di esso cardinale, ha congregato un' annua entrata di 12 m. scudi et un capitale di 200 m., havendo altrettanto empito il capo di fumo quanto la bersa d'oro. Però al presente è cessata tant' aura sua, vogliono alcuni per punti politici e non già perche si sia diminuita la sua gran fortuna dall' unione delli quattro regj ambasciatori: ancorche detto abbate Piccini unitamente col commissario della camera chiamato mons Zaccaria siano li più intimi del cardinale: quanto a ciò, spetta all' interesse, mostrandosi esso cardinale da questo alieno, volendo lasciar cadere sopra di questi due ministri o torcimani l'opinione volgare di molto interessato.

# 144.

Relatione della corte di Roma del N. H. Piero Mocenigo, che fu ambasciatore a papa Clemente X, fatta l'anno 1675. (44 \mathbb{B}1.)

P. Mocenigo war früher in England gewesen, jest kam er nach Rom, das ihm nun besonders in commercieller Hinsicht einen so ganz andern Anblick darbot: hier ward er mit dem Hause Altieri in ziemlich heftige Streitigkeiten verwickelt; er trat an die Spise der Gesandten, welche man einiger ihrer Freiheiten berauben wollte. Kein Wunder, wenn er von dem was er sieht und ersebt, sich nicht sehr erbaut zeigt.

Er theilt seinen Bericht in brei Theile.

I. La qualità di quella corte, sua autorità così spirituale come temporale, con aggiunta dell' erario e delle forze. "Tutto il riflesso", beginnt er, "dei pensieri de' regnanti è rivolto a non lasciare la propria casa esposta alle persecutioni et al ludibrio della povertà. Di ciò deriva che la tramontana di quella corte è l'interesse privato, e colà non s'applica al publico bene che colla speciosità delle apparenze. " Die Begünstigung der vorsnehmen Geschlechter hatte jest den Erfolg, das besonders der Mittelstand, auch der geringere Abel nicht mehr fortsam. Er besass nicht Geld genug, um sich durch eigne Kraft zu erheben, und war doch zu selbständig, um sich zu der Unterwürsigseit der wirklich Armen zu erzwiedrigen.

"Die Schmeichelei," sagt P. Mocenigo, "ist hier zu Hause; aber nicht minder gibt es auch viele Leute die sich über ihre fehlgesschlagenen Hossungen durch Afterreden trosten, welche die Maxime

hegen: man irre nie, wenn man das Schlimmste bente."

Bichtige Congregationen: der Inquisition, der kirchlichen Ims munitat, des Conciliums, der Propaganda, der Bischofe und Orsdensgeistlichen, des Inder. Will der Hof etwas abschlagen, so übersläßt er die Sache ihnen: sie halten sich an ihre Canones und den Gebrauch der vergangenen Jahrhunderte: da bekommt das Geringsfügigste Wichtigkeit. Ist der Hof aber günstig gestimmt, so nimmt er selber die Sache an sich.

Besonders in den weltlichen Angelegenheiten zeigt sich dessen

durchfahrende Gewalt. Carbindle warben nie gebilligt haben, baß man Krieg führe. — (Seit geraumer Zeit, durfen wir hinzuseten,

geschah das auch nicht mehr.)

Der Zustand des Landes verschlimmert sich täglich. Jahren, sagt man dem Autor, habe bie Einwohnerzahl um ein Drittheil abgenommen: wo man fruber 100 Feuerstellen zählte, finde man nur noch 60, viele Saufer reiße man nieder, obwohl die Consulta verbiete bieß zu thun: taglich werbe weniger Land angebaut: Die Beis rathen nehmen ab: für die Kinder suche man eine Zuflucht in den Klöstern.

Er berechnet die Zinsen der Staatsschulden, d. i. der Monti und officii vacabili, auf 2,400000 Sc., das Deficit auf mehrere Hunderts

tausende.

II. Il presente governo di Clemente X, sua casa, sacro

collegio e corrispondenze con principi.

Clemens X. Er sehe wohl Datar, Segretario de Brevi, Staats. secretar und ben Cardinal Altieri zu ben gesetten Stunden, aber er habe nur die Formalität des Unterschreibens: unangenehme Dinge verberge man ihm: dahin gehe das ganze Bestreben El. Altieris. Der Gesandte behauptet, der Papft habe keine Kenntnif von den Geschäften der Belt: er sen niemals Nuntius gewesen. Wie wir wissen, ist dies falsch. In Roma si dice che benedicere e sanctisicare sia

del pontesice, reggere e gubernare sia dell' Altieri.

Cardinal Altieri: di complessione delicata: — — la sua natura è ardente, impetuosa e di prima impressione. — — Assuefatto alla cortesia Romanesca di non negare cosa alcuna, anzi di concorrere con parole officiose ad esaudire le instanze facilmente: poi quando ha ponderato il negotio, dà indietro, anco col negare l'impegno, e dà nelle scandescenze. — Da poca speranza vien sollevato, come per contrario da poco timore abdattuto. Wir sehen in diesen Aeußerungen wohl die Rachwirkung verfönlicher Mißverhältnisse.

In bem nemlichen Sinne aber werben auch die übrigen Perfonlichkeiten geschilbert. Laura Altieri, von welcher doch das Glack dieser Familie komme, befinde sich in derselben nicht wohl, deshalb lasse man sie niemals zu den Füßen des Papstes kommen. 34

glaube daran doch nicht recht.

Unbebenklicher ift es, wenn der Verfasser die Vereinigung des Hofes mit den Squadronisten schildert: wir saben schon, wie sie fich vorbereitete. Barberini, Nospigliost und Chigi waren jest in geringes rem Ansehen: die Squadronisten drangen besonders auf Unabhängigkeit der Eurie von den fremden Höfen: sie hatten die Altieri ganz an sich gezogen. Der Verfasser behauptet, die Verwickelungen, in welche der Hof sich einlasse, sepen ihnen zuzuschreiben.

Er geht naber auf diese ein; allein in seiner irritirten Beise.

Den Kaiser musse ber Hof zuweilen durch geistliche Geschenke, Agnus dei u. s. w. zu begütigen suchen. Mit Frankreich habe man so viel Frrungen, daß man sich freue, wenn es in Rrieg verwickelt werde. Wie sollte da der Papst noch den Frieden vermitteln? — Spanien beklage sich unter anbern, bag man im Rirchenstaat die

Banditen aus Neapel aufnehme, und zugebe, daß das gestohlene Gut daseibst verfauft werde. "Ma non segli danno orecchie: perche così comple alla quiete di quei confini, promessa e mantenuta dai medesimi banditi." Man versaume, Polen recht eifrig zum Turkenfrieg angutreiben, nur um bann nicht genothigt zu fenn es Dem Czar wolle man diesen Titel nicht gewähau unterstüßen. ren, und deshalb trefe man mit ihm nicht in Berbindung: wovon sich doch sonft so viel Beibulfe gegen den Erbfeind erwarten ließe. Per timor d'ingombrarsi in obligatione di rimettere e contribuiro soccorsi maggiori si sono lasciate cadere le propositioni fatte da un' inviato Polacco, che l'armi del re sarebbero passate il Danubio, entrate nella Bulgaria, e promettevano di portar la guerra nelle viscere dell' imperio Ottomano. Ich bemerke das nur, weil sich daraus ergibt, daß man diese Hoffnungen schon damals hegte. Denn mas der romische Hof viel dazu thun konnte, besonders wenn es sich mit dem Zustand der papstlichen Cassen und Lander so verbielt wie oben geschildert worden, sieht man doch auch nicht ein. Dem Konig von Portugal wollte man das Patronat über seine transmarinen Kirchen, dem Herzog von Savopen einen Indult zur Besetzung der Bisthumer seines Landes nicht zugestehn. Auch in Toscana, in den kleineren Fürskenthümern regte sich dieser Anspruch auf kirchliche Gelbständigkeit.

Die Incameration von Castro erweist sich sogar schädlich. Die Schulden die man übernommen, fordern 90000 Sc. Zinsen: ber Pacheter der Einkunfte zahlt nur 60000. In Rom antwortet man: so

rechne ein Fürst nicht.

III. Corrispondenze colla republica: nur sehr kurz und hauptsächlich über personliche Streitigkeiten. "Impiego scabro-

sissimo." Alles in bemfelben Geift.

In Benedig war man auf eine Relation in diesem Sinne schon vorbereitet worden. Noch ehe P. Mocenigo wiederkam, erschien eine Lettera scritta a Venetia da soggetto ben informato sopra l'ambasceria (eine zweite Hand sett hinzu: insame) del Sº Kavº Mocenigo; wo der kleine Mann mit der großen Perucke, der ims mer von England sprach, stark mitgenommen wird. Sett site er Lag und Nacht mit einem Literaten, um in seiner Relation den romischen Hof anzuschwärzen: "un governo, migliore del quale per i principi secolari non è stato da S. Pietro in qua, piacevole, moderato, senza puntiglio."

Auch hat Mocenigo gewiß übertrieben: deshalb ist aber nicht als

les zu verwerfen was er saat.

Jedermann trägt am Ende seine Meinung auf die Dinge über, von denen er Meldung thut. Wir andern haben uns nun da zwisschen Object und Subject zurecht zu sinden.

## 145.

Scrittura sopra il governo di Roma. (MS Rom.)

Unter Schriften befindlich die sich auf 1670—80 beziehen und ungefähr eben dahin gehörig; so trostlos wie die Rlagen Sacchettis

nur immer. I. Sopra il cattivo stato de' popoli. Come mai in ogni pontificato, s'ha da trovar modo di metter 100 et anco 150 m. scudi in una casa, e non è possibile di levarne 50 m. di peso agli aggravati popoli. — — Il peggio è non voler permettere i modi honesti di riempire le borse con procacciarsi per mezzo di lecite mercantie quei guadagni ch'altri con l'autorità indebitamente s'appropria. II. Sopra la gran povertà et il gran lusso. Abetorisch ausgeführter Gegensat. III. Dell' annona e Vorzüglich über die Migbrauche der Annona. I ministri del principe vogliono far da mercanti. Quindi tanti fallimenti di mercanti e di fornari, tanti sconcerti nelle case e nelli luoghi pii, il cui loro maggior avere consiste in terreni, e tanti grani lasciati marcire ne' granari a chi non ha voluto soccombere all' estorsione di sì detestabil trafico. IV. Del ritardamento della giustitia e de' frutti de' luochi di monte. Auch die Depositarii der Monti werden der Veruntreuung und Willkurlichfeit angeflagt. V. Sopra l'irreverenza nelle chiese: - wie im Theater, meint er. VI. Sopra il fasto de' banchetti palatini. Sopra l'abuso del cerimoniale. Der Autor mißbilligt das haufige Sanctissimus: es emport ihn, daß man von der Frohnleichs namsprocession zu sagen magte: "Sanctissimus Sanctissima portat." VIII. Sopra l'immunità ecclesiastica: — er beklagt daß die Berbrecher in den Kirchen Freistätten finden. IX. Sopra le lordure delle strade. — Bohlmeinend, im Ganzen bezeichnend, doch nicht durchgreifend.

#### 146.

Vita del servo di dio papa Innocentio XI raccolta in tre libri. (MS. Rom.)

Ein sehr schönes Exemplar auf 144 Blattern, mahrscheinlich eis

nem spåteren Papst zu eigenen Sanben übergeben.

Das erste Buch umfaßt das frühere Leben Innocenz des XI. Der Antor hatte sich Mühe gegeben, davon authentische Nachricht einzuziehen. Er leugnet, daß der Papst in seiner Jugend einen Feldzug mitgemacht: S. H. selbst war darüber gefragt worden. Dagez gen erzählt er, daß Cardinal Cueva es gewesen, der den jungen Mann, welcher ihm vom Governator zu Mailand empfohlen war, auf die Vortheile der Laufbahn an der Curie ausmerksam gemacht habe.

Das zweite Buch umfaßt die früheren Regierungshandlungen dieses Papstes: Deconomie, Einziehung unnüßer Stellen, Herabsehung der Monti auch für die Communitäten, Beschränfung des Wuchers, der besonders im Shetto getrieben wurde, neue Taxen für die geistsichen Sporteln. Sein Grundsat: "essere egli non padrone, ma amministratore delle cose alla santa sede spottanti con l'obbligo rigoroso di distribuirle non secondo la gratia de' parenti ma conforme la legge della giustitia." — Egli medesimo disse che da cardinale haveva cominciato ad esser povero e da papa era divenuto mendico. Uebrigens gedenkt der Autor auch der englischen Exeignisse, und trägt kein Bedenken zu erklären, daß König Jacob

England habe fatholisch machen wollen: Volendo ricondurre al Romano cortile i suoi sudditi, cominciò a servirsi nel ministero di cattolici.

In dem dritten Buche wird die Theilnahme Innocenz XI. an dem Eurkenkriege erdrtert; seine personlichen Eigenschaften werden aufgeschhrt. Er erscheint, wie er war, kräftig, rücksichtsloß, ehrenwerth. Mit vieler Einsicht wird sein Thun und Lassen geschildert, bei weistem besser als in dem Werken von Bonamicus, das wir bei Les

bret finden: und das eigentlich nur eine seichte Lobschrift ift.

Merkwürdig tritt auch hier der Widerspruch hervor den die Wirksamkeit dieses Papses erregte. Was erhob man Alles für Einsteden gegen den Entwurf einer Bulle zur Abschaffung des Nepotismus. Il volgo vedendo risormati molti ministri in palazzo et unite le loro cariche ad altri ministerj, che il papa non inclinava a spendere nè a beneficare con gratie, senza pensare più oltre diasimava 'l genio di Innocenzo come incapace della conditione del principe. Bald auf die eine, bald auf die andere Weise trat dies Missallen hervor.

# 147.

Memoriale del 1680 al papa Innocenzo XI concernente il governo e gli aggravj. (Bibl. Vallic.)

Man erkenne, heißt es in dieser Schrift, den heiligen Eifer des Papstes an. Aber leider sen der Erfolg seiner Handlungen eine alls gemeine Unzufriedenheit. Durch die Reduction der Monti senen viele Familien zu Grunde gegangen, — die Cardinale hore man nicht; den Fürsten gewähre man keine Gnade; die Pralaten senen ihrer Hosfnungen beraubt; die Armen ohne Almosen: ganz Kom ein Schauplat des Elendes.

Wer follte es glauben? Raum gibt ein Papst den unaufhörslichen Klagen über den Repotismus Gebör und stellt ihn ab, so fordert man ihn wieder zurück. Ond' è, sagt unser Remorial nach Anführung einiger Gründe, che sia una gran fortuna per un principe l'aver parenti buoni e capaci del governo: poiche avendo questi più potenti motivi dei ministri d'interessarsi nella riputatione e gloria di lui, possono anco con maggior sincerità e franchezza dire i loro pareri.

# 148.

Ode satirica contra Innocenzo XI. (Bibl. zu Frankf. a. M. MS Glauburg. n. 31.)

Noch gemäßigt ist in Schriften wie die vorige der Ausdruck des Unwillens: gab aber sey es ein wirklich begangener Fehler aber auch nur ein Gerücht Anlaß zum Tadel, so machte er sich in den heftigsten Ausbrüchen Luft, wie das hier geschieht.

Io non ritrovo ancor ne' vecchi annali bestia peggior, che sotto hipocrisia col sangue altrui tingesse e'l becco e l'ali.

# Sopra la soppressione del collegio de secretari apci. 487

Per altri era zelante, ma concesse al nepote però che il gran comprasse due scudi il rubbio e nove lo vendesse.

## 149.

Discorso sopra la soppressione del collegio de' secretari apostolici fatta per la Stà di N. See Innocenzo XI.

Trot so heftigen Widerspruchs fuhr Innocenz in seinen Reformen fort. Unser Discorso zeigt, wie man in einzelnen Fällen zu Werke

ging.

Schisma sinde, und der Uebelstand geschildert der mit ihrer Existenz versnüpft sen. Hauptsächlich komme derselbe daher, weil gar keine Verwaltung zu dem Amte gehöre. I possessori degli officii di fatto non hanno amministratione o servitio alcuno nella speditione dei nogozj: mentre così il segretario di brevi come quello delle lettere o brevi a principi, come versati nel mestieri, si sogliono deputare ad arbitrio del papa suori del collegio, nè l'ossicio porta seco la prelatura conserendosi a persone seculari per lo più inesperte et in età tenera, a guisa di quelli altri ossicii popolari i quali sono in commercio per il solo commodo et interesse borsale.

Da die Interessen ungeheuer waren, die Kammer für 200000 Sc. die sie empfangen, 40000 Sc. jährlich Zinsen zahlen mußte, beschloß Innocenz das Collegium aufzuheben, und setzte eine Congregation nieder um die Ansprüche der Theilnehmer zu erwägen.

Der Papst wollte nur das zurückzahlen was die Kammer wirklich empfangen: die Betheiligten forderten wenigstens so viel, als der laufende Preis der Aemter betrug. Die Congregation konnte zu keinem Entschluß kommen.

Unser Autor ist der Meinung, daß der Papst nur zur Erstattung des nominellen Preises verpflichtet sey; er findet dieß in der Praxis

des papstlichen Stubles gegründet.

Auch andere Schriften sinden sich die hieher gehören, z. B. Stato della camera nel presente pontificato d'Innocenzo XI; aber sie bestehn aus Zahlen und sind keines Auszuges fähig.

## **150.**

Scritture politiche, morali e satiriche sopra le massime, istituto e governo della campagnia di Gesù. (Bibl. Cors.)

Eine Sammlung von allerlei den Orden betreffenden Schriften, von denen einige, z. B. eine Consulta des Acquaviva, satirisch und erdichtet, andere aber sehr ernsthaft gemeint und aus den besten Quels len gezogen sind.

Die wichtigste ist: In nomine Jesu. Discorso sopra la religione de' padri Jesuiti e loro modo di governare: allein gegen 400 Blatter stark; zur Zeit des Generals Novelle, also zwischen 1681 und 1686 abgefaßt: dem Orden allerdings ungunstig, jedoch so, daß

man aus jedem Worte sieht, der Verfasser war mit dem Zustande desselben seit der Mitte des Jahrhunderts auf das genaueste bekannt.

Er nimmt folgenden Gang.

Zuerst stellt er die Mängel die er wahrnimmt, unter einigen Rubriken zusammen. 1. Di alcune loro massime: z. B. von der Meinung daß ihr Orden der vornehmste sey, daß alle ihre Gebete erhort, daß alle die in der Compagnie sterben ohne Frage selig merden. 2. Della loro avidità et interesse. Von ihrer Erbschleis derei. — eine Menge Geschichten, wie sie Geschenke berauszulocken wissen, — von ihrer Handelschaft und noch mancherlei schlimmern Dingen. Das Wichtigste ware der Handel. Der Gesichtskreis ist jedoch zu enge, hauptsächlich nur Rom und der Kirchenstaat. 3. Del loro governo. Von dem Mißbrauche der monarchischen Gewalt. Ueber die Absetzung Nickels: s. S. 127. 4. Qualità proprie del go-3. B. Flagello sordo, d. i. Denen die gestraft werden, macht man ihre Vergehen nicht eigentlich nahmhaft; Angebung ohne vorhergegangene Erinnerung; der Obere bediene sich oft eines Uns teren zur Aufsicht, was alle Ordnung auflöse. 5. Governo in ordine ai loro convittori e scolari. Ihre ehrenrührigen Züchtigungen. 6. La moltitudine delle regole. Sie laufen oft einander entgegen, es gebe Niemand der sie alle kenne.

II. Hierauf sucht der Autor nach einigen Wiederholungen über Ursache und Wirkung dieser Uebelstände die Heilmittel dagegen zu bezeichnen. Es ist merkwürdig, daß schon er unter den letten vor allem die Einrichtung von Generalvicarien nennt, die man so oft geforzbert hat und der Orden sich nie hat gefallen lassen wollen. Er sagt: Constituire un vicario generale per le provincie delle Spagna, Germania, Francia et Indie, — cacciar sangue ad un corpo

troppo pingue, - leggi certé a delitti certi.

Mangel des Inkitutes unter mancherlei Rubriken aufzuzählen. Es kommen dabei eine Menge Einzelnheiten zur Sprache, die mit mehr oder minder Authenticität vorgetragen werden. Vielleicht das Wichstigste ist der lette Abschnitt: Delle loro Indiche missioni, aus den Briefschaften gezogen, die sich im papstlichen Archiv vorfanden, mit großer Sorgkalt, so daß die Quellen einzeln angegeben sind: hier werden die Acte des Ungehorsams gegen den Papst, dessen sich die Jesuiten in Indien schuldig gemacht, aufgeführt: schon so lange vor Pere Norbert.

Allerdings ist nun diese Schrift den Jesuiten ungünstig: aber zugleich überaus belehrend. Die Fehler des Institutes enthüllt sie mit einer Schärfe und Penetration, daß man viel deutlicher als es sonst möglich wäre, in das innere Getriebe desselben blickt. Man könnte nicht sagen, daß sie geradezu feindselig wäre: auch das Gute erkennt sie an. Schon nimmt man aber wahr, welche Stürme sich gegen

den Orden im Innern der Geister vorbereiteten.

### 151.

Relatione di Roma di Gio. Lando K<sup>r</sup>, inviato straordinario per la ser<sup>ma</sup> rep<sup>ca</sup> di Venetia ad Innocentio XI et amb<sup>r</sup> straord<sup>rio</sup> ad Alessandro VIII in occasione della canonizazione di S. Lorenzo Giustiniani. 1691. (17 281.)

Schabe daß wir über die wichtige Regierung Innocenz XI. keine Relation besitzen die diesen Namen verdiente; durch die wir über die Erfolge der Thätigkeit dieses Papstes unparteisch aufgeklart würsden. Die Geschäfte der Republik versah in den ersten Jahren desselben 1678 — 1683 der Cardinal Ottobon ein Venezianer, nache mals Alexander VIII, der niemals zurückging und daher nicht reserirte; nach diesem Johann Lando, aber ohne eigentlich officiellen Charakter. Wohl hat Lando nichts desto minder einen Schlußbericht ersstattet, aber erst dann, als man schon wieder nach dem Tode Alexanders VIII. in das Conclave gegangen war; unglücklicher Weise fällt er überdieß aus dem Tone venezianischer Relationen heraus.

Er beginnt damit die göttliche Würde des Papsithums zu erdretern, und beklagt daß es nicht allenthalben herrsche. Ja die Zahl der Ketzer sei größer als die der Katholiken. Haben nicht selbst die verruchten Quietisten in Rom ihre Werkstatt aufgeschlagen! Am rdzmischen Hofe wolle man nicht glauben, daß man selbst daran Schuld sen, und doch verhalte sich das so. Auch jetzt noch achte man einen Mann, der mit tiefer Gelehrsamkeit oder dem Beispiel der Heiligkeit für die Kirche streite, bei weitem geringer als die Canonisken, welche für das papstliche Ansehen schreiben. Ihre Uebertreibungen bewirken aber gerade, daß die Fürsten sich doch dem Hose entgegensetzen.

Erst nachdem er selbst einen Bersuch gemacht die Grenzen der geistlichen und der weltlichen Gewalt zu bestimmen, nähert er sich langsam den weltlichen Geschäften. Bon dem Zustande des Kirchenstaates macht er eine traurige Beschreibung: "desolato negli aditanti, spiantato nella coltura, ruinato coll' estorsioni, mancante d'industria. Er berechnet die Schulden auf 42 Millionen. Alexander VIII. habe die Ausgaben um 200000 Sc. vermindert und dadurch das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme wiederhergestellt. In der Dataria habe der Papst eine Ader von Gold. Jedoch mit nichten bleibe nun dieß Geld auch in Rom: einzeln komme es, im Ganzen gehe es fort: Innocenz XI. habe gewiß 2 Millionen Scudi zum Türkenkrieg in Ungarn beigeskeuert. Von jenen 42 Millionen seyen vielleicht 15 Millionen der Christenheit zu Gute gekommen.

Noch immer findet er, daß Rom ein allgemeines Vaterland, einen Sammelplatz für alle Nationen bilde. Jedoch komme Jeder bloß seines Interesses halber. Deutsche und Franzosen sehe man wesnig, weil ihre Beförderung nicht vom römischen Hofe abhange, Spanier nur von der geringeren Classe; würde jeder Kürst auch in Itas lien seine geistlichen Stellen selber besetzen, so würde der römische Hof zu Grunde gehn. Italien habe dafür aber auch den Genuß des Papsithums. Tutta la corte, tutte le dignità, tutte le cariche, tutto lo stato ecclesiastico resta tra gli Italiani. Und wie viel trage dies Verhältnis aus. Bei der Unsicherheit der Succession

in allen italienischen Häusern beruhe das Heil von Italien ganz alsein auf der Vereinigung zwischen Venedig und Rom. Er nimmt Anlaß sich über die Nothwendigkeit des guten Vernehmens zwischen beiden zu verbreiten. Er meint doch, man könne in Venedig mansches nachgeben. Den Schutz, den man unruhigen Frati angedeihen ließ, — gewisse Prätensionen der Gerichtsbarkeit — nehme man in

Rom sehr übel.

Das sind nun, wie wir sehen, alles recht gute, brauchbare Bemerkungen, die von redlicher Gesinnung zeugen, aber une, die wir positivere Rachrichten über die Staatsverwaltung suchen, konnen sie nicht gemügen. — — Ueber die beiden Papste bei denen er diente, fagt Lando — übrigens ein sonderbarer Autor, der unter den Redeformen keine so sehr liebt, wie das Anakoluth — nur Folgendes: Quando io rifletto a quello che ho sentito a risuonare senza ritegno contro Innocenzio XI, il quale veniva accusato di non dare audienza, d'asprezza, di crudeltà, d'inflessibile nemico di principi, di studioso di controversie, d'irresoluto e tenace, di distruttore delle diocesi e beni ecclesiastici: perche stava molti anni senza provederli, perche aveva calati li monti senza sollevare lo stato coll' avvanzo risultatone, per avere tenuta ferma l'estorsione che chiamano dell' annona, per essere stato indulgente a' quietisti, e tante altre cose con che non vi era persona che non esclamasse contro di lui: e pareva all' ora al volgo indiscreto che non fossero virtù d'alcuna importanza al pontificato, quale memorabilissimo d'una costante alienatione del suo sangue ed un' illibata disinteressatezza per lasciare intatto tutto quello era della camera, fuorche impiegato nelle guerre contro gl'infedeli; e s'auguravano all' ora un pontefice che, se bene un poco indulgente alli suoi, lo fosse anco per gl'altri, e che fosse dotato di quelle virtù che all'ora si giudicavano più necessarie, perche pareva mancassero. Ma veduto poi che assonto Alessandro VIII, benche tutto umanità, facile all' audienze, dolce, compassionevele, pieghevole, rispettoso a principi, nemico d'impegni, abrigativo, franco nei negotii ed in tutte le sorti di speditioni, benefico allo stato sollevato di 200 mila scudi di gabella e dell'angaria dell'annona, che ha fulminato li quietisti, che ha finito quietamente il negotio molestissimo del quartiere, ha soccorso lui pure la guerra contro il Turco, ed ha fatto ancora altre attioni importanti nella gran brevità del suo pontificato ad ogni modo, perche all' incontro ha mostrato affetto alli suoi nipoti, perche ha voluto fidarsi di loro più che degl'altri nelle cariche, perche ha voluto provederli con qualche larghezza ma di molto inferiore a quello hanno fatto tanti altri, e perche in questa parte ha mostrato un poco d'umanità e la tolleranza del sangue, è stato anche egli bersaglio d'invettive maligne e continue fin alla morte, ma egualmente ingiuste dell' uno e dell'altro.

Zulett bezieht er sich noch auf seine übrigen Dienste, wie er benn im Laufe seines Amtes mehr als 700 Depeschen geschrieben habe.

Diese mogen denn wohl besto mehr Thatsachen enthalten. Zum Theil besinden sie sich in Benedig, zum Theil in Wien.

### 152.

Confessione di papa Alessandro VIII fatta al suo confessore il padre Giuseppe Gesuita negli ultimi estremi della sua vita. (MS Rom. 21 Bl.)

Alles Ernstes berichtet ein Scriptor des vaticanischen Archives, G. B. Perini, unter andern Papieren der Zeit Alexanders VIII. habe er auch dieses Actenstück gefunden. Er schreibt dieß 9 April 1736, wo Niemand ein Interesse haben konnte einen Papsk zu versunglimpfen der schon so viele Nachfolger gehabt hatte. Das Werkchen ist daher troß seines omindsen Titels der Betrachtung werth.

Was ist es, was der Papst barin bekennt?

Er beginnt damit, seit 1669 habe er niemals ordentlich gebeichstet; — durch himmlische Stimmen der Absolution versichert wolle er es jeto. Und hierauf bekennt er nun Handlungen wie solgt: — er habe sich der Erlaudnist, die ihm Papst Clemens einstmals ertheilt, sir ihn zu unterschreiben, zu den unerlaudtesten Concessionen bedient; Papst Junocenz XI. zu seinen Schritten gegen Frankreich veranlaßt, und doch mit den Franzosen insgeheim gegen den Papst conspirirt; selbst zum Papstthum erdoht, habe er dann mit Wissen und Wilsen untaugliche, ja verruchte Leute befördert, nur auf die Bereicherung seiner Angehörigen gedacht, darüber hinweg gesehen, daß man in dem Pallast Gerechtigkeit und Gnade verkauste; und was dem mehr ist.

Man wird wohl inne, daß da keine Beichte des Papstes zu sins den ist: die würde ganz anders lauten, ganz andere Particularitäten würde sie enthüllen. Ich glaube, es ist eine von jenen Schmähschrifs ten, wie sie damals so häusig erschienen, die eine Meinung darstellen mag welche sich über Alexander gebildet hatte, aber keineswegs die Wahrheit. Sie wird unter die Scripturen der Epoche gerathen seyn, wo sie dann ein diensteifriger Archivbeamter fand und für echt nahm. Auch in dem venezianischen Archiv stieß ich auf offenbar uns

echte Stücke.

#### 153.

Relatione di Domenico Contarini K. Roma 1696 5 Luglio. (Arch. Ven. 18 Bl.)

Contarini hatte schon an dem franzdisschen und an dem kaiserslichen Hofe gestanden, als er an den papstlichen geschickt wurde. Urssprünglich zu Alexander dem VIII, den er jedoch schon so krank fand, daß er ihm nicht vorgestellt werden konnte. Seine Relation ist

Innocens XII. gewidmet.

Antonio Pignatelli — geb. 1615 — stammte aus der Familie der Herzoge von Montelione in Neapel, und trat früh in die Präslatur ein. Er ward Vicelegat von Urbino, Inquisitor von Malta, Governator von Perugia; eine Carriere zwar an sich nicht zu verswersen, die aber dem Ehrgeiz nur wenig Befriedigung darbot. Zusweilen hätte Pignatelli Neigung gehabt die kirchliche Laufbahn völlig

zu verlaffen. Doch gelang es ihm endlich, in eine Nuntiatur zu kommen, was ihm der sicherste Weg der Beforderung schien. verwaltete die florentinische, acht Jahr die polnische, die deutsche, welche in der Regel den Cardinalshut verschaffte; allein, war es nun, fagt Contarini, der Einfluß ungunstiger Gestirne, oder Abneigung der damaligen Regierung Clemens IX, statt belohnt zu werden, ward er abberufen und als Bischof nach Lezze an die außersten Grenzen von Neapel geschickt. Er mußte unter diesen Umständen die ganze Kraft seines Geistes aufbieten, die mannlichste Standhaftigkeit, und in der That sette die Mäßigung und Ergebung die er bewies, den gesamms ten Hof in Erstaunen. Mit übernatürlicher Heiterkeit dankte er noch får diese Bestimmung, "weil er nun doch nicht mehr die schwere Last jener Nuntiaturen zu tragen habe." Contarini nimmt an, Clemens IX. habe Pignatelli nach jenem Bisthum verwiesen, und Clemens X. ihn wieder nach Nom berufen: bei den römischen Autoren findet sich jedoch, daß beides unter Clemens X. geschehen. Wie dem nun auch sen, — mag El. Altieri ein eigenes oder ein fremdes Unrecht has ben gut machen wollen, er stellte Pignatelli bei seinem Oheim als Mastro di Camera an: in diesem Amte fand und bestätigte ihn Innocens XI.

Nun aber nahm sein Glück einen plotslichen Aufschwung. Er ward im Jahre 1681 Cardinal, gleich darauf Bischof von Faenza, Legat von Bologna, Erzbischof von Neapel. Schon nach Innocenz XI. Tode dachte man im Conclave an ihn: nach Alexanders VIII. Abgang waren, was Niemand erwartet håtte, selbst die Franzosen für ihn, einen Neapolitaner. Der Grund lag darin, daß sie einen mils den und ruhigen Mann bedurften. So ward er gewählt, obwohl erst nach einem schwierigen Conclave von fünf Monaten, das alle Cars

dinale ermudete.

Auch Innocenz XII. bestätigte ben Seeretar ber Breven und ben Datar die er im Amte fand, obwohl sie Creaturen seines Vorgangers waren, Panciatichi und Albano. Allgemeinen Beifall fand die Ernennung Spadas zum Staatssecretar: sie geschah auf den Rath Altieris. Nur die Nepoten Alexanders VIII. bestätigte er nicht in ihren Aemtern: er hielt sich ganz an das Beispiel Innocenz XI. Andava procurando il papa d'imitare Innocentio XI, di cui è creatura et aveva preso il nome forzandosi servisse al modello del suo la forma di quel governo, levandoli però quella parte che nell'austerità e rigidezza non era stata laudata. Wie wir seben, durch größere Milbe suchte er sein Muster noch zu übertreffen. Leicht gab er Audienz: vornehmlich machte ihm die öffentliche, für die Armen, einen guten Namen: obwohl sie nicht, wie diese hofften, zur raschen Entscheidung ihrer Streithandel führte, so hielt sie doch die Gewaltsamkeit der Vornehmen im Zaum. Tutti confessavano che questo publico ricorso portava un gran freno a tutti li ministri e giudici: mentre era troppo facile la strada di avvicinarsi all' orecchie del principe e di scoprirli quello che in altri tempi era impedito o dalla autorità o dall'astutia di chi s'appressava al papa.

Ein unglücklicher Fall hinderte eine Zeit lang seine Thatigkeit; bald

aber nahm er sie wieder auf.

Die französische Sache ward beigelegt; die wichtigsten Reformen begannen. Es erschien die Bulle über den Nepotismus, in welcher bestimmt wurde, daß die Pfrunden und kirchlichen Einkunfte, die in Zukunft einem Repoten übertragen wurden, die Summe von 12000 Sc. nicht übersteigen durften. Innocenz XII. hob die Rauflichkeit fo wichtiger Stellen wie der Chierici di Camera auf, er zahlte den Preis, 1,016070 Sc., zuruck: "er nahm damit dem Gelde seine Macht und öffnete der Tugend wieder die Möglichkeit, zu den hohen Stel-Ien zu steigen." Schon erwartete man viele andere Reformen. "Der Papst", sagt Contarini, "hat nichts vor Augen, als Gott, die Armen und die Reform der Migbrauche. Er lebt mit der größten Enthaltsamkeit: jede Stunde widmet er ohne Rücksicht auf die Gesundheit seinem Amte. Er ist unbescholten in seinen Sitten, gewissenhaft, ohne Interesse oder Rucksicht auf Verwandte, voll Liebe zu den Armen, mit allen Vorzügen ausgestattet die man an einem Oberhaupte der Kirche wünschen kann. Könnte er überall selbst handeln, so würde er einer der ersten Papste senn."

Jedoch nicht Jedermann war das lieb. Contarini bedauert, daß Innocenz keine Nepoten habe, die sich für den Ruhm ihres Oheims persönlich interessiren könnten — (vodendosi offuscate quelle grandi e rispleudenti virtù dalla solertia de' ministri troppo pratici dell' arte della corte). Um dem Eifer Innocenz XII. eine andere Nichstung zu geben, wandte man sein Augenmerk ausschließend auf die Unterstützung der Armen. Es ward das Hospital im Lateran vorzgeschlagen. Bald fesselte es alle Gedanken des Papstes. "Questo

chiodo fermò l'ardente volontà del papa di riformare. "

Der Autor ist überzeugt, daß der Papst bei 2 Millionen Scudi erspart und zurückgelegt haben könne. Von der Reinheit der Gesinnung desselben ist er tief durchdrungen: er nennt ihn einen Mann von Unbescholtenheit, ja Unschuld der Sitten.

#### 154.

# Relazione di Roma di Nicolò Erizzo Kr 1702 29 Ottobre. (40 Bl.)

N. Erizzo hatte schon P. Mocenigo auf seiner Gesandtschaft unter Clemens X. begleitet; er wurde nun selbst Ambassadeur; noch unter Innocenz XII. langte er an; und machte dann die ersten Jahre Clemens XI. mit. Daß er schon länger mit Rom bekannt war,

gibt seiner Relation doppelten Werth.

Er handelt zuerst von den frühern Papsten. Nach einigen alls gemeinen Bemerkungen kommt er auf Innocenz XI, "diesen heilisgen Mann, dessen vornehmstes Verdienst allerdings nicht die Wissenssichen waren, der aber dafür denomische Kenntnisse besaß, und es nicht allein dahin brachte, das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme herzustellen, sondern auch den Kaiser und Polen in ihrem Kampse gegen die Osmanen reichlich unterstützen zu können." Ales rander VIII. gab seinem Nepoten wenigstens nicht das Geld der Kammer. Dagegen verlor er bei dem Fallissement des Hauses Nerliungeheuer, und Manche wollten seinen Tod diesem Verluste zuschreis

ben. Imocenz XII. schloß den Abgrund des Nepotismus: obgleich er so viel für die Armen that, eine Gabelle erließ, Bauten für den Hof, Hafenbauten ausführte, so hinterließ er doch noch eine beträchtliche Summe im Schaß. Aber dem Cardinalcollegium, das er auch seis nerseits nicht sehr hoch schätzte, lebte er zu lange. Er schien ihnen das Interesse des heiligen Stuhles der Nachgiebigkeit gegen die fürst-

lichen Höfe aufzuopfern.

Endlich starb er 27. September 1700, und mit großem Eifer warfen sich die Cardinale in die Handel des Conclaves. sicht war, einen Papst zu ernennen der den nach ihrer Meinung erlittenen Schaben wieder gut machen sollte. Sie ersahen dazu Cardinal Marescotti, einen Mann "von starker Brust, der Regierung würdig, hartnäckig in seinen Vorsätzen und von unveugsamer Mannhaftigkeit": Erizzo nennt ihn einen großen Mann. Der kaiserliche und der spanische Botschafter unterstützten ihn. Jeboch allzu großer Eifer ist für eine Papstwahl oft gefährlich und war für Marescotti Es gelang den Franzosen, die von ihm offene Keindschaft befürchteten, ihn auszuschließen. Hierauf kam eine ganze Anzahl Anderer in Borschlag; aber gegen Jeden gab es Einwendungen: der eine war zu heftig, der andere zu mild, ein dritter hatte zu viele Nepoten: dem Cardinal Noris wiedersetzten sich die Freunde der Jesuiten, weil er ihnen in seiner Geschichte des Pelagianismus zu nahe getreten war. Die Eifrigen, hier zum ersten Mal so unterschieden, Zelanti, hatten gern Colloredo erhoben, doch kam dieser ben Uebrigen zu strenge vor; — endlich als die Nachricht von dem Tode Carls II. einlief, "wurden die Cardinale," sagt Erizzo, "sichtbarlich von der Hand Gottes berührt, so bag sie in Einem Augenblick von ihren Leidenschaften und den Hoffnungen mit denen ein Jeder fich selbst schmeichelte, abließen, und ihre Augen auf den Cardinal Albani wars fen, mit der innern Bewegung, welche das größte Zeichen des gottlichen Antriebes ist." Cardinal Albani widersette sich: Erizzo findet, der Widerstand den er geleistet, sen wahrhaft und ernst gemeint gewesen. Er schien endlich nachzugeben, mehr aus Scrupel und um nicht langer gebeten zu werden, als aus freiem Willen.

Erizzo geht nun daran, das Herkommen und die Personlichkeit

bes Gewählten zu schilbern.

Albani stammte aus Urbino. Als der alte Franz Maria von Urbino sich entschloß sein Herzogthum noch vor seinem Tode an Urban VIII. aufzugeben, schickte er einen Albani, der ihm selbst diesen Rath ertheilt hatte, um es dem Papst anzuzeigen. Iweimal schickte er ihn. Das erste Mal ward es ihm wieder leid, und er berief den Botschafter zurück. Erizzo behauptet, auch das zweite Mal habe er sich anders besonnen und Gegenbefehl erlassen, aber Albani habe sich dieß Mal nicht daran gekehrt, und die Acte der Verzichtleistung ohne Welteres Urban VIII. überliefert. Dafür ward er Senator von Rom, sein Sohn Mastro di Camera bei dem Cardinal Barberini. Dessen Sohn war dann Johann Franz Albani, der neue Papst.

Johann Franz Albani widmete sich der Literatur und der geistslichen Laufbahn: das Glück wollte ihm so wohl, das er den damasligen Papsten bald personlich naber trat. "Unter Innocenz XI", sagt Erizzo, "lernte er seine Entschlüsse bedachtsamer fassen, als ihm von

Natur eigen war, und in dem Unternommenen ausharren; unter Ales rander nahm er freiere, keckere Formen der Unterhandlung an: man fand ihn zugleich vorsichtig und entschlossen, rasch und bedächtig, und dem äußern Anscheine nach Jedermann zugethan: diese Künste übte er dann unter Innocenz XII. aus. Weder seinen Datar noch seisnen Staatssecretär konnte dieser argwöhnische Alte leiden. Albani allein hatte Zutritt und fand das Mittel um zugleich ihm und dem Hofe unentbehrlich zu werden."

Der erste Schritt Clemens XI. nach seiner Erwählung war, daß er den Gesandten andeutete, viele Reuerungen, die unter seinen Vorfahren eingerissen, musse er abstellen: — er berief den Governastore zur Krönung, was diese ihrer Rangstreitigkeiten halber nicht wünschten: — er kündigte alle Freistätten auf: — die Gesandten sashen, daß er es nur thue, um Eindruck auf den Hof hervorzubringen.

Die Ernennungen, die er hierauf vornahm, icheinen unserm Erizzo nicht sehr glücklich. Elemens umgab sich mit lauter schwachen Subjecten. Felicitato il coraggio di questi suoi ordini dal successo e dal rispetto de' regj rappresentanti, non credette Sua Stà d'aver bisogno a palazzo de' ministri di gran valore: onde chiamovvi per segretario di stato il cardinale Paulucci di cortissima esperienza, ed elesse per datario il cardinale Sacripante, infaticabile e diligentissimo per quell' impiego, ma non insignito che della qualità di buon curiale. Indi diede a mons Olivieri suo parente la segretaria de' brevi, che aveva digià egregiamente esercitata sotto di lui stesso: e pose nelle cariche che più lo avvicinavano, li antichi suoi amici e parenti, come monse Paracciani gran legista, mons' Origo per segretario delle lettere latine e Massei per coppiere considente, tutta gente di pochissima estrazione, urbinati o delli vicini municipj, che non avendo veduto se non Roma hanno per conseguenza pochissima cognizione delli principi e molto meno poi degli affari del mondo. Non volle presso di se cardinali di grande testa nè ministri che da essi dipendessero, preferendo la sua quiete e la sua autorità a que' consigli, che non gli potevano venire dalle suddette persone domestiche non esercitate nelli maneggi e digià tra loro gelose e discordi. Meno volle Don Orazio suo fratello, padre di tre figlioli di grande aspettazione uomo d'una singolare modestia ed integrità, lasciatolo alle sue angustie per-pompa dell' osservanza della bolla contro il nipotismo, che la Sta Sua giurò nel giorno della sua esaltazione con aspetto d'evitarne interamente lo scandolo, il quale però, per sentimento di molti, semper vetabitur et retinebitur semper.

Sevoch sogleich zeigten sich die größten Schwierigkeiten. Der Streit über die spanische Erbschaft wurde dem romischen Hofe höchst gefährlich. Elemens XI. benahm sich im Anfange außerordentlich schwankend. Der Gesandte glaubt sein ganzes Betragen aus einer übertriebenen Feinheit herleiten zu können. Wenn er den Venezianern einen italienischen Bund vorschlug, so habe das hauptsächlich zum Zweck gehabt die Gesinnungen von Venedig auszuforschen.

Bon diesen Bemerkungen politischer und allgemeiner Bedeutung

geht Erizzo auf die kirchlichen Berhaltnisse, besonders auf die Streits fragen über, welche zwischen Benedig und Rom unaufhörlich im Gange waren. Nom, sagt er, habe eine doppelte Gestalt: bie eine beilia, in so fern der Papst Wächter des Heiligthums und des götts lichen Rechtes sen; diese muffe man verehren: die andere weltlich, in so fern er seine Macht zu erweitern suche, was mit dem Gebrauch ber ersten Jahrhunderte nichts gemein habe; gegen diese musse man auf der Hut senn. Er kann es doch nicht verschmerzen, daß Benes big bei einer Cardinalpromotion unter der letzten Regierung übergans gen worden: - er beklagt es, daß die Republik das Recht ihre Bisthumer zu vergeben nicht mehr besiße, wie ehedem: wie viel arme Edelleute wurde sie dann unterstützen konnen: — jest suchen die venezianischen Unterthanen auf ungeradem Wege, auch durch Berwens dungen fremder Fürsten, zu den Aemtern zu gelangen; — Cardinal Panciatichi habe die Maxime in der Dataria aufgebracht, daß man gerade Diejenigen begünstigen musse welche von den Fursten in des ren Gebiete die Pfrunde liege, am unabhängigsten senen; — er fins det es einen Migbrauch, daß die Nepoten der Papste so vielen Ans theil an den geistlichen Gutern seines Baterlandes besitzen; warum verleihe man ihnen auch so leicht den Rang venezianischer Nobili? Andern Staaten, selbst dem Großherzog von Toscana, werde eine Liste der Nuntien mitgekkeilt unter denen man sich einen auss suchen könne, der Republik widerfahre eine solche Ehre nicht; — auch den Titel Carissimo versage man zu Rom dem Dogen von Benedig. - Wir sehen, daß sich zu den alten Streitigkeiten unaufhorlich neue ansammeln.

Der Gesandte empsiehlt deshalb seiner Nepublik sich der römisschen Angelegenheiten ernstlicher anzunehmen. Könne ein Papsk jett auch nicht mehr so viel helsen wie ehedem, so vermöge er doch noch sehr zu schaden, besonders wenn er jung, muthig und sparsam sen.

155.

Relatione del N. U. Gio. Franc. Morosini K. fu ambasciatore al sommo pontefice Clemente XI. 1707 17 Dec. (36 Bl.)

Morosini, der Nachfolger Erizzos, stand vom Januar 1702 bis zum Nov. 1706 bei Clemens XI, dessen Berwaltung nun erst ihre

volle Eigenthumlichkeit entwickelte.

Morosini schildert aussührlich, wie so eifrig der Papst das Beisspiel seiner berühmtesten Borsahre nachahme. Selbst die Ehränen mit denen er die Bürde ausgeschlagen, senen nicht ohne ein Muster. Er erfülle alle Aeußerlichseiten mit denen man ein gutes Erempel gebe. Vita sobria e regolata: frequenti pubbliche devotioni alla scala santa, a visite di chiese, al servitio negli hospitali: somma edisicatione et accuratezza nei riti sacri e nelle più solenni ed humili funtioni, ai quali vuol supplire anche con pregiuditio della salute. Al paragone pure dell' interesse comparisce egualmente incolpabile: prima consultore, poi esecutore delle bolla del nipotismo. Con ogni facilità dona ai vescovi poveri le sue propine, e nudrisce del proprio molti operarj ed opere pie. Nella scelta de' vescovi, sopra tutto essentiale al servitio della chiesa,

con la debita pesatezza procede, cercando l'informationi dai fonti più sinceri, seuza dar luogo che molto parcamente al favore. Ne esamina talvolta alcuno egli stesso ad usanza dei papi antichi. Dell'altre dignità parimenti e beneficj ecclesiastici va così misurato ed attento nella distributione che anche sopra gli stessi suoi congiunti vuol che si scorga giustificata la convenienza d'accomodarli dal requisito di studi e costumi comendabili.

In diesem Sinne behandelte Clemens nun auch die jurisbictionellen Sachen, d. h. mit allem Eifer den sein Amt von ihm forderte. Hie und da gewann er sogar Terrain. Der neue König von Spanien fand sich bewogen, ihn um die Erlaubniß zu bitten Geistliche vor das weltliche Gericht zu ziehen und Zehnten einzufordern. Der König von Polen stellte einige Mitglieder der hohen Geistlichkeit vor das Gericht des Papstes. Der Bicekonig von Neapel unterwarf sich nach langem Widerstand in bem fritischen Augenblick als die Deuts schen nach Unteritalien vorrückten, den papstlichen Befehlen — (un trionfo che sarà registrato nelli annali della chiesa -); deffo lebhafter wurden nun Savonen und Lothringen angegriffen. Der Papft verstand es, den gunftigen Moment zu benuten (studiosissimo d'ingrandire con i motivi di pietà la potenza). Bon einem ähnlichen Geiste findet Morosini den gesammten hof durchdrungen. Man wolle nichts wissen von dem Unterschied zwischen Kirche und Staat: Alles sen Kirche: jede Congregation nenne sich heilig, moge. der Gegenstand ihrer Berathungen senn welcher er wolle: man mas che keinen Unterschied zwischen Hirten ber Kirche und Pralaten des Hofes; auch jene entbinde man von ihrem Amt und brauche sie in Uebrigens bediene man sich die Frommigkeit Staatsgeschaften. gleichsam wie einer Münze, die zum Fortkommen unentbehrlich geworden. Von den Congregationen werden vier als besonders bemers kenswerth herausgehoben: — der Inquisition, welche alle Unterstützung verdiene, da sie die reine Lehre bewache, nur sey es auffallend, daß man die schlimmsten Retereien gerade in Rom antresse (er meint den Quietismus), — der Propaganda, leider finde man jest wenig. Leute die sich mit voller Hingebung dem Geschäfte der Mission widmen wollten, — ber Bischofe und Klostergeistlichen, die besonders über die letzten eine sehr nothwendige Aufsicht führe, — und der Immunitat: diese sen wie eine Wache aufgestellt, um die Grenzen ber geiftlichen und weltlichen Autorität zu beobachten: wurde es nach ib. rem Sinne gehn, so wurde die fürstliche Macht ganz vernichtet werden.

Morosini geht nun auf den Staat über. Er wiederholt die seit einiger Zeit so häusigen Klagen über den Mangel an Einwohnern und Cultur; gern hätte der Papst Verbesserungen eingeführt, z. B. des Andau's der Campagna, aber es kam zu nichts, als zu glänzenden Projecten. Der Gesandte bemerkt, daß das geistliche Ansehen auch die fürstliche Gewalt vermehre. Die Macht des Senates sindet er einen Spott für einen solchen Namen. Die Barone senen in Hinsicht der Bestrafungen dem geringsten Pobel gleichgestellt, der Papst halte sie unter strenger Aufsicht, weil er sehr gut wisse, daß

in ihrem Zustand etwas Gewaltsames liege. — Zulest kommt er auf die politischen Berhaltnisse. Die wichtigste Stelle über das Berhaltniß des Papstes zu Frankreich und dem Kaiser, auf welches damals wieder einmal alles ankam, muß ich wortlich mittheilen. Se il papa abbia avuta mano o partecipatione nel testamento di Carlo II, io non ardirò d'asserirlo, nè è facile penetrare il vero con sicurezza. Bensì adurrò solo due fatti. L'uno che questo arcano, non si sa se con verità, fu esposto in un manifesto uscito alle stampe in Roma ne' primi mesi del mio ingresso all' ambasciata, all' ora che dall' uno e l'altro partito si trattava la guerra non meno con l'armi che con le carte. L'altre che il papa non s'astenne di far pubblici elogi al christianissimo d'essersi ritirato dal partaggio, ricevendo la monarchia intiera per il nipote. Fatto ristesso a tali premesse, non pare che rendano stupore le conseguenze vedutesi di direttione fluttuante e fra se stessa contraria, non potendo mai riuscir uniformi attioni nate da diversi principj: e tali erano l'obbligo da una parte d'ostentar indifferenza propria di padre comune, e l'occulto affetto et impegno preso dall' altra nel giudicare senza maggior pesatezza li vantaggi et il merito della causa. Considerò piamente la Stà Sua il decoro e beneficio della religione nell' escludere gli eretici dall' usurpato. Concepì speranza, facilitata dal genio a Francesi, che o non vi sarebbe guerra o si farebbe inutilmente contro le forze di quell'invitta natione: e dandosi a credere che la monarchia si manterebbe unita, non stimò in un tal vaticinio meritar disprezzo, errando con la finezza Spagnola, la quale in tal caso ebbe ragioni di necessità più che di politica. L'esito instruì dell'altre ponderationi che dovevano avanzarsi. S'ammassò, scoppiò e tuttavia infuria fatale agl'inimici et agli amici quel fiero nembo che la gelosia, l'astio, l'interesse eccitarono nelle potenze collegate ad abbattere la macchina sospettata nella Francia di monarchia universale. — Riusci ad ogni modo per molto tempo ai Francesi lo studio di mantenersi nel credito d'invincibili appresso il papa, il quale pieno di confidenza seguendo tacitamente i loro consigli veniva dagl'incauti lodato d'una condotta che oscurasse quella d'ogni altro: perche dove la Serma Republica in particolare osservando una sincera neutralità pareva, patisce danni nelle sostanze de' sudditi, aggravj al decoro e lo sdegno d'ambi li partiti; egli all' incontro col professare neutralità e minacciare assieme di romperla immantinente contro quel partito che l'offendesse, ma intendendosela occultamente con Francesi, era da questi coltivato et occorrendo diseso senza dispendio, da Cesarei trattato con riguardo per non fornirlo di pretesti a deponer anche l'apparenza di neutrale: furon immuni per un pezzo li suoi stati: vide rispettate le censure in mezzo all'armi, e comparse flotte di eretici ne' suoi mari senza il minimo oltraggio. Ma il rovesciamento della fortuna Francese, particolarmente in Italia, ha fatto scorgere se meritasse allora encomii o la condotta o la sorte, e se le sane e sincere insinuationi fatteli da VV EE replicar spesso col mezzo dei loro

ministri di soda indifferenza come padre comune per rendersi arbitro e venerato a beneficio proprio e della cristianità e d'aumentare le sue truppe sotto buoni officiali per appoggiar meglio il rispetto contro l'altrui intemperanza, dovessero sbracciarsi come consigli infelici, anche nell'esperienza di chi li porgeva. frutto d'aver preferite arti più obblique e studj d'economia, la peggior consigliera della politica, fu di soffrir dopo e tutt'ora ciò ch'è noto, ma quel ch'è più, con apparenza di non soffrir senza colpa nel tribunale della fama, ch'è sovrano anche ai prin-Spedì, come adduce in sua difesa, nuncj estraordinarj. per la pace universale senza riguardo a spesa et all'ingiuria dell' esclusione incontrata a Vienna: propose leghe, accordi, armistitij per la quiete particolare di questa provincia, ma fuor di tempo e dopo che le dimostrationi di partialità del principio e nel progresso notate introdussero il verme nei migliori semi: onde l'essersi reso una volta sospetto fu un spogliar il zelo di autorità e constituire per sempre impotente il principal instrumento della concordia. Difficile riuscirà in effetto alla Stà Sua il purgar questa imputatione, anzi quella d'aver contribuito a tirare nel suo senso tutti li principi d'Italia appresso quali voleva, notoria essendo la condotta non solo di quelli di Parma, suo feudatario, ma della casa di Fiorenze: onde la sola cautela costante della Serma Republica ha data soggetione al papa e documento agli altri, mercandone però immeritata ediosità appresso Francesi che sopra di lei fu da Sua Bre scaricata.

#### 156.

Lorenzo Tiepolo Kr Procr Relatione di Roma 1712. (40 Bl.)

Die Competenzen zwischen geistlichem und weltlichem Forum nehemen von Jahr zu Jahr die Aufmerksamkeit mehr in Anspruch. L. Tiepolo beginnt gleich mit denselben.

Er thut das aber mit einem ungewöhnlichen Ernst. Die Masterie, sagt er, sen absichtlich verwirrt; um sie zu scheiden, den Fürssten das Ihre zukommen zu lassen, und doch auch die Verehrung die dem papstlichen Stuhl gebühre nicht zu verletzen, brauche man

doppelt die Gnade Gottes.

Zuerst schildert er aufs neue die Personlichkeit Elemens XI. Auch er bewundert die Gelehrsamkeit, den Eifer, die Leutseligkeit und Massigung desselben; jedoch es konnte senn, sagt er, daß sie nicht den einzig zulässigen Iweck hätten, die Tugend selbst, sondern menschrliche Nebenrücksichten, und daß sie darum nicht von Gott gesegnet würden: es konnte sein, daß der Eifer, mit welchem er sich der Resgierung widmet, von einer zu großen Meinung von seinem personlichen Verdienst umgeben, und weniger auf die Sache selbst, als auf das Lob und das Ansehen das daher entspringen kann, gerichtet wäre; — Lob vermöge alles über ihn; sein Arzt z. B., um seinen Einfluß zu behaupten, psiege diese Neigung; die Schmeichelei seuere ihn an, die Ehre des h. Stuhles aufrecht zu erhalten: — daher komme es, daß er die Rechte der Kürsten und Staaten so wenig berücksichtige;

seine Umgebung wage es sogar, von diesen auf eine so schmabsachtige Weise zu reden, wie es sich weber mit der hohen Stellung des Papz

ftes noch vielleicht auch mit der driftlichen Liebe vertrage.

Von dem Papst geht er auf bessen Minister über, welche er so menia wie seine Vorfahren besonders ausgezeichnet und nur zu Dienstleistungen nicht zur Leitung der Angelegenheiten geeignet findet. 1. Cardinal Albani. Der Papst hatte bis nach seiner Mission nach Deutschland gewartet, ebe er ihn zum Cardinal ernannte. Der Hof billigte diese Ernenmung, weil er damit einen Canal zu dem Papst finden zu können glaubte, ein Interesse; jedoch Elemens XI. gewährte ihm wenig oder gar keinen Einfluß — (è certo che l'autorità del cardle nipote non apparisce a quel segno che per l'ordinario s'haveva veduto in quella corte). 2. Der Staatssecretar Cardinal Paulucci, herzensgut, aber nicht eben sehr geschickt, mit einer Art von Furcht von dem Papst abhängig. 3. Corradini, Auditore di Papa: "dotto nel dritto, ma di non uguale esperienza negli interessi dei principi: — forte nell' impegno, ma pieghevele alla ragione": der einzige, auf den man sich durchaus verlassen durfte: es war nutlich, Sachen an ihn zu bringen wo man entschieben Recht hatte: weniger bei den zweifelhaften: — mit dem Nepoten stand er nicht gut, man glaubte sogar, dieser habe ihn zum Cardinalat befördert um ihn aus der Nahe des Papstes los zu werden. 4. Orighi, Secretar der Consulta, Rebenbuhler Corradinis, der sich eben deshalb enge an den Nepoten anschloß: "pare che più con l'accortezza et adulatione che con la fermezza et ingenuità abbia avanzato la sua fortuna." 5. Cardinal Sagripante, Datario: nur durch Spars samkeit reich geworden, streng in seinen Geschäften, von aller Politik entfernt. Die Dataria verliert täglich mehr: auch in Spanien will man den Unterschleif nicht mehr dulden; daher kommt es, daß die Cardinale, die nicht gelernt haben ihre Güter zu bewirthschaften - si può dire essere un vero distintivo dell' abbadie de' cardinali il ritrovare le case in abandono e le chiese dirocate, - ben alten Glanz nicht mehr behaupten konnen. — Kame es zu einer Papstwahl, so wurden doch die Ereaturen Elemens XI. sich schwers lich sehr enge an den Cardinal Albani anschließen, schon darum weil er weniger Einfluß habe.

Und nun geht Tiepolo an eine Schilberung der politischen Bershältnisse. Wie gesagt, sein Gesichtspunkt ist politisch-kirchlich; er erdriert die Streitigkeiten zwischen dem romischen Hofe und den Kursten; man sage, der Papst habe eine gleiche Liebe zu allen: man konne aber besser sagen, er habe eine gleich schwache Liebe, eine gleich

geringe Achtung gegen alle.

E' ben vero che se pochi pontefici si hanno preso a tal punto quest' assunto di far pompa di superiorità sopra i principi, è forza di dire che anche pochi pontefici hanno havuto la sfortuna uguale al presente di non poter uscire dagl' impegni volontariamente con gli stessi principi presi, se non con qualche diminutione del suo honore. Pure se ha qualche interna inclinatione, quest' è riposta verso la Francia, benchè quella corte replicatamente si dolga delle sue partialità verso la casa d'Austria, e in

fatti in più incontri l'evento ha comprovato i suoi lamenti, ma perchè ha havuto tutta la parte il timore. In ciò la corte di Vienna, o sia a caso o per la cognitione, rilevata del vero temperamento del pontefice ha nei trattar seco fatta la profittevole scielta delle minaccie e delle apprensioni.

Diese allgemeinen Bemerkungen führt er dann nach den einzelnen Staaten weiter durch, bis er auf Benedig kommt, bei dessen nun freilich nicht weltbebeutenden Verhältnissen er am längsten verweilt.

#### 157.

Relatione di Andrea Corner Kr ritornato dall ambria di Roma 1724 25 Luglio. (42 Bl.)

So lebhafte Antipathien erweckte Clemens XI. trop des besten Willens und einer untadelhaften Aufführung. hier, wo er noch einmal auftritt, seben wir jedoch, daß sich wenigstens nach seinem Tode die Stimmung gewaltig anderte. Dann bewunderte ihn Jedermann: selbst diejenigen stimmten ein, die ihn kurz vorher getadelt. fand, was man nie geglaubt, wenn er zuweilen mehr versprochen als er habe halten konnen, so sey das wirklich Gutmuthigkeit gewesen. Es kam an Tag, daß er aus seinem Privatvermögen die reichsten Almosen ausgetheilt hatte, beren Betrag in 20 Jahren seiner Herrs schaft sich bis auf 1 Million Sc. belief; eine Summe die er mit gutem Gemissen seinem Hause hatte zuwenden konnen. Corner ers zählt, Clemens habe kurz vor seinem Tode Cardinal Hannibal, seis nen Nepoten, um Verzeihung gebeten, daß er das Haus nicht besser bedacht hinterlasse. (Parera che il pontificato di Clemente sia

stato estimero, quando su de' più lunghi).

In dem Conclave trat die Veränderung ein die man erwartete. Mit wenigen Ausnahmen war das ganze Collegium unter Elemens XI erneuert worden; aber da Cardinal Albani wie überhaupt an der Regie: rung so auch an diesen Ernennungen nur wenig Antheil genommen, so trennten sich die Cardinale nach ihren Nationen. Zuerst ward Paulucci vorgeschlagen, wie wir wissen, Staatssecretar des vorigen Papstes; allein der kaiserliche Gesandte Graf Althan erklärte, sein Herr werde Paulucci niemals als Papst anerkennen, er gebe bieß Ihren Eminenzen zu bedenken. Nun hatten schon vorher einige Freunde des Hauses Albani ihr Auge auf Michel Angelo Conti geworfen: einer von ihs nen, Monfignor Niviera, wurde Secretar des Conclaves. Zuerst sprach er darüber mit Cardinal Spinola, der nachdem er den Boden uns tersucht und gefunden batte, daß Conti nicht mißfalle, sich mit Bergnügen an die Spitze der Partei stellte und ihn vorschlug. Althan fragte unverzüglich bei seinem Hofe an. Da kam es nun Conti zu Statten, daß er Nuntius in Portugal gewesen und dort die Gunst der Konigin Maria Anna von Destreich, Schwester Carls VI, erworben hatte. Der oftreichische Hof mar fur Conti; auf die ganze oftreichische Verwandtschaft, namentlich Portugal und Polen, konnte man rechnen. Auch der spanische Gesandte befragte seinen Hof; bessen Antwort war nicht gunftig, aber sie kam zu spat an; indes war Innocenz XIII. schon gewählt (8. Mai 1721).

Innocenz besaß trefsliche Eigenschaften für die geistliche sowohl wie für die weltliche Regierung. Rur war er von trankhafter Leisbesbeschaffenheit, und daher kam es, daß er mit seinen Audienzen sehr sparsam war. Dafür hatte es aber auch Bedeutung, bei ihm Audienz zu haben: Eine war statt vieler. Er faste sehr gut, und gab entscheidende Antworten. Der Gesandte von Malta, sagt Corner, wird daran denken, wie ihm auf ein etwas stürmisches Gezsuch um Unterstützung der Papst auf der Stelle seinen Segen gab, und die Klingel zog, um ihn zu entlassen. Als der portugiesische Gesandte die Erhebung jenes Bicchi zum Cardinal sorderte, wollte ihn Innocenz zuletzt gar nicht mehr anhören (non ritrovando merito nel prelato e passando sopra tutti li riguardi che potea avere per una corona di cui era stato protettore).

Die mit Innocenz XIII. verwandten römischen Familien, die von ihm befördert zu werden gehofft hatten, fanden sich sehr betrogen: selbst seine Nepoten konnten nur mit Mühe zu dem Genuß der 12000 Duscaten kommen, welche jest das gewöhnliche Einkommen eines Nepos

ten geworden.

Das vornehmste Bemühen des Papstes war, die Streitigkeiten über die kirchliche Jurisdiction beizulegen; doch gelang ihm das keisnesweges überall. Nur mit dem kaiserlichen Hofe bildete sich ein besseres Berhältniß: wie das jener Wahl zufolge in der Natur der Sache lag.

158.

Relatione del N. H. Pietro Capello Kr ritornato d'ambasciator di Roma 1728 6 Marzo. (14 Bl.)

Schon am 7. Merz 1724, nach wenig mehr als 34 monatlis

der Regierung, farb Innocenz XIII.

Capello, der noch zu Innocenz geschickt wurde, stimmt in-der Schilderung desselben mit seinem Borganger überein. Er findet ihn friedfertig, von gutem Urtheil, wohlbedachtig, fest in seinem Bors nehmen. Er bestätigt das Gerücht, daß diesem Papst die Ernennung des Dubois zum Cardinal, zu der er sich aus Rücksicht auf die Macht und den Einfluß dieses Menschen hatte bewegen lassen, in seinen letten Augenblicken schwere Scrupel gemacht habe. La di lui morte fu ben un'argomento delle più morali riflessioni: mentre attaccato da scrupoli di coscienza, tarle che non lascia di rodere anco la mente dei papi, non potè mai lasciarsi persuadere a compire la nomina di quattro cardinali nella vacanza d'altrettanti cappelli: e per quello si è potuto iscoprire fu giudicato che non sentisse di consumate una tale elettione forse per pentimento d'averne eseguita alcun' altra con maniere atte a turbare la di lui delicata coscienza. Tale non ordinario accidente partorì funeste conseguenze alla di lui casa, a favor della quale non restò alcun partito da disponere dopo la di lui morte: ma con tutto ciò vi fu universale argomento per giudicar molto bene di sua persona, che dimostrò per tali suoi ottimi sentimenti un spirito egualmente nobile che rassegnato.

Um 29. Mai 1724 folgte Benedict XIII. Capello findet ihn

von seinem Borgänger sehr verschieden: besonders entschlossen und femrig in allen geistlichen Angelegenheiten. In dem Cardinalcolles gium bemerkt er wenig ausgezeichnete Leute, keine starke Faction, auch keine Aussicht; daß sich unter Benedict eine solche bilde, da schon die Eisersucht zwischen Coscia und Fini es nicht dahin kommen lasse. Eine Faction der Kronen gibt es, aber sie hat auch keine rechte Fesstigkeit. Einen großen Eindruck hatte es an dem Hofe gemacht, daß der Herzog von Savonen doch zuletzt seine Absichten erreichte. Caspello schließt daraus, daß man hier mit der Zeit alles erlangen könne. Er fordert nur Ruhe: der Eiser den man für seine Sache habe, musse nie in Klagen ausbrechen.

Capello geht nun näher auf die eigentlich venezianischen Interessen ein. Zuerst stellt er aufs neue vor, daß sich Benedig eines festern Ansehens zu Kom bemächtigen musse. Er gibt nochmals an, wie man den Papst zu behandeln habe. Man musse ihn immer mit geistlichen Zuvorkommenheiten zu gewinnen und unvermerkt geneigt zu machen suchen. Sodann tritt er auch den weltlichen Berhältnissen, besonders des Handels, näher. Es zeigt sich, daß der römische Staat im Ansang des 18ten Jahrhunderts sehr ernstlich auf commercielle und

industrielle Verbesserungen gedacht hatte.

Die Dulcignoten und Ragusaner trieben einen Handel in Anscona, der den Benezianern nicht sehr willkommen war. Besonders führten sie viel Wachs ein, das man sonst von Benedig bezog, und das man jest auch in dem Kirchenstaate zu bearbeiten ansing.

Innocent XII. hatte S. Michiel a Ripa zu bauen angefangen: Clemens XI. hatte es erweitert; jest war es durch Wolls und Seis denarbeiten bedeutend: "dalla figura d'un' ospitale, dove per carità alimentavano molti giovani, fu convertita con amplificatione di sito e con grandissima giunta di fabriche in una casa di commercio, nella quale a presente si travagliano le manifatture di lana e di seta." Man wetteiferte bereits mit dem französischen Luche, und führte über Ancona nach der Turkei und nach Spanien aus. Ich will doch diese ganze Stelle wortlich mittheilen. In questo sontuoso edificio vi si è introdotto la fabrica degl'arazzi con egual perfettione di quelli che si travagliano in Fiandra et in Francia: e vi è fondato un lanificio, nel quale vi entra la lana et escono i panni perfetionati di tutto punto. La fabrica di seta dipendente da questo luogo s'esercita in più contrade di Roma, e quelle della lana sono in tanti generi divise, con idea d'addattarle all' uso del paese per haverne con un spaccio facile il pronto ritratto. Si fabricano in S. Michele tutti li panni per le militie, li scoti per servitio de' monasterj, le tele di tutti i generi per il vestiario delle ciurme, e li panni sono divisi in varii generi che restano distribuiti per una data quantità, con obligo alli mercanti di farne l'esito. Di recente si è dato anco mano alla fabrica di panni colorati ad uso di Francia, che passano in Ancona e Sinigaglia per concambio alle mercantie che vengono di Turchia. In somma, la casa di S. Michele è una delle più vaste idee che possa esser compita da un principe grande, e sarebbe sicuramente l'emporio di tutta l'Italia, se non

fosse costituita in una città dove ad ogn' altra cosa si pensa che al commercio et alla mercatura, essendo diretti questi gran capitali da una congregatione di tre cardinali, tra quali vi è il segretario di stato, sempre occupato e divertito ne' più gravi affari del governo. Con tutto ciò questa casa di commercio sussiste con floridezza, e colli suoi travagli s'alimentano migliara di persone ricavandosi dalle sue manifatture pronto il ritratto. La fabrica degl'arazzi si mantiene da se stessa, perchè si lavora ad uso de' particolari, et il maggior effetto di questi lavori si è quello desiderabile a tutti li stati; che il danaro non esca ad

impinguare l'estere nationi.

Bie sonderbar, daß ein Benezianer seiner Baterstadt anrath, ein industrielles Institut der Papste zum Muster zu nehmen. Schon hatten sie auch Einrichtungen für geistige Eultur getrossen, die er zur Nachahmung empsiehlt. Oltre le arti mecaniche vi sono pure le arti liberali, che servono ad ornamento ed utilità dello stato. Il solo nome di Roma ed il credito degli antichi suoi monumenti attrae a se stessa molte estere nationi et in particolare gl'oltramontani. Sono in quella città instituite molte accademie, dove oltre lo studio delle belle lettere non meno siorisce quello della pittura e scoltura: oltre quella di Campidoglio, che sussiste sotto la protettione di quel rettaglio d'autorità esercitata con tanto credito ne' secoli passati da quella insigne republica. Ve ne sono pure anco dell' altre instituite e governate dall' estere nationi, tra le quali si distingue quella che sussiste col nome della corona di Francia.

Der Autor meint nun, man solle auch in Venedig eine ahnliche Akademie errichten. Man besitze auch in Venedig die schönsten Denks male des Alterthums. Habe doch sogar Bologna etwas ahnliches mit großem Succes unternehmen können! —

Uebrigens waren mit den Tendenzen, welche Correr bezeichnet, damals noch einige andere, gleichartige verknüpft, über welche uns andere Denkmale Auskunft geben.

159.

Osservationi della presente situatione dello stato ecclesiastico con alcuni progetti utili al governo civile ed economico per ristabilire l'erario della rev<sup>da</sup> camera apostolica dalli passati e correnti suoi discapiti. (MS Rom.)

Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts gelangte man über das ganze südliche Europa hin zu der Ueberzeugung, daß man sich schlecht besinde, daß man sich unverantwortlicher Weise vernachläßigt habe: es regte sich Bedürfniß und Neigung einen bessern Zustand herbeizusühren. Wie viel ward in Spanien geschrieben und versucht, um die Finanzen, den Handel herzustellen! In dem Kirchenstaate ist das Testamento politico d'un accademieo Fiorentino, Colonia 1734 — welches die Mittel angibt, durch welche man Handel, Ackerbau und die Einkünste der Kammer verbessern könne — noch immer in gutem Andenken. In der That eine wohlmeinende, geschickte, eins bringende Schrift, voll von gesunden Bemerkungen. Jedoch blieb es nicht bei den Bemühungen bloßer Privatleute. In den Samme

lungen jener Zeit finden sich eine Menge Entwürfe, Berechnungen, Plane zu demselben Zwecke, mehr oder minder officiell. Eine Schrift dieser Art, für Clemens XII. selbst bestimmt, sind unsere Osservationi, welche in die Zeit des politischen Testamentes fallen. Der Verfasser sucht besonders die Unordnungen und Missträuche anzuge-

ben die man abzustellen habe.

Nachdem er einen Augenblick bei der traurigen Erscheinung verweilt hat, daß im Kirchenstaate so viele Mordthaten erfolgen, selbst außerhalb Roms und der vier Legationen jährlich wohl noch tausend, — der Verf. meint, man musse doch sehen, was andere Fürsten bagegen thun, — kommt er auf die Finanzen. Das Deficit gibt er auf 120000 Sc. jährlich an. Er macht folgende Vorschläge. 1. Reform der Offiziere, welche starke Besoldungen ziehen, ohne sich auch nur in ihren Garnisonen aufzuhalten. 2. Beschränkung der Ausgaben des Vallastes. 3. Eigene Berwaltung der Dogana statt der Berpachtung, die er auch deshalb verdammt, weil sich der Pächter dem Verbot ausländischer Manufacturen widersete. 4. Einschränkung des Einflusses der Subalternbeamten, die ihren Vortheil bei der Bermehrung der Auflagen sehen. — Er bemerkt, daß die Annona sich auch darum nicht halten konne, weil man jest von der Turkei, so wie aus dem Norden so viel Zufuhr habe; der Kornhandler konne die Concurrenz nicht aushalten. Bor allem entsetzt ihn, daß so viel Geld aus dem Lande gehe für Vieh, Del, Wein, was man alles felbst in Ueberfluß besitze. Was komme darauf an, daß man diese Artikel ein wenig theurer bezahlen musse, wenn nur dafür das Gelb, "das Blut des Staates", seinen gehörigen Umlauf habe. Die Inhaber der Monti, welche die Zinsen ziehen ohne daß sie sich im Lande aufhalten, sollte man wenigstens besteuern, wie das ja auch mit abwesenden Lehenbesitzern im benachbarten Neapel geschehe.

Namentlich den Zustand der Mark, die jährlich an Einwohners zahl verliere, sindet er beklagenswerth. Er leitet ihn besonders das der ab, weil man die Ausfuhr des Getreides so sehr erschwere. Zwisschen Juni und October sen sie geradezu verboten; dann werde sie nur gegen Abgaben erlaubt, deren Ertrag für die Kammer geringfüsgig, deren Wirkung aber doch die sen, daß der Fremde sich lieber wo anders wohlseileres Korn suche. Die Messe von Sinigaglia erweise sich verderblich. Sie mache die Umgegend von dem Auslande abshängig: man brauche nur hinzugehn nach Urbino, der Mark und Umsbrien, wo man weder Kunst noch Wohlstand mehr sinde, sondern

alles in tiefem Verfall.

Der Autor beschwört den Papst, eine Congregation von wenisgen aber erwählten Mitgliedern niederzusetzen um Heilmittel für diese Uebel aufzusinden, vor allem nur geschickte und redliche Beamte anzustellen, die übrigen aber zu züchtigen. "Dieß hoffen," schließt er, "die Unterthanen von E. Heiligkeit!"

160.

Provedimento per lo stato ecclesiastico. (MS Rom. Autograph für Staatsbeamte.)

Man sieht, es war auch hier auf Einführung des Mercantilssystems abgesehen, welches damals in Europa so großen Beifall fand.

Und ware man nur muthig daran gegangen. Einen gewissen Aufschwung würde doch vielleicht die Industrie genommen haben. Aber das Ungläck der römischen Administration war, daß die nachfolgenden Papste so gern das Gegentheil von dem thaten, was ihren Vorfahren aut geschienen. Ein Beispiel davon gibt uns vorliegende Schrift.

Im Jahre 1719 nahm die Einfuhr fremder Tuche aus Benedig und Napoli hauptsächlich auch aus Deutschland dergestalt zu, daß Clemens XI. sich bewogen fühlte sie geradezu zu verbieten. bei Bergani (della importanza del nuovo sistema di finanza) geschieht der beiden Decrete Meldung, vom 7. August 1719 und 1. Aug. 1720, durch welche bieß geschah. Wenn aber Vergani leugnet, daß es etwas geholfen, so ift er damit ohne Zweifel in Frr-Den Aufschwung ber romischen Judustrie bemerkte Pietro Capello schon 1728. In unferm Provedimento, verfaßt unter Elemens XII, wird ausdrücklich versichert, daß sich gerade in Folge jener Berbote die Manufacturen bedeutend gehoben. Innocenz XIII, Benedict XIII bestätigten dies Berbot. "In pochi anni si eressero a proprie spese de particolari in molte città è terre dello stato fabriche nuove di lanificii, di valche, di spurghi, di tintorie et altre, in specie a Roma, Narni, Perugia, Rieti, Tivoli, Alatri, Veroli, Segni, Subiaco, S. Severino, Gielianello."

Allein eine Congregation, von Clemens XII. im Jahre 1735 eingesetzt, fand sich bewogen dieß Berbot aufzuheben und die Einfuhr der Tuche gegen einen Zoll von 12 Proc. in den Provinzen und 20 Proc. in Rom wieder zu gestatten. Die Folge war, wie wenigstens unsere Schrift versichert, daß die eben gegründeten Fabriken zu Grunde gerichtet wurden. Sie berechnet, daß eine Summe von 100000 Sc. für das Tuch aus dem Lande gehe. Sie wünscht eine Erneuerung des Verbotes, eine Ausdehnung desselben auch auf die Seidemwaasren; — doch sinde ich nicht, daß sie einen Erfolg gehabt hätte.

#### 161.

## Altri provedimenti di commercio. (MS Rom.)

Bestätigung der momentanen Erhebung der Manufacturen seit jenem Verbote. Die alten Klagen über das Verbot der Ausfuhr. Es komme so vieles aus Toscana: wollte jemand aber auch nur einen Schessel Korn hinüberschassen, so würde er Consiscation der Güter, Excommunication, ja selbst das Leben verwirkt haben. Uebrigens war auch hier wie in Deutschland eine gewaltige Münzverwirrung eingerissen. Die papstliche Münze war zu schwer, obwohl schon Inspocenz XI. und Clemens XI. leichbere geprägt hatten. Eine Menge fremdes Geld, bei dem man viel verlor, drang ein. Van sorderte den Papst auf, auch seinerseits leichtere Gorton zu prägen, wie er dies schon mit den Zechinen zu thun ansing.

Noch mehrere andere Schriften ähnlichen Inhaltes liegen uns vor: alle zu excerpiren, wurde uns in allzuviel Detail ziehen. Gesnug wenn wir bemerken, daß auch der Kirchenstaat die industriellen und denomischen Tendenzen theilte, die das übrige Europa ergriffen hatten, obwohl Zustand, Verfassung und unvertilgbare Mißbräuche es zu keinem rechten Gedeihen kommen ließen. Die Ruhe der Aristos

fratier die Behaglickfeit eines genießenden Lebens, ohne anderes Object: die Süßigkeit des Nichtsthuns. Unser Winckelmann war entzückt als er dald nach dieser Zeit nach Italien kam. Das dortige Wesen däuchte ihn wie eine Erlösung aus der betriebsamen Thätigekeit und strengen Unterordnung unserer Gegenden. Der Gelehrte hatte Recht für sich, er bedurfte der Russe, der Anerkennung, er mußte freier Athem schöpfen können: auch mögen sich diese Dinge für den Augenblick, für das Privatleben ins Gleiche setzen. Eine Nation aber wird dach nicht auders als durch allseitige Anstrengung blühend und nachtig zu werden vermögen.

162.

Relazione 28 9<sup>bro</sup> 1737 del N. U. Aluise Mocenigo IV Kr e Procritornato di Roma, (Arch. Ven.)

Wir sehen hier, was dem Emporkommen non Seiten der Verswatung entgegenstand. Macaniso ist keineswegs ein Tadler: die commercielle Aufnahme von Ancong erkeunt er an, und sie macht ihm sogar Gedanken: die Justiz sindet er in gutem Zustand, namentsich an der Rota: aber die Verwaltung erklärt er für von Grund aus verderbt; Veruntrenung sen an der Tagesordnung; die Ausgabe grösser als die Einnahme; keine Hulfe abzusehen. Papst Clemens hatte das Latto ergrissen: aber der Gesandte bezeichnet es als höchst verderb-

lich (l'evidente esterminio e ruma de' popoli).

Bom Papst Clemens XII. ist sein Urtheil, er sey mehr durch die Gaben eines Cavaliers und eines prächtigen Prälaten ausgezeichnet als durch das Talent oder die Kraft die schwere Last des Pontificates zu tragen. Er schildert ihn und seine Regierung nur mit folgenden wenigen Zügen. Il pontificato presente influisce piuttosto le nobili intraprese e la magnificenza, tale essendo stata sempre l'inclinazione del papa sino dalla sua gioventù, a tuttavia nell' età sua cadente e rovinosa sostenuta dal genio e dagli esempj del carde Corsini nipote, che più ancora si distingue nell' inclinazione per le belle arti e per il modo affabile di trattare che per un fondo di vera sufficienza negli affari del governo. serie dei successi nel cadente pontificato, in cui per lo più ha governato l'Eminenza Sua, rende chiara testimonianza a questa verità, e si può dire che i dissapori violenti occersi quasi con tutte le corti avrebbono dovuto opprimere il cardi pipote, se egli non fosse stato sostenuto da un credito fondato in un cuore disinteressato e mançante piuttosto per difetto di talento che di cattiva volontà. Vero è che Roma non scusa in lui la premura con cui vuole in ogni caso disporte di tutti gli affari politici, geloso sino all'ecoesso della sua autorità, e quindi aver egli allontanato dal ministero il cardle Riviera, il più capace di tutti per gli affari di stato, ed aver ivi sostituito il card! Firau per disponerne a piacere e senza contrasto. Per altro, sia inclinazione, sia virtù, certa cosa è she durante tutto il pontificato di Clemente XII nel corso di sette anni con la disposizione assoluta delli teseri pontificj la casa Corsini non ha aumentate le rendite sue patrimoniali di 8 m. scudi annui, esempio ben raro.

Der Repot hatte wieder große Macht, obwohl er sich nicht der reicherte. Der Staatssecretär hing ganz von ihm ab, und man mußtesich hüten auf die Aeußerungen des letzten zu treuen, wenn man des ersten nicht gewiß war.

Bon den innern Geschäften geht Mocenigs zu den Verhältnissen mit den Höfen über, welche, wie schon berührt, von Tage zu Tage schwieriger wurden. Ich will diese für die Geschichte der kirchenrechtli-

den Streitigkeiten bedeutenbe Stelle ganz aufnehmen.

La corte di Napoli anela continuamente all' abolimente della solita investitura con argomenti legali, istorici e naturali: nè sarebbe difficile che vi riuscisse, quando il re Don Carlo acconsentisse ad una solenne riminzia di ogni sua pretesa sopra Castro e Ronciglione. Ma questo non è il tutto: mentre i Napolitani condotti dalle scuole dei loro giurisconsulti sono talmente avversi alla corte di Réma che ogni cosa studiane per sottrarsi dalla dipendenza del papa nel temporale: e quindi ogni giorno escono nuovi regolamenti e nuove pretese così ben sostenute dai scrittori loro valenti che la corte Romana n'è più che mai imbarazzata e già si vede nella necessità di rilasciarne una gran parte per mettere in salvo il resto. Il punto si è che queste riforme tendono principalmente ad impinguare l'erario regio e quindi a scemare le rendite e l'autorità pontificia in quegli stati. Il padre Galliani, uomo di profonda dottrina ed erudizione, è in Roma il grande propugnatore per la corte di Napoli, tanto più efficace quanto nelle sue lunghe consuetudini in quella metropoli ha pepetrato nel più fondo dei misteri del papato, e proveduto d'una memoria felicíssima tutto ha presente per preva-Persene nell' opportunità.

Il grande appoggio della corte di Napoli è quella di Spagna, dove l'irritamento parve tempo fa giunto all'eccesso e dette occasioni a quelle strepitose propositioni di riforma della dataria e ristabilimento del juspatronato regio, delle quali ebbi più volte l'onore di trattenere V<sup>22</sup> Serenità nei riverenti miei dispacci, e che ora si vedono già concluse con aggiustamento più utile per

la corte di Spagna che per quella di Roma.

La corte di Torino con costante direzione nel maneggio degli affari politici, protetta dalle bolle e concessioni di Benedette XIH, non si è mai lasciata rilasciare un momento da quei fondamenti che per essa sono inconcussi e troppo facilmente attaccati dal presente pontificato. Il cardle Albani, nomo per sagucità e risoluzione senza pari, ha sin ora sostenuto con tutta l'efficacia le ragioni di quella certe, a segno che non lasciò mai giungere ad effettuazione le minaccie fatte dal pontesse presente, e secondo tutte le apparenze ne deve sertire fastoso col successore.

Anco la corte di Francia pati alcuni motivi di querela per le vicende della Polonia: ma furono cose di si poco momento che può ella sola contarsi affezionata e stabile al presente pontificato, e ciò perchè negli affari ecclesiastici poco o nulla più resta da discutere con Roma, osservandosi pontualmente dall'una e dall'altra parte i concordati e la prammatica, ma principal-

mente perchè la corte di Roma va con essa più cauta che con qualsivoglia altro nell' introdurre, sestenère e resistere alle novità che intervenir potessero. Il sempre mai lodevole cardle Fleuri, grand' esemplare nel ministero politico, ha saputo tener sempre soggetta la politica alla religione senza mai confondere l'autorità spirituale con la temporale: e questo fa che durante il suo ministero la corte di Roma sia si trattenuta nei limiti dovuti e quasi con una perpetua condescenza, a segno che l'avrebbe costituito l'arbitro di tutte le sua differenze, se gli altri potenfati non avessero temuta la grande equità e l'imparzialità di quell'

eroe nel ministero politico.

Gravissimi foreno i sconcerti, tuttavia non appianati ancora, con la corte di Portogallo, dove il carattere di quel re fa che acquistano giornalmente vigore ed insistenza le sue pretese quanto più si contrastano: e per dirla con chiarezza, le differenze insorte col Portogallo e con la Spagna avendo da qualche tempo sospese le rendite opulentissime di que vasti regni, ha quasi scompaginata la corte e la città di Roma, dove migliaja di famiglie da qualche anno in quà sono ridotte dall'opulenza alla povertà e tante altre dalla sufficienza alla miseria. Questo fa che la disposizione d'infiniti beneficj in Spagna, in Portogallo e nel regno di Napoli rimanendo sospesa, anzi correndo apparenza che rimaner possa all' autorità temporale di que' regnanti, gran numero dei loro sudditi secolari e regolari altre volte con--sacrati a sostenere la corte di Roma presentemente l'abbandonano, e gran numero ancora dei Romani stessi vengono condetti a coltivar le potenze straniere dall' avidità e necessità lore. Particolare e curiosa è stata la condetta della corte di Roma verso le pretese di questo principe di aver il cardinale nato il patriarca di Lisbona. Fu considerato da quel re come condizione indispensabile dell' accomodamento delle vertenze che corrono tra le due corti, di godere una tal distinzione, ed il papa, usando in ciò dell'antico costume Romano, si è dimostrato alcune volte del tutto alieno, altre quasi propenso di soddisfare le premure del re. La cesa non è ancora decisa, ed in ogni maniera che venghi consumata fornirà argomenti non indifferenti di discorsi e forse di querele tra gli altri principi.

Altre volte il pretendente faceva un' oggetto massimo della corte di Roma, la quale si lusingava molto sopra l'appoggio delle corti di Francia e Spagna, dacchè si riunirono ambedue nella casa di Borbon: ma in oggi scopertazi la gelosia tra la linea primogenita e la cadetta e conosciutosi: che la regina di Spagna non ha veramente altre mire che l'ingrandimento dei propri figli, l'esule pretendente e la degna sua famiglia divengono presto a

molti eggetto più grave ancora che di conforto.

L'imperatore ha fatto e fa tuttavia tremare il presente ministero di Roma, vedendosi egli stesso dar mano ad introdurre mei suoi stati d'Italia quelle riforme d'abusi che devono col tempo servire di esempio sommamente pregiudiciale ai Romani; e ciò ch'è peggio per lero, appena ha introdotto le sue truppe nella Toecana, che ivi pure si veggono incamminate le medesime direzioni, a segno che di tutti gli stati esteri al dominio Romano
non se ne vede pur uno continuar ciecamente sul piede dei secoli passati. La corte di Vienna professando tempo fa acri motivi di querela per le distinzioni usate a Spagnoli, poco amati
dal popolo Romano, si è totalmente attratto il favor d'esso popole in Roma e nelle stato sotto il pentificate presente col maneggio accortissimo de' suoi ministri ed emissarj, ch'è cosa maravigliosa l'udire in universale il popolo Romano sichiarato in
favore dell' imperatore. Tuttavia in oggi tanta è la forza dell'
interesse della famiglia Corsini che non vi è sagzificio che non
si faccia affine di guadagnarai l'amicizia di Cesare: di che l'Ecc<sup>mo</sup>
Senate ne ha abbondanti prove nelle direzioni de' negozj vertenti.

#### 163.

Relazione del N. H. Franc. Venier Kr ritornato ambasciat. da Roma 1744 24 Apr.

Leiber nur zwei flüchtige Blatter, Benedict XIV. gewöhmet.

Benier versichert, das die Cardinale eigentlich diesen Papst nie gewost haben: inalzato anzi dallo suo raro virtù, dallo vicendo di quel conclave, dallo suo noto lunghezzo, che da un' ossiscaco savore de' Cardinali che lo esaltarono. Fu opera sola del divino spirito.

"Il papa, "fâbrt er fort, "dotato di cuore aperto e sincero trascurò sempre ogn'una di quelle arti che si chiamano romanesche, e lo stesso carattere che fece conoscere senza riserva allora che era prelato, fu quello del card! Lambertini e si può dire quello del papa."

164.

Relazione di Aluise Mocenigo IV Kav- ritornato ambasciat. di Roma 1750 14 Apr.

Nicht etwa neuerdings der Gesandte von 1737. Der erste war ein Sohn Aluise Mocenigo des Dritten: dieser zweite ist ein Sohn Aluise Mocenigo des Ersten.

Leider hat er sich auch mit I Blättern begnügt; ich will bei der Spärlichkeit anthentischer Rotizen über den römischen Hof in dieser

Zeit die wichtigste Stelle wortlich mittheilen.

Il regnante Benedetto XIV non solo non è mai stato nell' impiego di nunziature presso alcuna corte, ma nè pur ha sostenuto alcuna legazione: egli essendo vescovo d'Ancona è stato fatto cardinale, et essendo arcivescovo di Belogna fu assente al supremo grado in cui regna. Possedo per pratica fatta sin dagli anni suoi più freschi l'ordine della curia, e non se ne scorda certamente, oltre di che si picca d'esser perfetto canonista et ottimo legale, non ammettendo egli in ciò differenza dall' esser suo di decretalista, studio che non lascia al di d'oggi ancora. Perciò egli è parzialissimo del suo uditore monste Argivilliers, perchè si dirige colle stesse dottrine. Conformandosi

dunque le massime del papa con quelle del suo uditore, si rende questi nel pontificato presente uomo d'importanza, quando particolarmente per l'esercizio suo, ch'è ristretto alle sole civili ispezioni, non avrebbe altro che il vantaggio di vedere in ogni giorno il monarca ed ora entra a dir parere negli affari di stato. Per dir vero, egli è uomo di probità, ma di nessuna esperienza negl' interessi dei principi, austero ed inaccessibile, scarso di corrispondenza forastiere non solo ma ancora tra li stessi palatini. Per l'aura di favore ch'ei gode sembra che contrasti al cardi Valenti segretario di stato l'accesso vantaggioso presso del papa, che la gran mente di quel porporato, quando voglia gli prema et a lui convenga, in mezzo alle più difficili determinazioni e massime sempre possiede ed ottiene. Ed eccomi al caso di superfluità e repetizione. Di questo soggetto, perspicace nella coltura degli affari politici e di stato, ministro d'esperienza accorto e manieroso, avran detto quello conviene li miei eccmi predecessori, e circa questo non altro posso aggiungere se non ch'egli col nuovo posto di camerlengo di S. Chiesa, conferitogli da S. Sta in tempo della mia ambasciata, ha fermato anche dopo la vita del pontefice quel ben onorifico e lucroso posto, che lo renderà ancora necessario e ricercato quando forse dopo di aver dimessa la secretaria di stato l'emulazione, l'invidia e li mal contenti avrebbero potuto spiegar la loro forza ed il loro edegno. Va ora esente da questi sfoghi, non perchè sia da ogni parte circondato: ma sa egli far fronte e scansar egni assalto: se a lui giova, cimenta; in caso diverso non cura. Oltre al noaminato uditor del papa, poco o niente amico suo vi è ancora mons. Millo datario, con il quale benchè a mio tempo apparissero riconciliati in amicizia, in sostanza non lo erano, ed il detto datario è piuttosto del partito dell'uditore. soggetti si possono dir quelli che nel presente pontificate abbino ingerenza ed intelligenza negli affari dello stato. Ma se li due prelati sono accetti per l'esposto di sopra ed il card<sup>1</sup> sa rendersi necessario per le tante ragioni ben note, però arrivano dei momenti che il papa ascelta gli uni e l'altro e poscia tutto a sua volontà e talento differentemente risolve. Per questo ancora, se vi sono degli altri ben distinti seggetti tra li palatini, non contano gran cosa nel presente pontiticato o almeno in rapperto ai gravi affari dello stato. Uno è il cardle Passionei, studiosis-. simo ed amante delle scienze, pratico ministro per le nunziature sostenute, e non ha altra ingerenza che nella secreturia dei brevi. Del giovane prelato mons: Marcantonio Colonna maggiorduomo il zie card! Girolamo promaggiorduomo è uno tra li prediletti del papa: ma egli non si da pena d'altro che di quelle cose che interessino le particolari sue brame. Il segretario alle zifre mons Antonio Rota, comocciuto dal papa e dall' universale di tutto il sagro collegio ed a parte dalle congregazioni ceram sanctissimo per un' uomo della più scelta politica ed un pensamento il più sino, che per l'aggiustatezza dell'estero, dove abbia ad esservi un tratto d'accortezza, altro non ha migliore,

talmente conosciuto necessario che con distinto modo si ammette anche podagroso nelle occorrenti congregazioni, non ha però maggiori ispezioni che quelle del suo carico o le avventizie.

165.

Girolamo Zulian Relazione di Roma 15 Decembre 1783.

Gegen das Ende der Republik nahm auch der Sinn für diese Art politischer Thätigkeit ab.

Die Relationen werden fürzer: die Beobachtungen die sie mittheilen sind an Penetration und Umfassung mit den alten nicht zu

vergleichen.

Zulian, dessen Retation die letzte ist die mir vorgekommen, handelt gleich gar nicht mehr von der Bolitik, den auswärtigen Geschäfsten, oder der Personlichkeit Pius des VI; er bleibt bloß bei einigen

Momenten der innern Staatsverwaltung stehn.

Die papstliche Rammer, meldet er, habe ein farkes Deficit, das durch die außerordentlichen Ausgaben, den Bau der Sacriftei in S. Pietro und die Arbeiten in den pontinischen Sumpfen - beide mochten schon damals 2 Mill. gekostet haben — noch vermehrt worden: das man mit Anticipationen und Creation von Papiergeld zu decken Auch gehe sonst viel Gelb aus dem Lande. Le canapi, le sete, le lane che si estraggono dallo stato, non compensano li pesci salati, li piombi, le droghe e la immensa serie delle manifatture che si importano in esso da Genova specialmente e dalla Francia. Il gran mezzo di bilanciar la nazione dovrebbe essere il commercio de' grani: ma la necessità di regolarlo per mezzo di tratte affine di proveder sempre l'annona di Roma a prezzi bassi lo rende misero e spesso dannoso. Quindi resta oppressa l'agricoltura e spesso succedono le scarsezze del genere che obligano a comprare il formento fuori dello stato a prezzi gravissimi. E' comune opinione pertanto che questo commercio cumulativamente preso pochissimo profitto dia alla nazione. Resta essa debitrice con tutte quasi le piazze colle quali è in relazione, e da ciò deriva in gran parte quella rapida estrazion di monete che mette in discredito le cedole e forma la povertà estrema della nazione. Si considera che il maggior vantaggio di Roma sta colla piazza di Venezia per li vari generi che lo stato pontificio tramanda a quelle di Vostra Serenità.

Man weiß, welche Mittel Pius VI. ergriff um dem Lande aufszuhelfen. Sie werden hier erdrtert, jedoch ohne besondere Tiefe.

Zulian bemerkt, Pius VI. habe die Cardinale noch unbedeutens der gemacht, als sie schon waren. Bei seiner Rückfunft von Wien habe er sie mit dunkeln und kurzen Notizen abgefunden. Da läßt sich freilich entgegnen: er hatte ihnen wenig mitzutheilen. Die Sache aber ist wahr. Der Staatssecretär Pallavicini, übrigens ein trefflicher Mann, konnte doch um so weniger ausrichten, da er häussig erkrankte. Rezzonico, meint der Verfasser, habe noch den meis ken Einsluß bei diesem Papste gehabt.

. ·
• ı . • · •

#M

.

•

.

.

•

|   | • | <del></del> |   |
|---|---|-------------|---|
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| • |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| 1 |   |             |   |
| į |   |             |   |
| } |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| 1 |   |             |   |
| ] |   |             |   |
| : |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| • |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| • |   |             |   |
|   |   |             | • |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| İ |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
| j |   |             |   |
|   |   |             |   |
| • |   |             |   |
|   |   |             |   |
| i |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |
|   |   |             |   |

|  |  |   | ļ |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  | · | - |
|  |  |   | ı |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

· Section

.

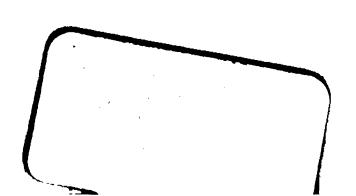